







### Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Adalbert

nach

Brafilien.



# Aus fernen Zonen.

### Sammlung berühmter Reisen der neueren Zeit.

Heransgegeben

nod

g. Aletke.

Beife Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Adalbert nach Brafilien.

#### Berlin.

Haffelberg'sche Verlagshandlung. 1857.





## Seiner Königlichen Woheit

bes

# Prinzen Adalbert von Preußen

nath

## Brasilien.

Rach bem Tagebuche Seiner Königlichen Soheit mit Sochster Genehmigung auszüglich bearbeitet und herausgegeben

bon

g. Aletke.

#### Berlin.

Haffelberg'sche Berlagshandlung. 1857.

SA 6038.42.5

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 8 1972

BRIGht

## Inhalt.

|       |                                           | Seite       |
|-------|-------------------------------------------|-------------|
|       | Borwort                                   | 1           |
| I.    | Der Aetna                                 | 5           |
| п.    | Die Alhambra                              | 31          |
| III.  | Die Strafe von Gibraltar                  | 69          |
| IV.   | Ein Sonntag in Cabiz                      | 107         |
| v.    | Die Desertas und Mabeira                  | 133         |
| VI.   | Der Bic von Teneriffa                     | 165         |
| VII.  | Rio be Janeiro                            | 207         |
| VIII. | Der Ritt zu ben Ufern bes Parabyba bo Gul | <b>2</b> 93 |
| IX.   | Amazonas und Xingú                        | 415         |

 $\cdot$ . . • . , 10090

#### Vorwort.

Durch die Gnade Er. Königlichen Hoheit des Prinzen Abalbert von Preußen ist mir die Erlaubniß zu Theil geworden, einen Auszug aus dem Tagebuche versöffentlichen zu dürfen, welches der Prinz auf seiner, im Jahre 1842 nach Brasilien unternommenen Seereise geführt hat. Dasselbe erschien als Manuscript gedruckt 1847 zu Berlin, mit Beigabe von landschaftlichen Darstellungen, Karten und Plänen, unter dem Titel: "Aus meinem Tagebuche 1842—1843. Von Abalbert Prinz von Preußen." Da dieses pracht= volle Werf nur in einer kleinen Anzahl von Exemplaren gedruckt wurde und nur als ein Geschenk Er. Königlichen Hoheit in den Besit von Privatpersonen

gelangte, so wird man sich mit mir für die huldreiche Bewilligung des hohen Verfassers, die mich in den Stand setze, mit Benutzung des erwähnten Tagebuches eine, wenn auch nur auszügliche, doch authentische Schilderung jener Reise für einen größeren Leserkreis zu veröffentlichen, gewiß zu aufrichtigstem Danke verspflichtet fühlen.

Wie wir aus dem Vorwort des Tagebuches ersfahren, gehörte eine größere Seereise fast von Kindheit an zu den Lieblingswünschen des Prinzen, während seine rege Phantasie, von den Wundern der Tropenswelt angezogen, diesem Streben eine bestimmtere Richztung gab. Se. Majestät der König, der auf das huldsvollste auf diese Wünsche einging, gestattete dem Prinzen, seinen Vater, den Hochseligen Prinzen Wilhelm, auf dessen Tour durch Italien zu begleiten und sodann eine Reise nach Rio de Janeiro anzutreten.

Von einer Fahrt auf dem neapolitanischen Dampf= boote "Palermo" rings um Sicilien und nach Malta, bei welcher Gelegenheit der Prinz in Gesellschaft seines Hochseligen Bruders, des Prinzen Waldemar, den Aetna bestieg, zurückgekehrt, trennte er sich in Neapel von seinem Vater und seinem Bruder, und ging mit seinen beiden Begleitern und treuen Reisegefährten, dem Hauptmann, jetzt Oberst, Grafen Oriolla\*) und dem Seconde=Lieutenant, jetzt Major und Flügel=Abjutant Sr. Majestät des Königs, Grafen Bismarck an Bord des "Francesco I." nach Genua, um Sr. Majestät dem Könige von Sardinien, der ihm eine seiner Fregatten für die Hin= und Rückreise nach Brasilien zur Ver= fügung angeboten hatte, persönlich seinen Dank abzu= statten.

Am 22. Juni 1842 lichtete ber "S. Michele" von 60 Kanonen, geführt von bem Capitain d'Ar = collière, die Anker, steuerte durch den Golf von Lyon im Angesicht der Seealpen und Corsica's hin= durch, segelte am fernen Monserrate und nahe an dem schroffen Felsen von Formentera vorüber, passirte das Cap de Gata und lief in Malaga ein, von wo eine Excursion nach Granada gemacht wurde. Dem= nächst segelte die Fregatte nach Gibraltar und nach Cadiz, von hier an den Ishas Desertas vorüber nach Madeira, berührte dann Tenerissa, hielt sich darauf dicht an den Inseln des grünen Vorgebirges, die je=

compt.

<sup>\*)</sup> Graf Oriolla war später auch ber Begleiter bes Prinzen Walbemar auf bessen Reise in Ostindien.

boch bes schweren Gewölks wegen nicht sichtbar waren, und langte in den ersten Tagen des September 1842 in Rio an. — Die nähere Darstellung dieser Reise bildet nun den Inhalt der nachfolgenden Blätter.

Berlin.

g. Kletke.

#### I.

## Die Besteigung des Aetna.



Es war ber 7. Mai 1842. Cap Molino, am Ende jenes langen, abgerundeten Berges von Aci Reale, beffen mahrhaft englisches Grün burch weiße Ortschaften anmuthig unterbrochen wirb, lag icon hinter bem bampfenben "Balermo", ebenso die schwarzen Chelopen-Infeln, die dicht bei bem Borgebirge als einzelne bizarre Felsen fühn aus ber See emporstarren. Hinter bem grunen Berge von Aci lagerten schwere Wolfen, unter benen man ben schwarzbläulichen Fuß bes Aetna, wie bie abgestumpfte Basis eines ungeheuren, fanft anfteigen= ben Regels erblicte. Plötlich rif eine fleine Stelle bes buftern Gewölks auseinander, und ein Theil von bem obern Contur bes Berges ward sichtbar: es war ber Gipfel bes Monte Gibello. — Ganz beutlich fah man burch biese Deffnung bie Berlängerungen ber Seiten bes abgeftumpften untern Regels, ober vielmehr, ber fast unmerklich ansteigenben Phramide, sich schneiben. Sier auf bem Schneibungspunkte steht ber kleine, schwarze, scharfbegrenzte obere Regel, mit einer unmerklichen Ginsattelung zwischen ben beiben, kaum sichtbaren Spigen, bie ben obern Kraterrand bezeichnen.

Zuweisen kamen andere Stellen des Aetna=Conturs, die alle noch mit Schnee bedeckt waren, zum Vorschein. Auf dem warmen obersten Kegel allein haftete kein Schnee. Bald zogen die Wolken sich wieder zusammen und entrücksten den Gipfel des Berges auf's Neue.

Raum sind die Chelopen-Inseln passirt, so überblickt man die User des weiten, flach geschwungenen Golss von Satania. Der Fuß des Aetna senkt sich sanft in die große Fläche hinab, die sich dis zur See hinzieht und mit dem sandigen, gelblichen Sap Croce endet. Am Saum der Sbene erheben sich hart an der Küste die Kuppeln Satania's. Zwei schwarze Lavaströme, mit Sactus überwuchert, umfassen die Stadt und stehen wie erstarrte Mauern, vom Meere bespült, ihr zur Seite.

Es war vier Uhr Nachmittags, als man auf ber Rhebe von Catania den Anker fallen ließ. Herr von Walters-hausen, der seit Jahren hier lebt und den Aetna zu seinem Studium gemacht hat, kam in Begleitung des Geheimen Raths Otto aus Breslau an Bord. Der jüngere Theil der Reise-Gesellschaft drängte sich zu ihm, um aus seinem Munde zu erfahren, ob denn wirklich, wie man es von allen Seiten darstellte, die knapp zugemessene Zeit und der Schnee sich der schon längst sehnlichst gewünschten Besteigung des Berges unbesiegbar in den Weg stellen würden. Herr von Waltershausen fand zur großen Freude der Reisenden kein Hindernis darin, um so weniger, als schon vor vierzehn Tagen eine Französsin, trotz der frühen Jahres-

zeit, mit ihrem Manne ben Gipfel erstiegen hatte; ja er bot sich selbst sogar zum Begleiter an. Balb barauf burchs slog das Boot des "Palermo" die kurze Entsernung, die noch vom Lande trennte. Den im Bau begriffenen Molo umschiffend, an dem sich eine hohe gemauerte Batterie mit ein paar Kanonen und einem Telegraphen, einem viereckigen Thurme nicht unähnlich, erhebt, und zwischen den Kabeln der beiden einzigen im Hasen liegenden Briggs sich durchs windend, setzte es die Reisenden schnell an's Land.

Das Hotel, in welchem man abstieg, lag in einer ber nahen Hauptstraßen, die mit dem Hafen parallel laufen. In der größten Eile wurden alle Vorbereitungen zu der kleinen Expedition getroffen, und um sechs Uhr fuhr man schon in zwei Wagen fröhlich davon.

Die kleine Gesellschaft bestand, außer Ihren Königlichen Hoheiten ben Prinzen Abalbert und Waldemar von Preußen, aus ben Grafen Oriolla und Bismarck, Herrn von Waltershaufen und Lieutenant von Daum vom 14. Infanterie = Regiment. Catania, obgleich weder ein eleganter Ort, noch ein großer Hafen, macht bennoch einen recht großstädtischen Eindruck. Der Weg führte durch eine endlose, zum Theil von hohen Häusern eingesaßte Straße, eine der Hauptstraßen der Stadt, die Strada Aetnea genannt, da der Aetna ihr zum point de vue dient. Merkwürdig sind die leichten eisernen Brücken, die mitten auf der Gasse steehen. Da, wo sich zwei derselben schneiden, bilden sie die Form eines Kreuzes. Die häusigen, starken Uebers

schwemmungen der Bergwässer, die sich zuweisen durch die Straßen in die See stürzen, machen sie hier nothwendig. Das Pflaster hat, statt der Rinnsteine, eine Eindiegung in der Mitte. — Die weibliche Tracht in Catania, die langen, schwarzen, zur Erde hängenden Tücher, welche die Frauen aller Stände so siber den Kopf ziehen, daß nur das oft hübsche Gesicht herausschaut, giebt dem Ganzen einen fremdartigen Charakter; dazu kommen noch einzelne Lettigas, denen man in den Straßen begegnet, Sänsten oder Kutschen ohne Räder, die von zwei in einer Linie gehenden Maulzthieren getragen werden, und einzelne Eselreiter, welche Bistolenholster sühren.

Man steigt so sanst gegen Nicolosi an, daß ein großer Theil des Weges Trab gesahren werden kann. Die Ansteigung des Aetna beträgt nahe an der See zwischen 2 und 3°. Später wächst dieselbe dis 5°, und allmählig gegen den Kern des Berges dis zu 15°. Dieser dagegen erhebt sich unter einem Winkel von 15 dis 30°, und der setzte Kegel, der Eruptionskegel des Hauptkraters, hat sogar eine Steilheit von 30 dis 39°. — Die Form der Basis des Aetna ist eine Elipse, gleich der seines Erhebungskraters. Die vertikale Achse des Berges liegt mehr nach dem Innern des Landes, als nach der See zu; ihre Entsernung von dieser beträgt 28,000 Metres, etwa vier deutsche Meilen. Hierin möchte wohl der Grund zu suchen sein, warum dem Reisenden der Metna von der See aus lange nicht so hoch erscheint, als er wirklich ist. Die Basis des Monte Gibello, unter

welchem Namen man ihn allein hier kennt, besteht nach ber Ansicht bes herrn von Waltershausen aus weißem ober fleischfarbenem trachhtischem Gestein, mahrent ber innere Kern bes Berges aus Aetnit, einem Gemisch von Labrador, Hornblende und Augit, gebildet wird. Im Bal bel Bove, einer fast fenkrechten, etwa 5500' tiefen Spalte in ber Seitenwand bes Aetna, die am Erhebungsfrater beginnt und sich bis au 3/4 Meilen erweitert, kann man bieses labradorartige Gestein am besten sehen. — Es ist dieses Thal baber für ben Geognosten von großem Interesse. - Der Berg fällt, vermöge ber Form seiner Basis, nicht fo fanft gegen bas Land, als gegen bie See ab. Sein Jug ist von einem Lavamantel umgeben, und zwar von Laven fehr verschiebenen Alters. Nach herrn von Waltershausen's Berechnung kommen etwa 16 Eruptionen auf ein Jahrhundert.

Unter ben vielen Pavaströmen, die theils aus dem obersten Hauptkrater, theils aus den sich häusig an den Seiten des Berges bildenden Eruptionskegeln und Kratern geflossen sind, haben in neuerer Zeit nur drei die See erzreicht. Der erste derselben war der Strom von 1329, der bei Aci Reale in die See ging; der zweite der von 1381, über welchen der Weg der Reisenden nach Nicolosi sührte, und den sie gleich jenseits Catania passirten. Ausfallend ist die Menge von hohem Cactus, die darauf wächst. Man pflanzt denselben künstlich an, um die Laven fruchtbar zu machen; wie sich denn auch auf den spätern Strömen, die

überschritten wurden, viel Anbau und Bäume fanden; an einer Stelle sogar warb bereits bie Gerste geernbtet. Merkwürdig ist es, daß man hier bas Alter der Lava nie an dem größeren ober geringeren Anbau erkennen kann, was wohl von dem unregelmäßigen Betriebe besselben her rührt. Dabei ist an und für sich bie alte von der jungen Lava oft gar nicht zu unterscheiben. So entbeckte Herr von Waltershaufen in einer Lava, die ihm ganz jung erschien, eine römische Wasserleitung, welche schon ans berselben erbaut war, und nachweislich über 100 Jahre v. Ch. batirt, also an 2000 Jahre alt ist. — Der Lavastrom von 1329 ist von ber See aus sichtbar, und bilbet an ber Rüste eine hohe, schwarze Wand, auf ber sich ein alter Thurm erhebt. - Der britte Lavastrom, ber bie See in neuerer Zeit erreichte, ist ber von 1669 mit zwei Nebenströmen, die jeboch nicht bis in's Meer gelangten. Er ergoß sich aus bem bebeutenbsten ber Eruptionskegel an ber Seite bes Aetna, bem Monte Rosso, ber fast an Höhe bem Brocken gleichkommt. — Monti Rossi heißt bieser Berg eigentlich, benn er besteht aus zwei an ber Basis zusammengewachsenen Regeln.

Diese Regelberge setzen sich meist schon in der Entsternung deutlich gegen den Fuß des Aetna ab, entweder durch ein dunkleres oder mehr rothbraunes Colorit. Bon der See gesehen, erscheinen sie vor dem Fuße des Monte Gibello wie Maulwurfshausen, und können so als Maaßstab für dessen Höhe dienen, welche der Reisende so leicht zu

unterschätzen verleitet wird. Der Weg nach Nicolosi berührt den Strom von 1669 nicht, er bleibt links zur Seite liegen. Dies ist derjenige Lavasluß, welcher Catania auf so surchtsbare Weise zerstörte, indem er die jetzige Stadt von zwei, ja man kann sagen von drei Seiten umfaßte.

Sterne funkelten in süblicher Pracht; — nur auf bem Aetna allein ruhte noch eine Wolke, wenn auch nicht mehr so büster und schwer als am Tage. "Der einzige Moment," sagte Herr von Waltershausen, "wo man den Gipfel in der Regel wolkenlos erblickt, ist der Sonnenausgang. Allein jetzt kann man selbst hierauf nur schwer rechnen, da seit einigen Tagen die Wolken nicht weichen wollen. Noch ist's vielleicht möglich, bei Sonnenausgang den Gipfel zu erreichen; — dann werden wir dennoch einen schönen, hellen Blick von oben herab genießen." —

Die Blicke ber Wandernden waren sehnsüchtig nach dem großartigen Berge gerichtet, der beständig gerade vor ihnen lag. Links hatten sie den Monte Rosso, der immer mehr wuchs, je mehr sie stiegen. Der Mond schien nicht, doch stellte sich am westlichen Himmel ein schönes Zodiasfallicht ein, ein matter, weißlicher Lichtschein, der sich kegels förmig gegen den Zenith zog und in diesen Breiten leichter sichtbar ist, als in unsern Gegenden. — Kurz vorher, ehe man das Zodiakallicht bemerkte, machte Herr von Walstershausen auf eine Felswand rechts am Wege ausmerksfam. Es war das bekannte Tufflager von Fasano, das

aus der Ebene aufgestiegen zu sein scheint; seine Schichtung und die darin gefundenen Blätter und Pflanzen zeugen von neptunischem Ursprung. — Man passirte nacheinander, in größeren oder kleineren Zwischenräumen, die Ortschaften Gravina, Massa Lucia und Massa Annunciata. Merkwürdig ist die Menge von Orten, die den Fuß des Aetna umzgeben, so wie die Größe und Dichtigkeit der Bevölkerung. 200,000 Menschen bewohnen den Fuß des Berges, wonach 10,000 Bewohner auf die Ouadratmeile kommen.

Es war neun Uhr, als die Reisenden in Nicolosi anslangten, dem letzten Dertchen unter dem Aetna, 2100' über dem Meere. — Sie gingen in's Wirthshaus, während Führer und Maulthiertreiber mit vieler Mühe herbeigeholt und die Thiere gesattelt wurden. Der größte Theil der Einwohner lag schon im Schlafe, und die Leute mußten daher zum Theil geweckt werden.

Endlich, um 103/4 Uhr, war Alles beisammen; sechs Thiere für die Reisenden und drei für die Führer. Naschen Schrittes setzte sich der Zug in Bewegung, zwei Führer voran, ein dritter hinten nach, ein vierter mit der Laterne und ein Junge gingen neben her. Vorwärts lag der Aetna, und, o Freude! wolkenlos war sein beschneiter Gipfel.

Der Weg führte über eine fast baumlose, sanft anssteigende Ebene; auf dem weichen Eruptionssande des Monte Rosso sanken die Lastthiere tief ein; erst als man bei dem Lavastrom von 1537 anlangte, der noch in der Ebene passirt

wird, fanden sie wieder festen Fuß. Pferde und Maulthiere suchen sich in den spiken Steinen ihren Weg, und bekuns beten ihre Vertrautheit mit diesen rauhen Pfaden. Bald jedoch hatten sie wieder den weichen Sand unter den Husen.

— Die Zeit verstrich schnell unter den angenehmsten Gesprächen. Der Gegenstand derselben war natürlich der Bulkan, der in der hellsten Sternennacht in stiller Rlarheit dalag, während man die Spuren seiner früheren Berzwüstungen überschritt. Noch vor wenig Jahren war er teineswegs so still und harmlos wie jetzt; ja, Herr von Waltershausen war en gewesen.

Schauerlich war es mit anzuhören, wenn er von ben Nächten erzählte, die er am Araterrande zugebracht; wo er sich auf den bebenden, zitternden Boden niederlegen mußte, um nicht von dem fliegenden Sturm, mit Hagel und Schnee untermischt, in den bodenlosen, dampfenden und glühenden Abgrund hinabgeschleubert zu werden; oder wo er es selbst wagte, in den aufgeregten, tobenden, brüllenden Schlund des Araters hinabzusteigen. Selbst während der Zeit der vulkanischen Thätigkeit des Aetna verließ er seine Wohnung am Berge nicht, auf die man jezt gerade zu ritt, und die Nächte war er sast immer auf den Füßen, um dem interzessanten Schauspiel nahe zu sein. Während der letzten Eruption, im Jahre 1838, befand er sich eines Abends eben auf dem Rückweg von einer weiten Tour um den Berg zu seinem Hänschen, der Casa del Bosco oder de la Neve,

als ihm zwei Engländer begegneten, bie ben fehnlichsten Wunsch ausbrückten, hinauf zu bem arbeitenben Krater zu gelangen, beren Führer jeboch nicht mehr vorwärts zu bringen war. Der Baron erbot sich, sie zu führen; bie gebungenen Führer aber begaben sich auf ben Rückweg. — Die brei fühnen Mordländer, nicht zufrieden, ben Gipfel bes bampfenben Bulkans erreicht zu haben, stiegen in den Krater hinab. Der Lavastrom, ber bem eben entstandenen neuen Krater entquoll, ergoß sich in ben alten bobenlosen Schlund, und füllte ihn bis auf wenige hundert Fuß gänzlich aus. - Unter furchtbarem Gekrach stürzte bie eine kolossale Wand bieses alten Kraters zusammen, und bie glübenbe, bampfende, fprühende Lava floß nun ungehindert am Regel herab. — Unten im alten Krater fanken die erschöpften Männer auf einen Felsvorsprung, wenige Fuß über bem glubenben Strome, bin und schliefen, bem Betofe und Brüllen bes Berges zum Trot, fanft ein vor Ermattung. Endlich erwachten sie wieder, und neu gestärkt erklommen fie ben steilen Rand ihres schauerlichen Bettes.

Merkwürdig ist es, wie oft plötslich der harmlose Aetna in den Zustand schreckenerregender Aufregung übergehen kann. — Wahrscheinlich tritt durch Spalten ober auf sonst unbekannte Weise das Wasser der See in den warmen Berg hlnein; es bilden sich weiße Wasserdämpse, gerade wie in dem Kessel einer Dampsmaschine, die entweder den Pfropsen hinausstoßen, der den eigentlichen Schlund des Aetna, den obern Krater, verstopst, oder eine Seite des Berges aufreißen, wo dann oft eine Reihe kleiner Eruptionskegel aus solcher Spalte heraustreten. —
Zweihundert und siebenzig solcher Eruptionskegel hat der Baron in der Umgebung des Monte Gibello gezählt. Daß es nur weiße Wasserdämpse sind, welche jene Erscheinungen hervordringen, sucht Herr von Waltershausen badurch zu beweisen, daß er immer darin hat athmen können, da außerdem ein Vordringen in den Krater bei Eruptionen unmöglich wäre.

Plötzlich setzte sich vor den Reisenden eine Höhe schwarz gegen den hellblauen Nachthimmel ab; ein Baum stand darauf. — "Wir sind am Ansang der Waldregion," sagte der Baron. Die Höhe war kaum von den Thieren im schnessen Schritt erklommen, so zeigten sich einzelne, auf der alten Lava gewachsene Sichen. Man kletterte auswärts auf den spitzen, scharfen Laven von 1766; kleine schwarze Eruptionskegel wurden gegen die Luft sichtbar.

Das Gespräch ward wieder aufgenommen; — Herr von Waltershausen suhr sort zu erzählen, wie zuerst die weißen Wasserdämpse, während der Berg erbebt, den schwarzen und röthlichen Eruptionssand und dann unter Donner und Brüllen glühende Steine hoch in die Luft schleudern. Eigentliche Flammen seien nie zu bemerken; nur von unten gesehen erscheinen die Massen der größeren und kleineren glühenden Steine als solche, nie aber in der Nähe. Das größeste ausgeworsene Felsstück, das Herr von Waltershausen selbst gemessen hat, war fünf Metres

lang. Es lag in einer horizontalen Entfernung von 3000' vom Krater. — Nach ber Sekundenuhr hatte er Steine, bie der Aetna ausgeworfen, aus einer Höhe von 3000' herabfallen sehen; einzelne mögen wohl die Söhe von 10,000' erreichen. Mit bem Erguß ber bampfenben Lava= ströme endet die Eruption. — Sonderbar follen sich oft bie bicken Dampfwolken ausnehmen, bie bem Krater entsteigen, und sich bisweilen gleich riesenhaften Tonnen über= einander hinwälzen. Eines Tages erhob sich vor ben Augen bes Barons ein kleiner Ring aus bem Schlunde bes Bulfans, ber in ber Höhe von etwa 2000' eine Rie= sengröße erreichte. Was bas Getose bes Aetna anbetrifft, fo könnten, meint herr von Waltershausen, alle Rano= nen von Lüten und Leipzig unmöglich bem Brüllen bieses tosenden Bulkans gleichkommen. Die Steine fallen jum Blück fast immer wieder senkrecht in ben Krater hinein; nur einmal, als ber Baron seinen Barometer am Ranbe besselben aufgestellt hatte, brehte sich plötzlich ber Wind und trieb ben Steinregen auf ihn zu. — Er und bie Guhrer warfen sich noch rasch genug hinter eine bedenbe Söhe, das Instrument aber ward niedergeschmettert.

Man hielt an der Casa del Bosco, 4800' über der See, erstaunt, daß es schon 1½ Uhr war.

Es wurde abgesessen, um den Thieren eine Viertelsstunde Ruhe zu gönnen, und das Häuschen besichtigt, das der kühne Erforscher des Aetna für sich erbaute, und in welchem er einmal sogar 40 Tage hintereinander gewohnt hat. Jetzt

sieht es leer, und jeder Reisende zieht Nutzen baraus. Ein Obdach ist es wenigstens, wenn auch mehr einem Stalle, als einem Hause ähnlich. — Zwei Damen, welche früher des Weges gekommen waren, hatten noch glühende Kohlen zurückgelassen, diese wurden angeschürt, und bald hatte sich die ganze Reisegesellschaft um das kleine Feuer versammelt.

Gleich hinter bem Hänschen ward der Weg steiler und steiniger; man verläßt hier die Waldregion, um nun die Regione deserta zu betreten. Der 6000' hohe Monte Castellazzo, eine große, schwarze Kuppe, blieb links liegen. Der Weg steigt in Zickzacks in der Lava steil bergan.

Der Dunkelheit halber konnte leider die Lava nicht genau untersucht werden; nur soviel war zu bemerken, daß zwei Mal anscheinend ausgetrocknete Bäche überschritten wurden. Erst beim Hinuntergehen konnten diese Stellen glatter Lava genauer betrachtet werden. Das Licht der Sterne erschien jetzt noch kunkelnder als in der Casa. Die Zickzacks wurden immer steiler, und der Theil der Gesellschaft, der auf dem obern Zickzack ritt, sah dem auf dem untern auf die Köpfe, so daß die Conversation, wenn auch weniger lebhaft, dennoch fortgeführt werden konnte.

Einzelne kleine Schneeflecke, die sich bei 5500' Höhe einstellten, mußten passirt werden. Ihre Kruste war hart und glatt gefroren, so daß die Thiere oft hin und her rutschten. Die Laterne, die mehr blendete als half, bestrebte sich zwar, einen Pfad auf den dunklen Laven zu zeigen, die

ober warsen tiese Schatten barauf. Daß man vom Aetna die afrikanische Küste erblicken könne, ist unbegründet, doch erinnerte sich Herr von Waltershausen, einmal Malta gesehen zu haben. Es war fünf Uhr, als die Sonne aufsging; das reaumursche Thermometer zeigte nur  $1\frac{1}{2}$ ° unter dem Gesrierpunkt (am Mittage des 7. waren 16° Wärme in Catania gewesen).

Der letzte Kegel bes Aetna lag jetzt beutlich vor ben Ansteigenben, und diese konnten sogar die beiben Damen unterscheiben, die etwa die Mitte besselben erreicht hatten. Schon fing bas Steigen an dem Prinzen Abalbert beschwerlicher zu fallen, und öfters machte man einen minuten= langen Halt auf ben Punkten, wo bie Lava aus bem Schnee heraussah, wobei die Lavaschollen als Sitze benutzt wurden. — Zwischen solchem Geröll erhebt sich ein wenig römisches Mauerwerk, dem die Namen Philosophen-Thurm (Torre del Filosofo), Altar bes Jupiter ober Altar der Proserpina gegeben werben. Das Ganze ragt kaum über bem Geftein Nicht ohne Mühe ward die Höhe der verschneiten Casa Inglese, 9000', erreicht, und zur Rechten seitwärts, in einer gegen ben Nordwind schützenden Vertiefung bes noch qualmenden Stroms von 1838, ein wenig ausgeruht, nachbem man eben ben Lavarand bes alten Kraters von Pianta bel Lago, einen fast unmerklichen Aufwurf, überschritten hatte.

Auf der wärmenden Lava schmeckte das Frühstück vorstrefflich: aber einzelne weiße Wolken trieben zur Eile, das mit man vor ihnen den Gipfel erreiche. Der letzte schwarze

Regel steigt noch 1200' über Casa Inglese auf. Er setzte sich in scharfen Umrissen gegen bas tiefe Blau bes Himmels Der Aufgang ist ziemlich gleich beschwerlich — wie ber bes Besuvs. Um nicht beständig auf ben oft wankenden Lavaschollen zu gehen, wo man jeben Schritt vorher über= legen muß, oder auf der Asche, in der man immer wieder einen halben Schritt zurückfommt, nahm bie Besellschaft ihren Weg meift über bie schmalen Schneestreifen, bie ein= zelne Vertiefungen ausfüllen; boch auch ber Schnee gab öfter nach, und dann fank man tief burch bie brechende Krufte hinein. Bu biefen Beschwerben gefellte fich noch bie Gluth ber sicilianischen Sonne, und die dünnere Luft erschwerte, wenn auch kaum merklich, bas Athmen. Allmälig stellte sich bie Mübigkeit ein, was nach bem nächtlichen Ritt und ber angreifenden Parthie, die man am vorhergebenden Tage in ber Mittagshitze nach bem Theater von Taormina unter= nommen hatte, wohl kein Wunder war.

Schon bei ber Casa Inglese hatten die Reisenden ben männlichen Begleiter der beiden Damen, einen polnischen Grasen, getroffen, der hier bereits die Ersteigung des Gipfels aufgegeben; jetzt, etwa in der Mitte des Regels, ward ihnen die Freude, die beiden kühnen und unermüdslichen Engländerinnen zu treffen, die schon von oben zurückstehrten. Mistreß Brown, eine schon ältere Dame, und Miß Brown, ihre Tochter, hatten zwei Führer mit sich, die ihnen halsen; aber bennoch erschien es räthselhaft, wie siese Beschwerden so gut überstanden.

Sehr ermübet langte ber Pring am Ranbe bes Kraters Man sah hinein: er war noch weniger imposant als ber bes Besuvs. Ohne Aufenthalt ging ober kletterte man rechts an dem Kraterrande entlang nach der östlichen scharfen Spige bes Aetna, Dente genannt. Hier blickten bie Reisenden senkrecht hinab in ben Krater von 1832, etwa 300' tief; der Krater, an dem sie zuerst gestanden hatten, war ber von 1838, ber jüngsten Eruption; — beibe sind burch eine Scheibewand getrennt. Der letztere ist ber kleinere von beiben. Die überhangende Spite, auf ber man stand, erhebt sich 10,130' über dem Meere; die andere etwas höhere, auf ber westlichen ober flidlichen Seite, hat 10,175'. Raiser Habrian, der Bielgereiste, und ber Philosoph Empedokles sollen die fersten Ersteiger des Aetna gewesen sein. Der Philosoph stürzte sich später in den Krater hinein, weil er die Wunder des Berges nicht ergründen konnte.

Oben ranchte es die ganze Zeit, wenn auch nicht sehr stark. Dieser Ranch, den der Nordwind gegen die höchste Spitze trieb, verhinderte die Reisenden sie zu ersteigen. Das Gestein um den Krater ist durch die Sublimation schweselsaurer Salze gelblich gefärdt; solche gelbe Stellen sieht man ebenfalls im Krater, der sonst im Ganzen eine sehr hellgrane, oft fast weißgraue Farbe hat. — Oben, in der Höhe von 10,000', brachte Baron von Walters= hausen, obgleich ein Hannoveraner, ein begeistertes Hoch dem Könige von Preußen aus: "dem erhabenen Beschützer

veutscher Kunst und Wissenschaft," ein Hoch, in das die Preußen mit Stolz und Jubel einstimmten.

Die erhabene, großartige Natur, welche sie umgab, war reich an Erinnerungen alter Tage! Schon Ulhsses freuzte in den Gewässern zu ihren Füßen und durchschiffte die Straße zwischen Schlla und Charybdis, die man in weiter, weiter Ferne sich zusammenschließen sah. Das alte Taormina, die schwarzen Felsen der Cyklopen, der antiken Bewohner dieses Feuerschlundes, Catania und der Golf von Sprakus, wo einst Archimedes die Flotte Carthago's verbrannte, stellten sich ausgebreitet ven Blicken dar: ja die ganze Ost- und ein Theil der Südseite der dreigezackten Insel konnten übersehen werden. Leider lagerte hoch über dem Lande nach Nordwest ein unübersehbares Meer von weißen, wolligen Wolken, das dunkle Schatten auf die Tiese warf. Doch auch die nächste Umgebung war der Ausmerksamkeit werth.

Herr von Waltershausen zeigte an brei abgesonsberten Stellen die Umrisse des elliptischen Erhebungskraters. Gegen Norden war's eine Schneewand mit einem schwarzen Stein darauf, dann kam der Punkt, wo die Kraterwand gespalten ist und das 5500' tiese Val del Bove mit seinen schwarzen, senkrechten Wänden beginnt, die den Kern des Bulkans bloßlegen und sich allmälig so erweitern, daß unser Brocken, darin hineingesenkt, gänzlich den Blicken der Umgegend entschwinden würde. Drittens endlich machte Herr von Waltershausen auf den kleinen Lavarand bei

Casa Inglese ausmerksam, unweit bes Frühstücksplatzes, wo ber Rand des Erhebungskraters sich gegen Süben von dem Piano del Lago absondert. In diesem alten Circus des Aetna stand der Arater, den der Baron noch als den hauptssächlichsten des Bulkans gekannt hatte, und aus dem die Arater von 1832 und 1838 herausgestiegen sind. Seine senkrechte Tiefe konnte damals etwa dis auf 2000' verfolgt werden, obgleich sie eigentlich ganz unermesslich gewesen sein soll. Man sah die Stelle, wo die Lava von 1838 die Zwischenwand durchbrochen, den alten Arater überschwemmt und zum Theil ausgesüllt hatte.

Es war 71/2 Uhr, als man ben Gipfel erreichte, und nach kaum einer halben Stunde ward ber Rückweg bei brückenber Hitze angetreten. Schnell, boch nicht ohne Mühe, ging es ben Regel hinab, bei Casa Inglese hart vorüber, auf die Schneefelber zu. Die Mübigkeit in ben Gliebern verlor sich nach und nach gänzlich. — Plötzlich kam ein Nebel herauf, der es einem Theile der Gesellschaft schwer machte, sich wieder heran zu finden. Die Schneelehnen wurden zum Theil im Laufe zurückgelegt, wobei man ben Körper sehr hintenüber halten mußte. Go hatte man ben Schnee bald hinter sich und überschritt nun die beiben glatten, bachähnlichen Lavaströme über bem Rande ber Sie haben bas Merkwürdige, daß sie wie Waldregion. eine erstarrte Flüssigkeit aussehen, ohne Riffe und Spalten, und noch obenbrein burch bie Bergwässer geglättet sind. Alle andere Lava erscheint mehr wie ein Strom beim

Eisgang, wo Scholle über Scholle sich fortschiebt, wodurch lauter schräg= oder horizontalstehende, scharfe, spizige Plat= ten gebildet werden.

Von 10 bis 11 Uhr ward in Casa bel Bosco gefrühstückt und geschlasen und dann der Nitt nach Nicolosi angetreten. Die Baumkultur der Waldregion ist sehr gering
und soll sehr herabgekommen sein; nur hie und da steht
ein Baum. Merkwürdig ist der Strom von 1766 durch
die sonderbaren, hohen, schuppigen Formen seiner Lava,
kurz vorher, ehe man diese Negion verläßt. Die Ebene
bis Nicolosi, am Juße der Monti Rossi, ist mit schwarzem
Eruptionssand bedeckt, was eine düstere, eigenthümliche
Wirkung hervordringt.

Um ein Uhr war Nicolosi erreicht, und um vier Uhr fuhr man, dem Wagen der Engländerinnen folgend und von einem etwas angetrunkenen Gensd'arm escortirt, in Catania ein. Die beiden Damen waren den andern Morsgen um sieben Uhr wieder frisch auf den Füßen, was nach einer so anstrengenden Besteigung etwas sagen will. Bon ihren beiden französischen Gesellschafterinnen hatte nur die Jüngere den Gipfel erklommen, die andere war nicht bis an den Krater gekommen.

Nur im Sommer, wo man bis Casa Inglese reiten kann, ist die Besteigung des Aetna eine Parthie für Damen.

Der 9. Mai war ein warmer, heiterer, wolkenloser Tag. Die Strada Aetnea durchschneidend, sah man ven Aetna in voller Alarheit sich über bem Ende berselben erheben. Die Färbung bes Berges war ein duftiges Blauschwarz, gegen das der Schnee des oberen Theiles scharf abschnitt; nur einzelne schmale Streisen gingen noch etwas tieser. Ein wenig mehr als das obere Drittel des Berges war mit Schnee bedeckt. An dem schwarzen, dars aus hervorsehenden Regel erkannten die Reisenden beutlich die beiden höchsten Spizen; die rechter Hand, die schärfere, aber etwas niedrigere, war diejenige, welche sie bestiegen hatten. Daß sie von unten keinen Rauch entdeckten, war bei der Höhe des Berges sehr natürlich.

Wunderbar schön ist der Blick auf den Aetna aus dem Alostergarten der Benedictiner von St. Nicolo, einer Dase von Chpressen, Laubholz und den prächtigsten Rosenhecken, mitten in der schwarzen Lava von 1669. Als der Strom, der Catania zerstörte, sich dem Aloster näherte, — so sagt die Legende, — verließen alle Mönche, bis auf einen, dassselbe in großer Eile. Dieser ergriff den hier ausbeswahrten Nagel des Arenzes Christi und hielt die Reliquie dem Strome entgegen, worauf die glühende Lava um das Gebäude herumssoß, ohne ihm zu schaden.

In Nicolosi besuchten die Reisenden die gewaltige Kirche, die den bekannten Reichthum des Klosters bekundet. Nachdem fast die ganze Gesellschaft des "Palermo" den Tönen der berühmten Orgel gelauscht hatte, zeigte der Prior den Prinzen Abalbert und Waldemar seine Mineralien-Samm-

lung, die an Schwefel-Stronzian und Augit-Erhstallen, wie auch an Laven des Aetna befonders reich ist.

Schon um zwölf Uhr lichtete ber "Palermo" ben Anker: beim à Pic-Heben besselben näherte sich bas Dampsboot ber Lava, die sich wie ein schwarzer, niederer Fels schroff in's Meer taucht. Unbeschreiblich schön nahm sich der Aetna von der Rhebe aus, mit Catania zu seinen Füßen. Je mehr man sich entsernte, besto höher und bläulicher wurde er, bis nach und nach die Häuser, Bäume und Hügel an seinem Fuße gänzlich verschwanden, und er ohne Borland gerade aus der See auszusteigen schien.

## Π.

## Der Besuch der Alhambra.

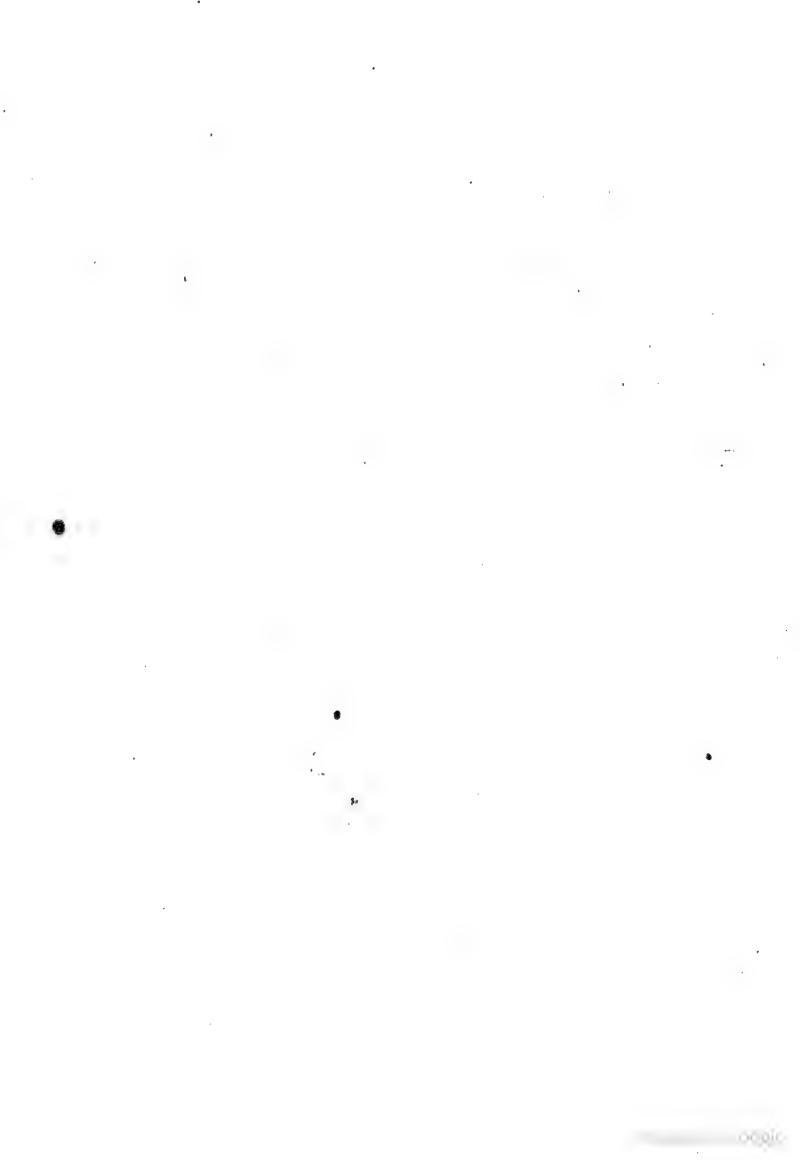

Warm und heiter schien am Morgen des 3. Juli die Sonne Andalusiens in die Cajüte des Prinzen — er erswachte, warf einen Blick durch's Fenster auf die mächtige Sierra Tejeda, die rechts neben ihm in die Wolfen ragte, und ging dann aus's Berdeck. Da dehnte sich weithin die hohe, bergige Küste mit ihren vielen abgerundeten Kuppen übers und hintereinander, mit den einzelnen, weißen Häusfern, dis hoch daran hinauf, und den Ortschaften an der See. — Am Fuße der Berge konnte man Malaga untersscheiden, das nach und nach immer näher kam, mit seiner hohen Maurenfeste Gibralfaro auf einem steilen Hügel rechts daneben, und den viereckigen Thürmen der Alcazaba an der Berglehne, welche die Stadt, mit Gibralfaro versbindet.

Der Wind war schwach, die Fregatte kam daher nur langsam vorwärts. Die hohe Sierra Tejeda verschwand hinter der Ostspitze des flachgeschwungenen, weiten Golfs, an dem Malaga liegt. — Ueber der Stadt erhebt sich majestätisch, ein Riese unter den Gebäuden, die hohe Cathe=

- moodo

brale, wie St. Peter über Rom. — An der Küste stehen einzelne Thürme, die in alten Zeiten als Schutz gegen die Einfälle der Mauren dienten.

Die Mannschaft ber Fregatte hatte sich frisch weiß gekleidet. Capitain d'Arcollière ergriff selbst das Sprach=rohr; sämmtliche Offiziere gingen auf ihren Posten. Alle Segel wurden auf einmal gegeit, und dann, etwa zwei Meilen von der Küste, der Anker geworfen. — Es war Sonntag, daher Messe in der Batterie. — Bald darauf kam der preußische Consul, Herr Rose, an Bord, mit dem Prinz Abaldert sogleich an Land ging.

Die Lage Malaga's ift fehr schön zu nennen. westliche Cap ber Bucht, Torre be los Molinos, gleicht fehr bem Cap Zaffarano von Palermo aus gesehen; eine ber Bagaria ähnliche Fläche sonbert es von ben Gebirgen bes festen Lanbes. Seine Form ist schön und massig. bem herrschenden Ostwind war es mit einem leichten, aber noch bichteren Nebelflor überzogen, als die übrigen Theile ber Küste. Der Ton ber Stadt ist gelblich, wie ber Balermo's. Die Gebirge zeigten, gleich dem fonnendurchglühten Fels von Malta und ben nachten Bergen Griechenlands, ein braungelbes, verbranntes Colorit. Gegen die Offspite zu liegen zwei in der Wurzel zusammenhängende Bergkegel, "les tetons de Malaga," — bas Wahrzeichen ber Gegend. Winks und rechts von ber Stadt ziehen fich ein= gelne Häufer, Bäume und Cactus-Pflanzungen hin. Ueberall frieden, nach griechtscher Art, die stocklosen Reben an den

Bergen hinan; nur hie und da erblickt man einzelne CactusPflanzungen an ihren Hängen. Doch war dies wenige Grün nicht im Stande, dem gelbbraunen Colorit irgend Abwechslung zu geben. — Der Hafen Malaga's ist schräg in die Küstenlinie eingeschnitten; etwa in der Richtung von S.=W. nach N.=D., weshalb es auch von Weitem scheint, als liese die Mole, die ihn gegen die See schützt, mit der Küste parallel. — Am Ende derselben sieht der weiße Leuchtthurm, in der kleinen Batterie San Nicolo, während sich in der Mitte des Muello vieso eine ähnliche Besestigung, Castillo de San Felipe genannt, durch zwei kleine, weiße Häuser markirt. Ausserdem wird die Westseite des Hafens von zwei auf kleinen, abgerundeten, molenartigen Borsprüngen (Emdarcaderes) gelegenen Batterien verstheidigt.

Dem Sonntage zu Ehren hatten alle Batterien die gelbe, rothgestreifte, spanische Flagge gehißt und die Schiffe bes Hafens geflaggt.

Das Boot des Consuls seite den Prinzen bei der Casa de la Sanidad an's Land, von wo sich derselbe sogleich nach der Cathedrale begab. Alles erinnerte ihn hier an Sicilien, so auch die Tracht der Frauen. Die Männer sast aller Stände, die Seeleute nicht ausgeschlossen, tragen leichte Zeugjacken von heller oder dunkler Farbe, eine rothe Binde um den Leich und eine eigenthümliche Art von niesdrigem Hut, mit zwei schwarzseidenen Pompons an der Seite.

Die Häuser gleichen sehr benen von Malta, besonders in Bezug auf die eigenthümliche Art der Balkons. — Die meisten Fenster sind vergittert.

Die Cathebrale macht auch im Innern einen großartigen Eindruck. Sie ist im Renaissancesthl erbaut, und
ihr Plasond mit sonderbaren, maurischen Arabesten verziert.
Der Chor, berühmt durch sein Schnizwert, steht in der Mitte der Kirche. Unter den Bildern zeichnen sich zwei Madonnen von Cano und Cerezo aus. Die Hauptmerkwürdigkeit ist aber die Madonna de los Rehes, welche Ferdinand und Isabella während der Belagerung von Malaga in ihrem Zelte mit sich führten und nach der Einnahme der Stadt schenkten. Das Bild ist von Holz; zu
beiden Seiten der Madonna, gleichfalls in Holz geschnitzt
und bunt angemalt, knieen die königlichen Gatten.

Bevor der Prinz an Bord zurückschrte, machte er noch die Bekanntschaft der Familie des Herrn Rose. Der hossenungsvolle Sohn des Commerzienraths Krause, dessen Onkel den Prinzen einst in Swinemünde gastlich ausgesnommen, war vor einigen Tagen in Malaga gestorben. Er ward heute begraben. Der Prinz ging, eine traurige Pflicht gegen einen Landsmann zu erfüllen, gleich nach dem Diner wieder an Land, in der Hossnung, noch zu dem Begräbniß zurecht zu kommen. Der evangelische Kirchhof liegt außerhalb der Stadt nach Osten zu. Die Sonne brannte, und längs des Strandes, an welchem der Weg führte, stand kein Baum, außer ein Paar vereinzelte Palmen.

Der hohe Berr und feine Begleiter hatten ihr Gintreffen so viel als möglich beschleunigt; bennoch war, als sie anfamen, ber Tobte eben beigesett. - Er hatte fich hier bie allgemeine Liebe erworben. — In ernster Stimmung, und einen Augenblick ben umgebenben außeren Gindrücken ent= ruckt, verließen sie die Ruhestätte ihres bahingeschiebenen Landsmannes, ben stillen, an einer Berglehne fich hinziehenben Friedhof. Gie kehrten zur Stabt zurud und manbten sich nach ber Alameba. So nennt man ben öffentlichen Spaziergang; Alameba scheint von "Al maidan" zu stam= men, "ber Plat" in orientalischer Munbart. Und wo wäre ein Stadt in Andalusien, die nicht ihre Alameda aufzuweis fen hatte! — Auf bem Gange bahin wurden sie von einigen blessirten Soldaten en bonnet de police angebettelt, welche babei ihre verftummelten Glieber entblößten, um Mitleid zu erregen.

Die ganze schöne Welt war versammelt. Eine Hälfte sauf Stühlen und Bänken zur Seite unter ben Bäusmen, während die andere auf und ab ging. Die Damen mit ihren Mantillas und ihren Abanicos (Fächern), mit ben kleinen Füßen und dunklen Augen waren meist hübsch. Sie hatten fast alle eine Blume im Haar. Die spanischen Offiziere, welche zwischen den verschiedenen Gruppen einsherwandelten, trugen die französischen Spaulets noch fast um's Doppelte verlängert. Ein Soldat hatte funfzehn Dekorationen in drei Reihen auf der Brust.

Nach ber Promenade ging Prinz Abalbert mit meh-

\_\_\_\_

reren Offizieren ber Fregatte zu Herrn Rose, ber eine kleine Gesellschaft versammelt hatte. Die Senoritas versstanden meist nur ihre Muttersprache. Die hübsche Tochter des Consuls, eine blonde Spanierin, die einzige, welche deutsch sprach, spielte und sang einige spanische Lieder, Boleros und Fandangos. — Bei der Rücksahrt an Bord seuchtete die See stark. Nahm man Seewasser in die Hand, so schimmerte es wie kleine Glühwürmchen. — Die Strösmung aus der Straße ist auf der Rhede ziemlich merklich.

Am Morgen des folgenden Tages (4. Juli) ward der Thurm der Cathedrale bestiegen, von dem man eine prächstige Aussicht genießt. Der Thurm ist von einer bedeutensden Höhe, so daß man die Stadt vollständig überschant. Man sieht in die kleinen, viereckigen Höse der Häuser hinein, mit ihren Säulengängen, die niemals sehlen dürfen, und ihren kleinen Gärtchen, die Malaga etwas Frisches geben.

Das Kloster be sa Bittoria zeichnet sich durch zwei Balmen in seinem Hose aus. Auf dieser Stelle stand während der Belagerung das Zelt Ferdinand's und Isabella's. Ferner zeigte man dem Prinzen von hier oben die Plaza de los Toros, eine Art Circus, wo die Stiergesechte abgehalten werden. — Man übersah ebenfalls die Alcazaba, die ein Oreieck zu bilden scheint. Sie ist von einer Mauer mit sehr vielen Thürmen umgeben, und eine gedeckte Communication, ebenfalls zwischen zwei Mauern, führt den Berg hinauf zum Gibralfaro. Beide Festen existirten schon zur

Zeit ber ersten Besitznahme, und die Alcazaba war eine Art Citabelle der Mauern. Das Thal des ausgetrockneten Guadalmedina ("des Flusses der Stadt" auf arabisch), zieht sich ein Stück in's Land hinein und bildet eine Einbuchtung in der verbrannten, fast unmittelbar hinter Malaga ansteisgenden Sierra gleiches Namens.

Bon der Cathedrale ging man zur Alcazaba, die jetzt ganz verbaut ist. Man sieht nur noch einzelne maurische Bogen. — Hier holte der Consul die Erlaubniß des Gouverneurs zur Besichtigung des Gibralfaro ein. Der Weg dorthin führte durch die schmutzigsten Straßen der sonst reinlichen Stadt. Nur in diesem abgelegenen Theil war der Schmutz ebenso groß, als in Italien.

Un ber Befestigung ist eigentlich nichts zu sehen. Sie besteht aus einem Kondengang zwischen zwei Mauern, der um den Gipfel des steilen Berges läuft, und ein Paar Platesormen für Geschütze. Einige Kanonen und nur ein Mörser waren aufgestellt. An Brunnen und verfallenen Defen zum Backen sehlt es nicht. Der Gibralfaro kann sich also eine Weile halten; doch liegt nicht weit davon, gegen Osten, eine leicht verderbliche Höhe, die jetzt nicht mehr besestigt ist. Die Aussicht gleicht der von der Cathebrale, außer, daß man von hier noch besser das Thal des Gnadalmedina übersehen kann. Der ausgetrocknete Fluß erinnerte den Prinzen an die breiten Betten der Bergströme, die sich aus den Gebirgen Siciliens in die Straße von Messina ergießen. Man besand sich gerade auf der Rück-

fahrt an Bord, als der San Michele den Salut abseuerte, der nach dem sonderbaren Bunsche des Gouverneurs erst über vier und zwanzig Stunden nach der Ankunft erfolgte.

— Als die Fregatte schwieg, stieg das alte, sonst so stolze und mächtige Banner Spaniens in der Batterie San Nicolo empor, und die Kanonen des Forts beantworteten den Gruß.

Nach einem reichen Diner beim preußischen Consul begaben sich Prinz Abalbert, Lieutenant Graf Birh vom San Michele, Graf Driolla und Graf Bismarck nach dem kleinen Plaze, von wo die Diligence nach Granada abgesertigt werden sollte. Dies war eine Kutsche wie im theatrum europaeum, die aber bennoch eine entsernte Aehn-lichseit mit einem Postwagen hatte. Es dauerte lange, bis die acht Maulthiere mit ihren gelben Kummeten, oder richetiger Kummetkissen, angespannt waren. — Nach fünf Uhr ward eingestiegen; — die Thüre slog zu und man rollte bavon.

Außerhalb der Stadt angelangt, ging's den Bergen zu, an blühenden Aloë's und Oleandersträuchern, an Cactus-Pflanzungen und Weinbergen vorüber. Die Reisegesellschaft im Wagen bestand außer den schon Genannten
noch aus einer ältlichen Dame aus Granada, zwei jungen
Hamburgern und einem Franzosen. Außen saßen vorn noch
zwei französische Maler. Die Conversation ward natürlich
meist deutsch geführt und mit der Schilderung der Fährlichkeiten einer Reise nach Granada eröffnet, zu denen sich
die Raub- und Mordgeschichten des Tages gesellten. —

— "Der Weg nach Granaba muß sehr schlecht sein," begann ber junge Brinkmann, "benn man erzählt für gewiß, daß mehr als eine Diligence ihr Ende in den Abgründen an der Straße gefunden." Dann handelte es sich von den fünf und zwanzig berittenen Räubern, die setzt Malaga quasi blokirt haben sollten. — "Rur die Diligence wird nicht von ihnen angesallen," hieß es, "die Herren derselben haben, wie man sagt, einen Pakt mit den Räubern geschlossen; — aber selbst in der Stadt ist man seines Lebens nicht mehr sicher. Gestern sind die zehn Uhr Abends sünf Ermordete eingebracht worden." "Das ist noch nichts gegen die Greuel der letzten Weihnachtsnacht in Sevilla," versetzte ein Anderer, "da ist's erst schrecklich hergegangen, da haben sie in einer Nacht fünf und zwanzig Menschen um's Leben gebracht." —

Die Diligence froch während dieser und ähnlicher, ersbaulicher Gespräche die Sierra de Malaga langsam hinan. Es war kühler geworden, die Herren stiegen aus. Weit über die Thäler hinweg, die sich zwischen den abgerundeten Weinbergen zur See hinziehen, sah man die Rhede und die Fregatte San Michele. Die Sterne gingen auf, aber die Sierra nahm kein Ende, — sie zog und zog sich hin; endlich stieg Alles wieder ein. — Acht Personen waren in einem Ranme zusammengepreßt, der für sechs schon zu eng gewesen. Man saß sich in der engen Kutsche, wie in einem Omnibus, in zwei Reihen gegenüber, so daß Knie an Knie gedrängt, den Beinen kein Zoll breit Raum zur Bewegung

blieb. Mit dem Schlafen wollte es in der Hitze und bei den schrecklichen Stößen gar nicht gehen, und doch sehnte sich ein Jeder danach, um die Qualen zu betäuben, denen man auf der Folterbank dieses stickigen, dunklen Kastens ausgesetzt war. Stundenlang hörte man kein Wort, nur hier und da einen schweren Seufzer!

Der Prinz war bessenungeachtet ein wenig eingenickt, als er plötzlich aus dem Schlaf auffuhr. Ein Mann öffsnete die hinten, nach Art der Omnibus angebrachte Thür des Wagens. Die Flinte hing ihm über der Schulter. Ieder Unbesangene mußte den Kerl für einen Räuber halten. Doch es wies sich bald aus, daß er nur einer der Guardias de Camino war, die für die Sicherheit sorgen sollen, und der eben seine Belohnung für die Mühe, die Gesellschaft begleitet zu haben, einsordern wollte. — Diese Guardias de Camino sind meistens selbst früher Ränsber gewesen.

Endlich ging es bergab, und das im Trabe. — Biele Stunden waren schon verstossen, lange hatte man vergeblich auf einen Halt gehofft, um sich die Füße zu vertreten, da wurde das Licht einer Benta sichtbar. Man erlaubte den Reisenden auszusteigen, um dort Wasser zu trinken. Der Wirth lag am Boden. Das Stübchen war klein, rings an den Wänden hingen Krüge und anderes Geräth, wie in einem etruskischen Grabmal. Sine Wand von Rohrstäben theilte das Zimmer; jenseits berselben schlief die Padrona.

Die Straße wurde von jetzt an burch einzelne Maul-

thierzüge, benen man begegnete, ein wenig belebter. folgenden Tage, ben 5. Juli, hielt man um vier Uhr ober noch früher bei einer anderen Benta an. ftieg aus. — Maria — alle Frauen heißen hier Maria - machte Feuer in ber Mitte ber Stube an, und bie Gesellschaft ber Diligence gruppirte sich barum; über bem Feuer war eine Effe, wie in Westphalen. Geschirr hing auch hier an ben Wänden umber. ber frangösischen Maler gab feine Chocolabe gum Besten. Gier wurden gefocht. Man bedte orbentlich ben Tisch unb gab ben Gäften Servietten, obgleich bas Zimmer gerabe wie ein Stall aussah. Rach bem Souper ging's hinaus. Draußen fah man nahe vor sich schöne Berge, die Sierra be Antequera, und ben Mond barüber. Der Tag brach an. - Die Diligence holte bie Reisenden ein. Durch ein paar hübsche Thäler, von benen eins mit einem Raftanienwald, und über eine Art bürrer Hochebene ging es nach Lora (Loja) am Xenil (Genil), wo man etwa zwischen sechs und sieben Uhr Morgens ankam und mahrend ber Hitze verweilen follte.

Der Tag verging schnell. Die Lage von Loxa ist hübsch. Das Thal ist nicht sehr breit, die Berge sind oben kahl, doch giebt es unten Bäume. — Auf einem Felsen in der Stadt liegt das maurische Castell, die Alcazaba. Die Frauen sind schön. Die Männer sehen charakteristisch aus; sie sind fast alle mit Flinten bewassnet und tragen das Bajonnet in der Scheide. Sie haben enge, gestreiste Bein-

- - - -

Kleiber ober weite, unten aufgeschnittene Tuchhosen und Leberkamaschen an, die an der Seite offen, dazu eine Jacke, die sie wie einen Dolman umwersen. Alles reitet auf Pferden oder Maulthieren. — Man sieht hier auch eine andere Art Hüte als zu Malaga, von spitzer Form mit einem Ponpon oben darauf. — Die Bettler tragen braune Jacken mit Stehkragen und weite braune Hosen, meist mit blauen Streifen. Dies soll das Costüm der Mancha sein.

Man war in einer "Posada" eingekehrt, also in einem der bessern Gasthöfe, doch wollten die Gerichte des Landes dem Prinzen wenig behagen. — Die Wirthshäuser in Spasnien kann man in drei Rangklassen theilen. Auf der niesdrigsten Stufe steht die Benta (Venda, Benta); dann folgt die Posada, und einen großen Gasthof nennt man eine Fonda. —

Abends sechs Uhr fuhr die Diligence wieder ab. Jensseits Loxa sah man vor sich in weiter Ferne die Sierra Nevada. — Das Land längs der Straße war sanst hügeslig, zum Theil mit Olivenbäumen bepflanzt. Die Wege schienen meist dem ausgetrockneten Bette des Xenil zu folsgen. — Die Nacht war schön, wollte aber gar nicht enden; — die Leiden der vergangenen wiederholten sich.

Endlich begannen die Sterne ihr Licht zu verlieren; der Tag grante; die endlose Nacht war vorüber! Im Wagen regte es sich. Mit Seuszen und Stöhnen erwachte Einer nach dem Andern. Da gab ès plötzlich einen Kuck und Alles flog zusammen. So war es aber die ganze Nacht hindurch gegangen; die vielen kleinen Gräben, die bas Thal durchs ziehen, waren Schuld baran. Einzelne Maulthierzüge gingen mit ihrem Geläute bem Wagen vorüber.

Statt ber anbalusischen Bauern, die den Reisenden bisher allein begegnet, auf hohen Rossen, die Flinte am Sattel, sahen sie jetzt hier und da einen Reiter auf kleinem,
türkisch aussehenden Pferde, stolz die Straße ziehen. Sattelzeug und Bügel nach orientalischer Art, aber die Candaren alt-spanisch mit ungeheuren Anzügen. Der Reiter sah
vornehm aus, viel vornehmer noch als der stolz vom Gaul
herabschauende Landbewohner oder Contradandista. Er
schien der Stadt anzugehören. Den niedren, spanischen
hut auf das eine Ohr gedrückt, in einer bunten, reich mit
Schnüren besetzten Jacke, mit weiten Beinkleidern angethan,
die unten aufgeschnitten, und kurzen Lederkamaschen, ein
langes, schmales Tuch, wie ein Plaid über die Schulter
geworfen, die Flinte an der Lende herabhängend, ritt er
in die frische Morgenlust hinein.

Der enge Sitz im Wagen gestattete keine freie Aussicht, nur hie und da sah man ein Bruchstück der Gegend. Kaum ahnte man im Zwielicht eine Stadt, die sich an Hügeln hinzog, so war sie auch schon wieder den Blicken entschwunden. Bei einer späteren Windung des Weges wurde es möglich einen Blick auf die großartigen Umrisse der hohen, langgedehnten Sierra Nevada zu werfen, die sich in tiesem Dunkelblau und Biolet am Horizonte zeigte. Dann kam wieder die Stadt zum Vorschein, in der alle Augen die Alhambra suchten. Eines dieser Bilber nach dem andern flog an den Fenstern vorüber, ohne daß man sich das ganze Gemälbe der Gegend zusammensetzen konnte.

Länger hielten es die Reisenden in bem Raften ihrer Karosse nicht aus; die hintere Thür wurde geöffnet und Alles sprang heraus. Der Augenblick war günstig. Die sieben starken Maulthiere, welche bie Diligence von Lora, ohne anzuhalten, acht Leguas hergezogen, wurden in einem Bache getränkt. Die Rutsche ftand mitten im Waffer; mit einem guten Sprung war bas Trockene erreicht. Da lag ein prachtvolles Panorama ausgebreitet, frische Morgenbüfte stiegen aus der herrlichen Ebene auf, in welcher der Xenil und ber Darro sich vereinigen. Man kann die Bega von Granada als ein ungeheures Thal ansehen, bas im Westen, Norden und Often von einem weiten Halbkreise zusammenhängender Hügel und Gebirge umgeben wird, während auch im Süben Hügelreihen es begrenzen. Diesen Halbkreis eröffnen links am Xenil lichtblaue Hügel, benen sich ein bunkelblauer Berg mit schönen Umriffen anschließt. Vor bemfel= ben steigen bräunliche, verbrannte Hügel aus ber Ebene auf. In ihrer Wurzel zusammengewachsen, bilben sie einen einzigen, fanft ansteigenden Bergabhang, an bem sich in breiter Ausbehnung Granada wie eine mächtige Stadt hin= aufzieht. Unten umfäumt sie frisches Grün, Laubholz und einige Chpressen. Die Gipfel ber Hügel über Granada sind kahl und verbrannt, nur hie und ba klettert ber Cactus ober bie Aloë bis zu ihnen hinauf.

"Wo ift die Alhambra?" hieß es von allen Seiten. Rechts über ber Stadt zieht sich ein kleiner, schattiger Walb ben Berg hinan. Je näher man kam, um so beutlicher trat bie alte Maurenfeste an seinem Saume als eine Masse von braunrothen Thurmen und Gebäuben zwischen Rirchen und Klöstern bervor. Noch höher hinauf und weiter zurück liegt ber klosterähnliche Generalife. Rechts an ben bunkelblauen Berg und bie Hügel Granaba's schließt sich, bie letteren fortsetzend, ein oben gerabe abgeschnittener, verbrannter Rücken, hinter bem eben bie golbene Sonnenscheibe aufzusteigen begann. Wundervoll violet und rosa färbten ihre Strahlen ben abgerundeten Berg, der als verbindendes Blied ber hohen, steilen, mächtigen Sierra Nevaba bie Sand reicht. Unbeschreiblich schön ift bieses Gebirge, biefer lange Berg von eblen, großartigen Umriffen umzogen! An seinem grathartigen Ramm zeigte sich hie und ba ein vereinzelter Schneefled, mahrend sich an anderen Stellen ber Schnee in schrägen, parallelen Streifen kaum merklich herabsenfte.

Bon dem ersten Morgenstrahl getroffen, erglühte, gleich einer Alpenspize, die höchste der vielen kleinen, spizen Rupspen, welche auf dem scharfen Rücken der Sierra aufgesetzt sind. Die Masse des Berges behielt lange ihre dunklen, bläulichen Tinten bei, die, nach und nach immer durchsichstiger werdend, allmälig in das Biolete übergingen. Da trat die blendende Sonnenscheibe hinter ihrem Hügel hers vor und übergoß das obere Drittel der Sierra Nevada mit

dem prachtvollsten Rosenlicht; der übrige Theil des Berges aber nahm seinen gewöhnlichen verbrannten, bräunlichen Ton mit den einzelnen breiten, braunrothen Streisen an, die ihm etwas so Eigenthümliches verleihen.

In den Andlick der zauberischen Gegend versunken, hätten die Reisenden fast ihre abenteuerliche Kutsche versgessen. Sie rollte eben davon. Das erfrischte Siebengesspann setzte sich in einen gelinden Trab, so daß es galt tüchtig zuzuschreiten, wenn man nicht zurücksleiben wollte. Der muntere Zagal lief mit seinen Thieren um die Wette, sie durch Worte und Schläge im Gange erhaltend, — und das wollte etwas sagen, denn er hatte fast die ganzen acht Leguas bereits im Trabe zurückgelegt. Der Majoral, der würdige Thrann des Fuhrwerts, rührte sich nicht von seinem Sitz und führte nur vornehm die Zügel, während der Zagal, ganz Thätigkeit, sich für seinen Gebieter ausopferte.

Durch eine schattige Allee näherte man sich Granada.
— Sie führte an dem Bereinigungspunkt des Xenil und des Darro vorüber zu der prächtigen Alameda, wo eine Fülle der schönsten Blumen die Atmosphäre mit ihrem Duft durchdrang. Durch diesen reizenden Spaziergang unter hohen, schattigen Bäumen, mit plätschernden Springbrunnen an seinen Enden, gelangt der Reisende aus dem Süden zur Stadt. An der Duane hielt die Karosse an. Man trennte sich, — doch der deutsche Theil der Gesellschaft blied brüsderlich beisammen und wandelte rurch sanft ansteigende Straßen der Alhambra zu. Durch die im Sthle Carl's V.

erbaute Puerta be las Granabas tritt man in ben schattis gen, von breiten Wegen burchzogenen Laubwald, ben Paseo be la Alhambra. Er zieht sich am Abhange hin. Der Beg erweitert sich. Linker Hand erhebt sich eine hohe Mauer, an die sich ber Pilar bel Emperador, die Fontaine Carl's V. lehnt. Nachdem man an ihr vorübergegangen, steht man, nach einer furzen Wenbung links, bor bem boben maurischen Bogen, ber ben Haupteingang in die Alhambra bilbet. — Durch bie Puerta Principal steigt ber gepflasterte Weg, sich scharf rechts wenbend, zum Plateau ber Feste auf. Auf der Plaza de los Algibes angekommen, sieht man rechter Hand ben im Renaissancesthl begonnenen, aber unvollen= beten vierectigen Palast Carl's V., mit bem runden Sof in der Mitte; zur Linken erheben sich die Thürme und Zinnen der Alcazaba. Der Theil diefer alten maurischen Festung, ber nicht verfallen, bient zum Gefängniß. Gegenüber bem Aufgang ziehen sich an einer Mauer zeltartige Bebachungen hin, als Schutz gegen die glühende Sonne. Rechts an biesen Bebachungen fort, verbeckt burch bie Ede bes Palastes, ist ber unscheinbare Eingang in ben berühmten Sommer= palast ber maurischen Könige. Ein Trupp geschlossener Berbrecher, von wenigen Solbaten eskortirt, zog eben hinein. Dies sind die fleißigen Hände, welche die Regierung als Arbeiter benutzt, um im Bereine mit geschickten Handwerfern bas Innere bes Palastes wieder herzustellen. Zweck wird babei vortrefflich erreicht, wie sich die Reisenden balb selbst überzeugten. An der Eingangsseite ber Plaza

1 1 1 1 1 1 1 1 L

dus ihnen hervor auf den Platz springt die kleine Puerta del Bino. Obgleich sie an dieser Stelle jest zwecklos steht, wäre es doch schade, wenn der schöne maurische Bogen wirklich einem Engländer gehörte, wie der französische Masler erzählte; der könnte ihn vielleicht gleich den Elgin Marbles entführen.

"Weht uns," fagt Prinz Abalbert, in feinem Tage= buche, "schon burch ben hohen Eingangsbogen ber Puerta Principal jener mhstisch=romantische Hauch bes Morgenlan= bes entgegen, wie vielmehr noch umgaukelte er unsere Sinne beim Eintritt in bas Innere bes Sommer = Serai! Willst bu maurische Baufunst in ihrer höchsten Vollendung, in ihrer vollen Pracht und feinsten Ausführung bewundern, suche sie nirgend anders wo auf, als hier. Du findest sie so vollendet felbst im Orient nicht. Mir wenigstens ist's so ergangen. Für mich ist die Alhambra ein magischer Feenpalast, bem nichts zu vergleichen. Laß bich nicht burch ben äußeren Schein ber hehren Feste täuschen, bie wie eine mächtige Herrin über Granaba thront. Erwarte keine wei= ten Räume und imponirende Steinmassen; — schließe nicht von der äußeren Rinde auf den Juwel, den sie birgt! Alles athmet Lieblichkeit und Rosenduft in diesem winkligen Zauberschloß mit dem Gewirr von Zellen und kühlen, ge= wölbten Sälen, bas sich um die reizenden, kleinen Söfe und Gärtchen herumlegt. Magisch und anmuthig, wie bas duftende Schmuckfästchen einer Dame, ist die Alhambra!"

"Der Patio be la Alberca mit bem länglichen Bassin in ber Mitte, nach ben Mhrtensträuchern, die basselbe einfassen, auch ber Myrtenhof genannt, übertraf schon all meine Erwartung. Doch wie ganz anders wirb man bezaubert bei bem Eintritt in den nahen Löwenhof! — Mur die glühende Phantasie des Morgenlandes war fähig fo etwas zu erschaffen. Der Patio be los Leones ist die Perle ber Alhambra und vielleicht ber romantischste Fleck ber Erbe. Eine schattige Säulenhalle von leichten, maurischen Bogen und schlanken, zartgeglieberten Marmorfäulen um= schwebt bies parabiesische Gärtchen; ernst wie ein Rreuzgang und anmuthig wie ein Gebilde aus Tausend und eine Nacht. — Auf ben ichmalen Seiten bes länglichen Bierecks tritt sie gleich zwei kleinen Kiosks (Röschks) mit breitem Dach erkerartig mitten in ben Rosen= und Blumenteppich bes Gartens hinein. In ber Mitte erhebt sich, ein Denkmal vergangener Zeiten, ber berühmte Löwenbrunnen. Von ihm fließen vier kleine Bächlein zwischen Mhrtenhecken nach ben Seiten ab, um die Springbrunnen ber anstoßenden Gemächer zu speisen. — Hie und ba steht erust und einfam eine junge Chpresse, wie jene büstern Wächter an ben Gräbern der Moslim. Bon der Säulenhalle getragen, steigen rings die blendend weißen Wände auf, mit den reichsten Arabesken in Stuck, gleich einem Gewebe von brüffeler Kanten überzogen (wie Gräfin Hahn es fehr richtig bezeichnet). Der dunkle Himmel Andalusiens wölbt darüber sein azurnes Dach."

"Hohe, stolze Pforten führen in die anstoßenden Salas de las dos hermanas und de los Abencerages. Wunderbar schön sind diese Säle mit den reichen Arabessen und Schnörkeln an den Wänden und den reichen Verzierungen, die wie dunte Tropsen von ihrem kuppelartigen Gewölde herabhängen. — Ganz ähnlich ist die Sala de los Embaras dores, welche die Sala de la Barka wie eine Art Borhalle mit dem Patio de la Alberca verdindet. Die Sala del Tribunal, in welche man durch einen der Erker des Löwenshofes tritt, bildet nicht wie die vorigen ein Quadrat, sons dern ein Oblongum. Drei Pforten sühren in die Säulenshalle des Patio de los Leones."

"Die Bäber ber Alhambra gleichen benen bes Esti Serai zu Constantinopel, die ihr Licht von oben burch die durchbrochenen Muster ihrer Marmorsuppeln erhalten. An die Basios reiht sich der Theil des maurischen Palastes, den Carl V. und die fatholischen Könige zu ihrem Gebrauch haben herstellen lassen. Durch eine offene Gallerie gelangt man zu dem anstoßenden Tocador de la Nehna, der thurmartig gegen den Abgrund vorspringt. Man nennt ihn hier den Erker Kaiser Carl's. Bon diesem Gemach, dessen Wände mit Arabesten in raphaelischem Geschmack geziert sind, hat man ein wundervolles Panorama der Gegend. Die vielen Bogensenster zerschneiden es in einzelne reizende Bilder. Das Fenster mit dem Generalise gesiel mir am meisten." —

Die Alhambra bilbet eine kleine Stadt für sich. Hin-

ter bem unvollenbeten Kaiserpalast ziehen sich Häuser und Gäschen fort. Eine nette, reinliche Fonda, die seit kurzem hier oben entstanden war, wurde von den Reisenden sogleich in Beschlag genommen. — Auch an einer Kirche sehlte es nicht.

Den Sonnenuntergang genoß man von der Torre de la Bela, dem Thurme der Alcazaba, auf dem zuerst die christlichen Banner aufgepflanzt wurden. — Bon hier hat man die herrlichste Aussicht auf Granada und die Ebene, die Alhambra und den Generalise mit der hohen Sierra Nevada im Hintergrund.

Se. Königliche Hoheit schreibt in seinem Tagebuche: "Jahrhunderte sind verflossen, seit die Araber das paradie= sische Thal von Granada verlassen, doch der Alhambra haben sie ihren Stempel fest und unverwüftlich aufgebrückt. Wer sie betritt, fühlt sich mit einem Zauberschlage in ben Orient versetzt, in jenes Land schwärmerischer Träume, in das Land unnennbaren Sehnens, in das lieblich-ernste Morgenland. Ein glücklicher Jugendtraum war mir ber Orient. In der Alhambra, — in Granada träumte ich ihn noch einmal. Das Morgenland ist romantisch und phantastisch, wie die erste Liebe! Wer es in ber Jugend gesehen, bem steht's mit Rosenlicht übergossen noch am Ende seiner Tage vor der Erinnerung. Mich zieht's immer wieder bahin. — Von den Zinnen der alten Maurenfeste senkt sich jener Hauch des Morgenlandes auf Granada und das ganze Thal herab.". —

Von der Torre de la Bela ging's hinab auf die Alasmeda. Leider war es zu spät, um die Schönheiten Grasnada's zu treffen. Daher wurde das Theater besucht und dort ein Akt aus Lucia di Lammermoor gehört.

Um nächsten Morgen ging es nach bem Generalife. Der erste ber kleinen Gärten im Innern des Palastes ist benen ber Alhambra ähnlich. Das bem Eingange gerabe gegenüber liegende Gebäude enthält eine schöne maurische Pforte, die in eine gewölbte Halle führt. An der Decke und ben Wänden biefes Saales findet man biefelben sticke= reiartigen Verzierungen und herabhängenden Tropfen. — Linker Hand fagt ben Garten ein gewölbter Gang mit Arkaden und Fenstern nach Außen ein. Die Aussicht aus biesem Bogengang auf bie Alhambra ist wunderbar schön. Ihre Thürme und Zinnen ragen aus bem Laubwald am jenseitigen Rande eines kleinen, trennenden Thales hervor. Der Generalife schließt noch einen zweiten, weniger eigenthümlichen Hof ober kleinen Garten in sich. Hier stehen die beiden Chpressen, unter benen, ber Sage nach, jenes romantische Liebesverständniß entdeckt und so ber Grund zu dem Morde der Abenceragen gelegt ward. — An dem Abhang über bem Generalife ist ein kleiner, moderner Pavillon erbaut, ber eine noch umfassendere Aussicht gewährt. Um die Alhambra herum, zu ihren Füßen, gruppirt sich Gra= naba. Schaut man hinter sich, so sieht man bie Sierra Nevada über ben Gipfel bes Berges hereinragen. — Ge= gen Güben zeigte man ben Reisenben jene Höhe, von ber

varfen; — man nennt sie noch heute: "el ultimo suspiro de los Moros" (ber lette Seufzer ber Mauren).

Den übrigen Theil bes Vormittags brachte Bring Abalbert mit Zeichnen in ber Alhambra zu. Die Hite war unerträglich. Am Nachmittage setzten sich die Reisen= ben zu Pferbe, um bie Merkwürdigkeiten Granaba's in Augenschein zu nehmen. — Zuerst besahen sie bie Cathebrale, die fehr große Aehnlichkeit mit ber von Malaga hat. Der Chor liegt auch hier in ber Mitte. Die Wände ber Capilla be San Miguel sind mit bem schwarzen Marmor ber Sierra Nevada ausgestattet. In der Capilla San Bernardo befindet sich ein schönes Altarbild von Boca Negra. Das hohe Gitter ber Capilla Real, welches ben Hochaltar und die Königsgräber von dem übrigen Theil ber Capelle scheibet, war leiber schon geschlossen, und keine Möglichkeit vorhanden, noch heute Einlaß zu erhalten. Man zeigte ihnen bas Heiligenbild: Muestra Señora be la Antigua, welches bem Heere vorgetragen wurde, das Granaba einnahm. Ferbinand und Isabella schenkten es ber Stadt. — Zu ber Kirche San Juan be Dios mar es ebenfalls schon zu spät. Sie ritten baber zur Cartuja. Der Weg führte über bie Plaza bel Triumfo, in beren Mitte bie Statue ber " Birgen be Pilar" steht. Links an ber Mauer eines Gartens sah man zwei Palmen; es waren bie ersten seit Malaga. Die Plaza de Toros befindet sich auf berselben Seite. Rechts auf ben Höhen gewahrt man

vio be Albassin. — Zwischen hohen Mauern gelangt man zur Cartuja. Der Kirchhof berselben ist ein schöner, mit Chpressen bepflanzter Garten. Die Kirche enthält einige Kostbarkeiten und Kunstschätze, namentlich vier Murillos und mehrere Bilber von Cano. In der Capilla Santa Santorum befindet sich eine Auswahl prächtiger Marmorzarten. Die Sacristia bewahrt zwei schöne Nonnen von Murillo. Die Schränke oder hohen Kommoden an den Wänden sind alle mit Schildpatt und Elsenbein eingelegt.

Bon ber Cartuja ging's hinauf zur kleinen Capelle San Miguel el Alto, die auf den Höhen liegt, an denen Granada sich hinaufbaut. Beim Hintritt hatte man bie Sierra Nevada vor sich. Die Reisenden kamen gerade zu rechter Zeit bei ber Capelle an, um ben Sonnenuntergang von biesem herrlichen Punkte aus genießen zu konnen. Links unter sich, burch ein tiefes Thal von ihnen getrennt, hatten sie ben Generalife und die braunrothe Alhambra mit ihren abgeftumpften Thurmen. Der steile, bewaldete Berg, ben sie krönen, greift wie eine Landspite in bas ihn umgebende Granada vor. Am Abhange des Berges, auf bem man stand, ziehen sich Aloëhecken hin, auch läuft bie alte arabische Stadtmauer baran fort, die man bis unten in die Stadt verfolgen kann. An Granada schließt sich die weite, grüne Ebene mit Wälbern und Felbern, von lichten parallelen Hügelreihen begrenzt. Wie eine Insel erhebt

sich in ihr der schwarze Monte Santo, dessen Zacken noch mehr durch die dahinter niedersinkende Sonne hervortraten.

Bon San Miguel ging es durch das tiefe That hinüber zur Alhambra, und auf dem Pfade, auf dem die Abenceragen vom Generalife zur Alhambra gelangten, den Berg hinauf. Wild und romantisch klimmt er in der Schlucht eines murmelnden Waldbachs zur Feste auf. Eine kleine Wassersleitung bleibt zur Seite. Durch ein Hinterpförtchen ritt man in die Burg ein. Alle Bewohner der Alhambra hatten sich im Gärtchen der oben erwähnten Fonda versammelt, um den Tänzen einer Bande von Gitanos (Zigeuner) zuzussehen. Sie machten keinen befriedigenden Eindruck. Die Zigeuner von Granada sind nicht reinlicher, als die, welche Prinz Abalbert in Moskau sah. Bor dem Schlasengehen machte man noch eine Konde in den Hösen und Sälen der Alhambra.

Auf der Altane der Torre de la Bela brachte der Prinz am folgenden Tage bei Sonnenuntergang die letzten Augenblicke vor seiner Abreise zu. Es war um acht Uhr Abends, als man durch das hohe, gewöldte, maurische Thor ritt und hinab durch das Wäldchen, den in der Dämmerung so viel besuchten, dunklen Spaziergang, in die Stadt hinein und noch einmal vor die Cathedrale. Der Küster war bestellt, die Gräber in der Capilla Real zu zeigen, doch seider war er schon wieder fortgegangen und nicht mehr aufzusinden. So ritt man denn an der Alameda vorsüber in die sternhelle Nacht hinein. — Auf den Feldern

außerhalb der Stadt leuchteten mehrere große Feuer; es war Unkraut, das man verbrannte. Der Weg führte durch ein Paar Ortschaften, die wie Vorstädte aussahen.

Die Reisenden mochten einige Stunden geritten sein, als sie die Höhe "el ultimo suspiro de los Moros" erreichten, wo auch sie Granada ihr letztes Lebewohl sagten. Bon hier erblickte man noch am Fuß der schwarzen Berge den kangen Streif seiner Lichter; einmal die Höhe passirt, sieht man es nicht wieder!

Hinter bem nächsten Dertchen wurde ein Schluck aus bem birnförmigen, lebernen Schlauch genommen, ben man in Granaba angeschafft hatte. Die Limonabe schmeckte un= ausstehlich nach Leber. Allmälig ging's wieder eine Höhe hinauf. Oben trennte ein Maulthierzug die Reisenden von ihrem Führer. Sie waren sich eine Zeitlang selbst über= lassen, und zwar auf einem so schlechten Wege, baß sie zu= lett absteigen mußten. Endlich war ber Verlorne wieber= gefunden, worauf sie in bas Dorf la Mala einritten, bas jenseits der Höhen lag. Erst in einem noch entfernteren Dorfe wurde einen Augenblick bei einem Bäcker angehalten, ver lange nicht öffnen wollte. Neu gestärkt ging es nun über die Ebene weiter. Das Terrain war wie gemacht für einen tüchtigen Trab, und ein Trab von zwei bis brei Stunden konnte bie Reisenden nach Alhama, dem Ziel ihres Nachtmarsches, bringen. Wollte indeß Prinz Abalbert nicht den unberittenen Treiber bes lahmen, hohen, braunen . Packpferdes nach spanischer Art zu Fuß nebenhertraben

lassen, so konnte überhaupt von einer schnelleren Gangart keine Rede sein. War auch der Treiber ein daumstarker Mann, der vielleicht die Ausdauer des Zagal's der malagaer Diligence besitzen mochte, so widerstand es dem Gefühl des Prinzen doch, einen Menschen wie ein Pferd anzustrengen. Er hatte vorausgesehen, daß es so kommen würde, und demzusolge hatte sich der Arriero verpflichten müssen, einen berittenen Knecht zu stellen. Er hatte aber nicht Wort gehalten, und so sahen sich die Reisenden verurtheilt, die ganze Nacht im Schritt zu reiten.

Dies war jedoch nicht der einzige Borwurf, welcher den Führer traf. Schon am vorhergehenden Tage hatte man die Pferde für den heutigen Ritt prodirt und da sich dieselben als gut bewährten, dem Arriero die hohe Forderung dafür zugestanden. Tetzt aber fand es sich beim Ausschiegen, daß er statt der gestrigen Pferde lauter Mähren gebracht hatte. Der Prinz war der einzige, welcher den ausbedungenen Rappen erhielt. — Ebenso waren sämmtliche Sättel umgetauscht. — Bis hierher hatte die Caravane ihren gerechten Zorn unterdrückt; jetzt aber brach er hervor, da man den Nachtmarsch durch den Betrug des Führers um viele Stunden verlängert sah.

Mitternacht mochte vorüber sein, als Graf Driolla sich erbot, bei dem Fußgänger zu bleiben, damit die übrige Gesellschaft vorantraben könne. — Dieses uneigennützige Anerdieten ward sogleich dankbar angenommen, und davon ging's im Galopp und Trab in die Nacht hinein. — Bald

aber wurde, wegen des schlechten Weges, aus dem Trabe ein fausender Schritt! Man schlief fast vor Müdigkeit auf den Pferden ein, als man sich plötlich abzusteigen genöthigt sah, denn es ging hier einen steilen Abhang in ein weites Thal hinunter. Da lag eine Benta am Wege; dies war zu einladend für die Ermüdeten, — sie traten ein, und bald war die Außenwelt in sanstem Schlummer vergessen.

Aus der halben Stunde, die man ruhen wollte, ward eine Stunde und mehr. Bon hier zog man quer durch das Thal. Ein Bach, Fuente de Baños genannt, durchsfließt dasselbe. Der Tag graute, als man an dem gegensüberliegenden Thalrand hinritt. Hier wurde Graf Oriolla eingeholt, der während des Schlafes der übrigen Gesellschaft in der Dunkelheit mit seinem Schutzbesohlenen an der Benta vorübergezogen war. Das Thal der Fuente de Baños verlassend, betrat man ein Plateau oder einen breiten Rücken.

Die aufgehende Sonne beleuchtete eine völlig griechische Gegend, eine mit Thälern nach allen Nichtungen durchzosgene Hochebene, ohne Baum und Strauch, mit einem schön gesormten, scharfen Bergrücken, dem Monte del Nevazo, im Hintergrunde, der auf das Herrlichste dunkelblau und violet gefärbt war. Auch die Sierra Nevada war noch sichtbar. In bläulichem Nebelstor lag sie links hinter den Reisenden. Ihre Umrisse waren sast genau die umgekehrten von denen, die sie von Granada aus zeigte. Da senkte sich das Plasteau, auf dem man ritt; ein steiniger Weg sührte sehr alls

mälig hinab in eine tiefe Schlucht. Am Ende derselben erhob sich, hoch oben auf einem senkrecht aus dem Thal aufsteigenden Kalkfelsen, ein weißes Städtchen — Alhama, welches ganz wie ein griechischer Ort aussah. — Der Weg führte an mehreren gepflasterten Tennen vorüber, auf denen im Freien das Getreide gedroschen wird.

Sehr zerschlagen und zerstreut ritt bie Caravane in Zickzacks ben Fels hinan. Weit hinter ihr folgte bem labmen Saumthier ber gleichfalls lahme Anecht bes Arriero, bem sein hoher Stock nicht mehr forthelfen wollte. Unmasse von Maulthieren und Eseln war in Bewegung; ber Markt wimmelte von bewaffneten Bauern. Endlich, um fieben Uhr früh, war die Posaba erreicht. — Hier verging den Reisenden ber Tag sehr schnell. Eine Anzahl andalusischer Bauern hatte sich im Hause versammelt, in ihrem pittoresten Nationalcostum: ben kurzen mit Anöpfen besetzten Sosen, ben aufgeschnittenen Leberkamaschen, bem fleinen Filz- ober schwarzen Sammethut mit ben beiben Pompons an der Seite. Alle sagen in Hembsärmeln, die Jacken über bie Schulter geworfen, um ben Tisch herum. Die braunen, friegerischen, verbrannten Gesichter belebten sich beim Glase Wein und muntern Gesprächen. Sie besaben sich die Pistolen ber Fremben, vor allem aber staunten sie bas feine Pulver an. Dann holte einer nach bem anbern seine altmobische Flinte mit ausgeschweiftem Kolben herbei, und öffnete die rund um ben Leib laufenbe, buntleberne Batrontasche, um sein Pulver zu zeigen. Sie rühmten

sich alle, in dem letzten Kriege mitgesochten zu haben. Ein alter Kerl war darunter, mit einem dunkelrothen Gesicht und einem unförmlichen, mit blendend weißen Zähnen besetzten Munde, der ihm von einem Ohr bis zum andern reichte. Er brachte eben einen Gefangenen-Transport nach Granada. "Ich behandle meine Gefangenen stets gut," sagte er, "denn," setzte er hinzu, "wie leicht könnte auch ich einmal in der Hitze einen kalt machen, und dann würde ich viel-leicht selbst transportirt." Den Todtschlag hält der spanissche Bauer überhaupt nur für ein sehr unbedeutendes Bergehen. Der andere Begleiter des Transports sah so nobel aus, wie ein griechischer Palikar.

Was den Arriero anbetrifft, so war dieser bald nach der Ankunft in Alhama mit einer anderen Gesellschaft urplöglich auf und davon gegangen. Er expedirte zuerst seine neue Caravane, während er für seine Person bis zum letzten Augenblick zurückblieb. Den Rappen des Prinzen, das einzige schnelle und noch muntere Pferd, hatte er wohlzweislich dabehalten; es stand unten gesattelt im Stall. Graf Oriolla merkte, daß der kleine, tücksche Mann nichts Gutes im Schilde führe, und war eben im Begriff mit ihm zum Alcaden zu gehen; doch in dem Augenblick, als er dazu einen andern Rock anziehen wollte, entwich der Nebelthäter, und der Rappe trug ihn pfeilschnell davon!

Graf Oriolla und Herr Brinkmann, welcher ber spanischen Sprache etwas mächtig war, brachten es nach stundenlangem Abmühen in der drückendsten Hitze endlich dahin, einen neuen Arriero ausfindig zu machen, der aber nur ein Maulthier und die nöthige Anzahl Efel stellen konnte.

Um fünf Uhr Abends hielt die Gesellschaft ihren Auszug aus Alhama, viel frischer und heiterer als sie eingerückt war. Ihr erstes Ziel war Belez-Malaga. — Gleich hinter Alhama erstieg man wieder bas kahle Plateau. Hinter ben Reisenden lag die Sierra Nevada, vor ihnen der schroffe Monte del Nevazo mit seinen scharfen Umrissen, den jett allmälig die untergehende Sonne zu beleuchten anfing. Der Weg führte sie rechts um biesen, wie man fagt, silberhal= tigen Berg herum in ein liebliches Thal mit Olivenbäumen, bas seinen Fuß umgiebt. Bor ihnen lag eine fonberbar geformte Bergkette. Als sie biesen Kamm in einer Gin= senkung überschritten, bebeckte schon die Nacht das Thal zu ihren Füßen; — nur in weiter Ferne vor ihnen fiel ber lette Tagesschein auf die im Nebel verschwimmenbe See. Im Nu ward es stockfinster. — Die allmälig aufgehenden Sterne vermochten nicht ben fteil absteigenden, holprigen Pfab genugsam zu erleuchten. Die Colonne war weit aus= einander. Graf Oriolla ließ, bei dem schnellen Schritte seines Maulthieres, Alles weit hinter sich zurück. Der junge muntre Anecht des Arriero hatte mit dem Packesel die Spite des Zuges genommen, am Ende ritt der Arriero. Zaweilen vernahm ber Prinz einzelne, abgebrochene Töne des schwermüthigen Liedes, das der Arriero hinter ihm sang. Nach dem kaum hörbaren Klang biefer nie wechselnden, ächt

nationalen Weise mußte er sehr weit zurück sein. Ansangs, gleich hinter Alhama, schritt der Führer munter einher, die Flinte über der Schulter; jetzt aber sing er allmälig an nachzulassen. Hombre! Hombre! rief häusig der Alte über die Reisenden hinweg, in die Nacht hinein seinem junsgen Genossen zu, indem er die langgezogene letzte Sylbe melodisch verhallen ließ; — und ebenso schallte es zurück. Der Schall gab das Maaß für die Ausdehnung der Carabane.

Hombre ist ein gewöhnlicher Ausruf der Spanier, und bedeutet Freude, Schmerz und Schreck, wie "Herr Jesus" im Deutschen; seltener wird es als Anrede gebraucht.

Man fing eben an ben dunklen Abhang hinabzureiten, als der Arriero seine Stimme lauter erschallen ließ, um die Tete zum Halten zu bewegen. Als endlich die Caravane aufgerückt war, gebot der ältere Führer der Gesellschaft beisammen zu bleiben, weil sie hier wahrscheinlich von Räubern angegriffen werden würden. Graf Oriolla sette seine Pistole auf und eilte, seinem Thier die Zügel lassend, unaufhaltsam vorwärts in die Nacht hinein. Die beiden Spanier riesen ängstlich nach der Mula des Grafen. Bon Zeit zu Zeit nannten sie halblaut die wohlklingenden Namen der Esel, auf denen man ritt, um sie zum Vorschreiten zu bewegen. Der Abhang war steil, die Steine spitz. Graf Birth, der sich gleichfalls kampssertig gemacht, d. h. sich die Pistolen mit einem rothen Schnupstuch um den Leib gebunden hatte, schoß, vom Schlaf überwunden, über den

Hals seines Esels herab, bekam ihn aber balb wieder ein. Der Weg war schmal unten im sinstern Thale; man passirte mehrere kleine Trupps von Maulthieren, auf denen einzelne bewassnete Landleute saßen. Der junge Brinkmann hatte sich für's allgemeine Beste zu sehr angestrengt und seit Granada kein Auge zugethan. Jest überwältigte ihn die Ermübung; man hielt daher bei einem einzelnen Hause an, um Wasser zu trinken, benn die Nacht war warm.

Ein furzer Marsch, ber aber ben Reisenden bennoch lang vorkam, brachte sie zur nächsten, wirklichen Benta. Zahlreiche hohe Cactus, so wie hohe Alvöstämme stiegen furz vor bem Hause in ben Nachthimmel auf; ein Zeichen, baß man in's Küftenland eintrat. In ber Benta lagerte sich die Gesellschaft auf einen Saufen von Mehlfäcken, und schlief ein, während beständig Maulthiertrupps außen vorbeizogen. Prinz Abalbert hatte seinen frummen Rebenstock, ber sechs Jahr und mehr sein treuer Reisegefährte gewesen war, braußen auf ber Bank liegen lassen, fand ihn aber beim Erwachen nicht mehr vor. Der Prinz hatte biefen Stock auf einer Parthie in Schlesien von seiner Mutter zum Geschenk erhalten; er sollte Afrika und Amerika noch sehen und bann in ber Ede bes Zimmers auf seinen Lorbeeren ruhen, — nun mochte sich irgend Jemand seiner bemächtigt haben und wer weiß, wo er in Andalusien noch umherirrt!

Bald lag die Benta hinter den Reisenden; das Reiten ohne Bügel auf dem Sack, der den Sattel des Esels vor-

stellte, ward allmälig zu beschwerlich, und einer nach bem andern stieg ab und ging zu Fuß. In einem engen Thale überschritt man einen Bach und kam später an das Dorf Binuela. Es war wie ausgestorben, — nur in einem Hause brannte Licht, und eine Menge Leute, namentlich Frauen, saßen davor. Darin sag ein Todter, wie man erzählte. Am Ausgange des Dorfes, hart rechts am Wege, war ein starker Bivouac; einzelne Feuer glimmten noch. Der erste Gedanke war: es sind Räuber oder Gistanos; doch es waren nur Landleute, die zum Erndtemachen von einem Ort zum andern zogen.

Das Thal wurde immer wilder und enger; unter sich sah man in einen schwarzen Abgrund hinein; so ging's lange Zeit fort. Allmälig begann ber Tag zu bämmern.

Während der Morgenkühlung gingen die Reiter hinter ihren Thieren, diese vor sich hertreibend. Da ward es hell. Das liebliche Thal war von einem dichten, duftenden Orangenswalde ausgefüllt; hoher Cactus, blühende Aloë, blühender Oleander und hohes Rohr faßten den breiten, ebenen Weg ein. — Die Berge zu den Seiten bildeten viele hohe Kuppen, ähnlich denen um Malaga. Der schönste rosige Morgensduft lag auf der Landschaft und der seltsam geformten Sierra, die man beim Eintritt der Nacht passirt hatte und welche jetzt hinter den Reisenden über dem Thale stand. — Eine Orehung des Weges zeigte in geringer Entsernung Belez-Malaga, aus dem sich, wie eine Akropolis, das alte maurische Schloß erhebt.

In Belez wurde während einer kurzen Ruhe gefrühftückt und dann ein Wagen bestiegen, der die Gesellschaft nach Malaga führen sollte. Der Rückblick auf das Städtchen und das grüne Thal war ungemein anmuthig. Sieben prächtige, hochstämmige Palmen erheben sich über die Häuser, und hinter der maurischen Feste erblickt man die scharfen, seltsamen Linien der hohen Sierren. — Der höchste Berg barunter ist die sanst gerundete, weit sichtbare Sierra Tejeda.

Da lag die ersehnte See wieder vor den Blicken der Reisenden, und ein frischer Ostwind schwellte die Segel der Schiffe. — Man folgte nun dem sandigen Strande, gegen den das hohe Land zum Theil in Hügeln, zum Theil in Felsen abfällt, die mehr oder weniger der See sich nähern. Auf jedem der vielen Vorsprünge, die man passirte, stand ein Thurm, wie sie sonst gegen die Mauren dienten. — Außerdem sind zwei Forts zwischen Belez und Malaga.

Endlich war die letzte Spitze umfahren; — da lag der San Michele draußen auf der Rhede, und am Fuße der Berge, die gegen den Strand abfallen, Malaga. — Man nahm Abschied von den beiden Hamburgern und kehrte an Bord zurück. — Am Nachmittag wurden alle Borbesreitungen getroffen, um am folgenden Morgen unter Segel gehen zu können.

## III.

## Die Straße von Gibraltar.



Prinz Abalbert fuhr aus dem Schlafe auf. Ein Gardemarine hatte ihn geweckt, benn man näherte fich bem Anker= Obwohl ber Tag kaum zu bämmern begann, war schon Alles Leben und Bewegung auf bem Verbecke bes San Michele. Drohend, gleich einem schwarzen Riesen, stand ber Fels von Gibraltar ba und senbete, wie ein Wüthenber, seine Boen herab. Die schlanken Maste ber Fregatte bogen sich unter ber Wucht feines Zornes. Europa und Afrika bildeten, in tiefes Dunkel gehüllt, noch eine einzige zusammenhängenbe Masse, und lange bauerte es, ebe ber Prinz bemerkte, daß er sich schon in ber Bai von Algeziras befinde. Er warf einen Blick nach oben: bie Marsfegel waren gestrichen, und bennoch frachte bas mächtige Schiff in allen seinen Fugen. Alles Bolk mar verfammelt, die Offiziere auf ihren Boften, die Manover Di= visionen um den Juß der Maste gruppirt. Der Bootsmann und bie Bootsmann=Maate hatten die silbernen Pfeifen Alle Blicke waren nach ber Schanze gerichtet. Hier stand ber Capitain, bas Sprachrohr in ber Hand,

bes Augenblicks harrend, wo sich die düstere Stirn bes brohend entgegen schauenden Felsens aufheitern würde. Der Stoß war vorüber, die Boe ließ nach. Der schwere Rumpf ber Fregatte richtete sich langsam auf, sie athmete freier und fühlte sich wieder in ihrer vollen jugendlichen Kraft. Monfieur d'Arcollière ließ die Marssegel wieder feten, und das Schiffsvolk, in langen Zügen an ben Mars= fallen gereiht, bewegte sich nach bem Takte ber schrissenden Pfeifen bunt burcheinander; ein Chaos von Matrofen, Tauen und Solbaten, in bem ber Laie nur Berwirrung erblickt, während gerade in diesem bicht gedrängten, geschäftigen Gewühle Alles geregelt, Alles Ordnung ift. Die Offiziere feuerten die Leute zur Gile an, und kaum waren die Marssegel gefüllt, so hieß es auch schon: bas Schiff wenden; benn es galt, in furzen Schlägen zum Ankerplat hinauf zu kreuzen. Aurz mußten sie sein, ba man aus Unbekanntschaft mit dem Fahrwasser sich nicht allzuweit westlich gegen Algeziras wagen wollte; an den Fels felbst aber, ober in seinen Strich getraute man sich gleichfalls nicht, ber heftigen BBen wegen, bie er in Stogen herabfendete.

Endlich brach der Tag an. Zwei Linienschiffe, der Thunderer und der Formidable, lagen auf der Rhede und setzten, der einlaufenden Fregatte zu Ehren, schon vor Sonnenaufgang ihre Flaggen, sowie die Festung die Union. Jetzt sah man auch hinter sich in blauer Ferne, am Sinsgange der Bucht, die Berge Afrika's, passirte hart am Spiegel des Thunderer vorüber, und ankerte um 61/2 Uhr Morgens.

Der Fels von Gibraltar ift schon aus weiter Ferne ben Schiffern kenntlich. Zuerst erblickte ihn ber Pring am Morgen vorher, zwischen acht und neun Uhr, nachbem man eben Cap Mulinos aus bem Gesicht verloren hatte. schönen Gebirge Spaniens senkten sich nach und nach immer mehr gegen Westen und Siiben herab, bis sie sich zu einer kaum sichtbaren Cbene verflachten. An biese reiheten sich neue Sügel, an beren Ende Gibraltar als ein kleiner, weißer Fels inselartig in die blane Fluth vorsprang. Hart babei, nur burch ein kleines Stud Seehorizont, bie Strafe, ge= trennt, stieg, einer abgestumpften Phramibe ähnlich, ber Affenberg, in lichten Duft gehüllt, aus ben Fluthen empor, während die anstoßende Küste Afrika's sich links wie ber Schimmer einer Sohe fortsetzte, bis sie sich bald barauf im Nebel verlor. — So begrüßte Prinz Abalbert gleichzeitig mit ben Säulen bes Herkules zum ersten Male in feinem Leben bie Gestade Afrika's. Wenige Augenblicke später schob sich ber weiße Fels von Gibraltar vor jene niederen Hügel Andalusiens, die letten Ausläufer ber Sierra Ronba ober Bermeja, bis er sich endlich um vier Uhr bes Nachmittags wieder deutlich davon absonderte. Jett schien er eine vollkommene Insel zu bilden, ba der "Neutral-Ground", die flache Landzunge, bie ihn mit Spanien verbindet, noch nicht sichtbar war. — Der Fels von Gibraltar hat, von dieser Seite gesehen, die Gestalt eines Trapezes, auf bessen

geradem Rücken rechter Hand, nach Norden zu, ein kaum merklicher Höcker aufgesetzt ist, während links, zu seinen Füßen, "die Spitze von Europa" als ein kurzer, flacher Absatz aus seiner steilen Südwand in die Straße vorspringt.

Viele Schiffe freuzten, gleich ber Fregatte unferer Reisenden, unter dem Schute Gibraltar's gegen ben west= lichen Wind, ben günftigen Ostwind erwartend, ber sie bem Ocean zuführen follte, während bereits andere, jenseit ber unsichtbaren Landzunge, in der Bucht von Algeziras vor Anker lagen. Auch der Affenberg trat immer deutlicher hervor und schien, ba man schräg in die Strafe hineinsah, burch einen kleinen Höhenzug, ben man balb für ben Theil ber Küste zwischen biesem Berge und Tanger erkannte, mit Gibraltar zusammenzuhängen. Abends um sechs Uhr sah man Alles noch klarer, noch gesonderter; Afrika und Europa waren wieder beutlich geschieden. Links vom Affenberge erblickte man Ceuta mit seinem hoch gelegenen Castell. Plötlich fam der Abendnebel herauf, zerschnitt den Felsen von Ceuta, wie mit bem Messer, und riß zuletzt ein unge= heures, horizontales Loch mitten hinein, was einen wunberbaren Anblick gewährte. Balb barauf ward es Nacht, bas Licht an der Spitze von Europa leuchtete, ein heller Stern in ber Dunkelheit, ber erft, wenn ber Tag zu bammern beginnt, erlischt.

Gleich einem herrlichen Panorama überschäuten die Reisenden jetzt von dem Ankerplatze aus die weite, tief in's Land greifende Bucht von Algeziras, zwischen dem, seiner Felsriffe megen, gefürchteten Cap Carnero in Westen und bem stolzen Gibraltar in Often. Auf ber West= und Nord= feite ist sie von braunen, verbrannten Sügeln umgeben, bie, mit ber Westspige beginnent, sich bis zu ber fanft ansteigenben Phramibe bes fleinen Berges ziehen, ber bie Fläche bes "Meutral-Ground", gegen die er steil abfällt, in Norben begrenzt, und ben bie Engländer mit bem Namen "the Queen of Spains chair" bezeichnen. Unfern vom Cap Carnero steigt ber weiße Ort Algeziras aus ber blauen Fluth auf. Gine kleine Insel, Isla Verbe genannt, liegt bavor, und eine große spanische Kriegsbrigg befand sich gerade auf ber Rhebe. Mehr gegen Often, auf einem Hügel, erhebt sich San Roque. Die fandige Landzunge bes "Neutral-Ground" und ber aus ihr wie ein langgezerrter, ruhender Löwe senkrecht aufsteigende Fels von Gibraltar bilben bie Oftseite ber Bai. Er hat, gleich ben librigen Höhen, welche ben Golf einfassen, bas braunliche, verbrannte Colorit Malta's und ber griechischen Rusten, vertauscht es aber im Frühjahr mit einer farmoisinrothen Färbung, wenn nämlich bas Cyclamen neapolitanum, welches ihn ebenso überzieht wie die Tufffelsen in der Nähe Neapel's, in Blithe steht.

Die Stadt dehnt sich längs der See, am Fuße des Felsens, von der nordwestlichen an den "Neutral-Ground" anstoßenden Ecke desselben beginnend, bis etwa zu der Mitte seiner Westseite aus, an der sie bis zu einem Drittel seiner Höhe ansteigt. Gibraltar erscheint schon von Weitem

reinlich und nett, und macht babei einen ziemlich großstädtischen Eindruck. Gegen die "Spitze von Europa" hin
ziehen sich grüne Anlagen, Cottages und einzelne größere Gebäude, meist Kasernen, Magazine u. s. w. Ebenso erkennt
man, von der Rhede aus, sehr deutlich die Linien der Stadt- und Küstenbesestigung und einen Theil der Scharten
der berühmten "Excavations", der Gallerien, welche in
mehreren Reihen übereinander oben an der Nordwestecke
in den Felsen gesprengt sind. Bon der Spitze Europa's
schweist der Blick frei über den weiten, azurblauen Bogen
des Mittelmeeres an dem Hügel von Centa vorbei, der,
in leichten Nebelslor gehüllt, inselartig bazwischen auftaucht,
zu der Kette des Affenbergs hinüber, welcher im Süden
das Panorama schließt.

Gleich nach ber Ankunft erhielt ber Prinz einige Bestuche, sobann begab er sich an Land. Man burchschnitt eine ziemlich bedeutende Anzahl von Schiffen, welche auf der Rhede lagen; ebenso viele kleinere Fahrzeuge, namentlich Mistics, Boves und andere Küstenfahrer mit lateinischen Segeln, die in zahlloser Menge den Winkel beim "Reustral Ground" auszufüllen pflegen. Dieselben treiben den Schmuggelhandel von Gibraltar nach Spanien im Großen, den England nicht allein gewähren läßt, sondern sogar beschützt. Das kleine Regierungs Dampsboot, "the Lizard," liegt zu dem Ende stets bereit, um auf das erste, oben vom Felsen herab gegebene Signal jedem von den spanischen Guardias Costas gejagten Schmuggelschiff zu

Hülfe zu eilen. Die Lizard bugfirt den Schmuggler entsweder nach Gibraltar zurück, oder schiebt sich zwischen ihn und den Spanier, damit dieser, den britischen Wimpel erstennend, nicht zu feuern wagt.

Man landete bei ber "Water=Port" am Nordwestende ber Stadt. Ein kleiner Auflauf von Arabern und Spaniern hatte sich gebildet. Diese beiben Nationen, untermischt mit englischen Matrosen und Soldaten, bilben die Bewohner ber reinlichen, hubsch gebauten Stadt, in welcher fich bie spanische Bauart mit englischem Comfort paart. Die verschiebenartigen Costiime ber zahlreichen Orientalen sind zum Theil recht schön. Einige trugen farmoisinrothe Mäntel, bie meisten aber ben leichten, weißen Burnu, ober ein gleiches Gewand von fast ebenso leichtem, babei aber sehr festem, weiß und schwarz ober bunkelbraun gestreiftem Zeuge. Den charakteristischen weißen Turban sah man häufig, doch gingen auch viele in bloßem Kopf. Außer den Arabern und Berbern giebt es in Gibraltar noch viele Juben aus Afrifa, die in einer ihren polnischen Glaubensgenoffen ahnlichen, babei aber bunteren Tracht einhergehen. Die englischen Truppen sind hier ben Sommer über in Jacken Von spanischen Costumen sieht man biefelbe gekleidet. Auswahl wie in Malaga. Die Frauen gehen hier fast alle spanisch gekleibet, bis auf die Jüdinnen, welche schar= lachrothe, breit mit schwarzem Sammet befette Mäntel nebst Capuchon tragen.

Der Gouverneur Sir Alexander Woodford empfing

den Prinzen auf's Zuvorkommenbste und gab ihm den Obersten Brown, den Kommandeur der Artillerie von Gibraltar, bei, der mit ihm die "Lower = Batteries", d. h. die ganze Küsten = Vertheidigung von der Stadt bis Europa-Point bereiten sollte.

Raum hatte man die Stadt paffirt, so starrte neben den beiden Reitern der riesige Kalkfels, gleich einer kolossa= len Phramide, zu bem bunkelblauen Aether empor. feinen Fuß schloß sich bas horizontale Plateau von "Windmill-Hill", bas mit einer senkrechten Wand von 330' gegen eine zweite kurze Fläche, Europa=Point, abfällt, die ihrer= feits mit einem Absturg von 105' gegen bie See enbet. Auf dieser Spitze liegt eine Batterie, in der die Union weht; bicht babei, boch etwas mehr nach N. D. zu, steht ber für die Schifffahrt so heilbringende neue Leuchtthurm. In ben grünen Sträuchern und zwischen ben Oliven, bie sich von der Stadt gegen "Europa-Point" hinziehen, erblickt man einzelne nette Häuser und acht englische Cottages; ja sogar ein kleines Dörschen. Bon Punta be Europa aus ritt man an ber hübschen Cottage bes Gouverneurs vor= über, ein kleines Stud bie Oftkufte entlang, bis zu ber Stelle, wo ber Fels, eine ungeheure Wand, fenkrecht in die See abstürzt. Auf bem Rückwege ging es über "Windmill-Bill" und burch bie neuen Anlagen, wo bie Büften bes Berzogs von Wellington und bes Generals Elliot auf= gestellt find; bier zeigte man bem Prinzen unter vielen an= bern exotischen Pflanzen ben Pfefferbaum. Dicht babei befindet sich der Paradeplatz, der hier "the Almeida" genannt wird. Am Abend dinirte der Prinz bei dem Gouverneur, wobei die Land-Offiziere, wie es hier üblich, statt der kleisnen Unisorm, kurze, rothe Unisormjacken, die Artilleristen aber dergleichen von blauer Farbe, mit weißen Westen und großen Civil-Cravatten trugen.

Als der Prinz bei einbrechender Nacht an Bord zurückstehrte, nahm der schwarze Fels von Gibraltar genan die Gestalt eines liegenden, riesigen Löwen an, an dessen Bauch unzählige Lichter slimmerten, gleichsam als habe schon vor Jahrtausenden die Natur darauf hindeuten wollen, daß sie den Löwen Britaniens zum dereinstigen Wächter des Mitztelmeeres erkoren. Diese Gestalt hat er nur nahe an der Water-Port. Je mehr man sich der Rhede nähert, je mehr wird dieses Bild unförmlich auseinander gezerrt.

Gun = Batterh" und von ba, auf einem schmalen Reitpfabe, zum "Signal=House". Das Signalhaus liegt auf dem Rücken bes Felsens, in einer Höhe von 1255' über bem Meere. Ein kleiner Mast mit einer Raa jum Hissen ber Signale steht bavor. Der alte Artillerie-Unteroffizier, ber diese einsame Station bewohnt, und bessen Beruf es ift, nach Falkenart alles zu erspähen, was tief unter ihm auf ben Wassern vorgeht, um es dann burch bunte Flaggen weiter zu verkünden, mit einem Wort: das Auge des Löwen von Gibraltar, weiß sich und Andern den Aufenthalt hier oben angenehm zu machen. Der muntere Alte krebenzte von seinem vortrefflichen Porter, erklärte bie Aussicht und verkaufte bem Prinzen kleine Kanonen, die er selbst aus bem Gestein bes Felsens verfertigt. Dieses besteht aus Jurakalk, b. h. aus bichtem, mit Kalkspath = Adern durchzo= genem Kalkstein, ber eine so schöne Politur wie Marmor annimmt. Sowohl an ben Felslehnen, als in ben Geröllen find hier große Vertiefungen und durch und durch gehende Löcher eingewaschen. Zwischen biesem Gestein wächst eine Zwergpalme, welche orbentlich, gleich anderen Palmen, einen fleinen Stamm hat.

Die Aussicht von hier oben herab gewährt bei klarem Wetter einen wundervollen Anblick; leider war an diesem Tage die Ferne in einen weißlichen Nebelflor gehüllt, so daß der Prinz weder die Gebirge Granada's, noch die Küsten des nahen Afrika's zu unterscheiden vermochte. Dieser Umstand tritt gewöhnlich bei Ostwind ein, und zwar

zuweilen in solchem Maaße, daß schon Schiffe den Affenberg für Gibraltar gehalten, und dadurch Schiffbruch gelitten haben. Dagegen konnte man den Felsen mit fast allen seinen Besestigungen deutlich übersehen. Den größten Theil der Werke hatte der Prinz unter der einsichtsvollen Leitung des Obersten Brown auf seinem heutigen und gestrigen Ritt kennen gelernt. Denn der Oberst ließ es sich angelegen sein, dem Prinzen nicht allein alles für die Vertheisdigung Wichtige zu zeigen, und jede seiner Fragen in Bezug darauf gern und mit Offenheit zu beantworten, sondern er verstand es auch ein allgemeines Bild, einen klaren Ueberblick über das Ganze zu geben.

Der Fels von Gibraltar bilbet oben einen scharfen Grath, ber von Nord nach Sild streicht; — boch hält diese Linie nicht genau die Mitte zwischen der West- und Ostseite, sondern nähert sich mehr der letzteren. Gegen Süden fällt der Berg terrassensigen, und zwar zuerst senkrecht gegen das Plateau von "Bindmill-Hill", dann ebenso gegen das von "Europa-Point", und zuletzt steil gegen die See. Die Form seiner Basis wäre einem langgezogenen Oreieck nicht unähnlich, dessen sehr steine Grundsläche die kurze Nordseite bilbet, während die ausgedehnteren Ost- und Westseiten sich unter einem sehr spizen Winkel in der Südesspize vereinigen, wenn nicht beim "New-Mole" auf der Westseite, und auf der Ostseite neben dem "Sugar-Loaf" (Zuckerhut) zwei Vorsprünge einem solchen Vergleich widerssprächen. Ansangs laufen die Ost- und Westseiten parallel

- samely

wendet, an die sich die Bestsüste sich etwa in ihrer wendet, an die sich die fast gerablinige Ostfüste mit einer unmerklichen Abschrägung anschließt. Die Nordseite ist eine seigentlichen Grath des Felsens an eine Böschung von 20 bis 30°, stürzt dann 80—100' senkrecht ab, und verläuft mit einer seiner sansten Reigung gegen die Küstenlinie hin.

Dies hat die Möglichkeit gegeben, diese Seite bes Felsens zu kultiviren und hier eine Stadt anzulegen. Der englischen Beharrlichkeit ift es sogar gelungen, hie und ba Bäume zu pflanzen, bie, ber Unfruchtbarkeit bes Bobens zum Trotz, fortkommen. Aber auch hier sind die beiden letten Drittel bes Berges, feiner Steilheit wegen, nicht bebaut. Auf der Oftseite erstreckt sich, als Fortsetzung des Plateaus von "Europa=Point", ein kleines Stück flachen Strandes unter "Windmill-Hill" fort und zwar bis dahin, wo sich die Küstenlinie aus ihrer anfänglich mehr nordnorböstlichen Richtung gerade nach Norben wendet. Hier stellt sich wieder ber senkrechte Fels ein, ber an einigen Stellen in einen steilen Abhang übergeht. — Die kurze Ländfront ist diejenige, ber die Engländer die meiste Aufmerksamkeit gewibmet haben, benn von biefer Seite find fie bei ber berühmten Belagerung von 1779—1783 am hart= näckigsten, und zwar aus ben Batterien beschoffen worden, welche ber Feind auf ber fandigen Landzunge angelegt hatte.

Auf diese Ersahrung gestützt, wurde als Hauptgrundsatz aufgestellt, man müsse sich die Spanier so weit als möglich auf der Landzunge vom Halse halten, theils weil von dieser Seite allein eine regelmäßige Belagerung möglich ist, theils um nicht zu eng von der Landseite eingeschlossen zu werden, und sich ein Débouché offen erhalten zu können. Dies führte schon im Jahre 1789 zum Bau der "Excavations", welche der Artillerie den so nöthigen Schutz versprechen, und ihr ein weites, dabei aber stellenweis sehr tief liegendes Feld der Wirksamkeit gewähren. Sechs Jahre reichten hin, dieses Riesenwerk zu vollenden.

Die enormen, in den Fels gesprengten Schaarten, aus denen die Kanonen der "Excavations" seuern, haben schon zu manchem Unglücksfall Anlaß gegeben. Einst stürzte ein englischer Offizier, der für eine Dame Blumen pflücken wollte, aus einer solchen Schaarte herab, — daß er nicht lebendig unten ankam, kann man sich vorstellen; ebenso wenig auch die sechs oder acht Artilleristen, die ein anderes Mal beim Zerspringen eines eisernen Geschützrohrs durch eine berartige Oeffnung herabgeschleubert wurden.

Interessant war es bem Prinzen, die zwei Postenlinien der Engländer und Spanier von hier oben herab zu sehen, welche den "Neutral Ground" quer durchschneiden; die schwarzen Schilderhäuser der ersteren und die weißen der letzteren, mit den Wachthäusern hinter beiden, im Hintersgrunde "the Queen of Spains chair". Die Garnison von Gibrastar exercirt häusig auf dem neutralen Terrain zwis

a section like

schen beiben. Innerhalb ber englischen Boftenkette, gegen bie Land-Port zu, ift ein Garten mit bem beften Brunnen; in ber Stadt selbst befinden sich auch einige, bennoch herrscht eher Mangel, als Ueberfluß an Wasser. Die fremden Kriegsschiffe holen baher bas ihrige öfters zu Algeziras. Die vor Tanger stationirte französische Escabre thut bies zum Beispiel sehr häufig, und bedient sich babei folgender Rriegslift, um ber ftrengen spanischen Quarantaine zu entgehen. Sie fegelt erft nach bem gegenüber liegenben Gibraltar, bleibt hier etwa fünf Minuten auf der Rhede, um sich mit Papieren zu versehen, die bies bezeugen, und geht bann erft nach Algeziras. Obgleich nun bie spanischen Behörden es bequem aus ihrem Fenster feben können, wie lange sich die Franzosen zu Gibraltar aufgehalten haben, fo ertheilen sie ihnen bennoch die Practica, weil ja biefelben nun nicht mehr birect aus Afrika kommen, und mithin bem Buchstaben bes Gesetzes genügt ift; — baber feine Schwierigkeit mehr, benn die Gesundheits Mttestate find in Ordnung! — Hart vor bem Thore liegt an ber Bai von Als geziras bie Werft für Kauffarteischiffe.

Man verließ das "Signal-House", ritt den Berg hinab und unter seinem Kamm fort. "Saint Michels Cave," die Höhle, von der man einst fabelte, sie stände unterirdisch mit Afrika in Berbindung, und durch sie seien die Affen aus jenem Welttheil herüber gekommen, hatte der Prinz wegen Kürze der Zeit aufgegeben, weil sie nur bei sehr umständlicher Beleuchtung gesehen werden kann. Als er so auf Sir Alexander's schwarzem, spanischem Pony vorans ritt, hörte er einen ihm unbekannten schrillenden Ton; er blickte auf, und vier hellbraune Affen, von welchen der eine sein Junges auf dem Kilcken trug, flohen schreiend den Berg hinan.

Bon Gibraltar's dürrem Felsen, von seinen sonnens durchglühten, schattenlosen Gestaden, ja selbst von dem heimathlichen Bord des S. Michele, schweiste der Blick des Prinzen unaushörlich hinüber zu den in lichten Nebelssor geshüllten Bergen Afrika's. Und mächtig zog es ihn an, diesen Schleier zu lüsten, den Welttheil endlich zu betreten, den er nun bereits tagelang vor Augen hatte. Es war jedoch keinesweges seicht, ein solches Vorhaben in's Werk zu setzen.

Man schlug bem Prinzen vor, er solle sich zuerst nach Tanger, bem Haupthasen bes maroccanischen Kaiserreichs wenden, und von dort quer durch's Land nach Tetuan reiten, was mit Eskorten möglich sei. Tetuan, sagte man, gäbe dem Reisenden recht eigentlich die beste Idee von einem maurischen Orte, und der Gouverneur von Gibraltar, der vor einiger Zeit seinen maroccanischen Collegen daselbst besucht hatte, erbot sich den Prinzen mit den besten Empfehlungen zu versehen. Den Besehlshaber von Tetuan schilderte er als einen freundlichen Mann, der ihn sehr gastlich ausgenommen und ihm zu Ehren sogar ein glänzendes Jeridspiel von seinen Reitern habe aussühren lassen. Bon Tetuan sollte nach Ceuta gesegelt werden, wo die arabischen und spanischen Vorposten sich gegenüber stehen.

Doch wie anziehend auch diefer Plan in jeder Beziehung mar, so erforberte er boch im glücklichsten Falle minbestens brei Tage. In biefer Zeit konnte sich indeß ber Oftwind leicht in Westwind verwandeln, und die Fregatte bann 8 bis 14 Tage zu Gibraltar festhalten; bies aber glaubte ber Prinz nicht verantworten zu können. Hierzu gesellte sich noch ber Umstand, baß es gänzlich an einer Gelegenheit zur Ueberfahrt mangelte. Die Lizard, ber einzige, kleinere britische Kreuzer, war gerade abwesend, und die spanischen Seeleute ber Rüftenfahrer machten Schwierigkeiten ber Quarantaine wegen, ber sie bei ber Rückfunft in andalu= fische Häfen ausgesetzt wären. — Während bies Alles nun reiflich erwogen wurde, lud Capitain Ponsonby vom "7th of foot", burch freundliche Vermittelung bes Capitain Morittes, eines Abjutanten bes Gouverneurs, ben Brinzen zu einer Lustfahrt nach Centa in feiner Dacht ein.

Freudig und dankbar wurde dies Anerbieten angenomsmen, und der 15. Juli zu diesem Aussluge, der nur einen Tag erforderte, bestimmt.

Um 10 Uhr Bormittags sah der Prinz Mr. Ponsonbh's Cutter aus der königlichen Dock heraussegeln und sich
vergebens abmühen, in die Nähe der Fregatte zu gelangen;
— er schien wie fest gebannt im Schatten des Felsens von Gibraltar, wo Böen und Windstille ihn fesselten. Der Prinz ließ daher ein Boot bemannen, welches die Reisenden schnell an Bord des Cutters brachte, der, noch auf seinen Eigenthümer wartend, von den heftigen Windstößen alle Augenblicke unsanft auf die Seite gelegt wurde.

Kaum war Capitain Ponsonby mit noch einigen Freunden angelangt, so steuerte man zuerst, einen großen Bogen gegen Algeziras hin beschreibend, burch bie Bucht, und bann gerabe auf ben bläulichen Berg mit bem Caftell von Ceuta zu. Rechts fah man in die Strafe hinein, in welcher der Leuchtthurm von Tarifa\*), der südlichste Punkt von Europa, inselartig heraufstieg, während links, im Sintergrunde, ber Fels von Gibraltar allmälig mehr und mehr die Gestalt einer Phramide annahm. Der stärkste Strich ber oceanischen Einfluthung, burch glatteres Wasser leicht zu unterscheiben, war balb passirt. Lange, bunkelblaue Wogen begannen, obgleich man noch kein Reef in bas große Segel genommen, ben Cutter fast auf unangenehme Art hin und her zu werfen. Die Berge Afrika's gingen allmälig, ba fie alle bewalbet, aus einem lichten Blau in ein bunkles Grün über; auch traten die Felsen beutlicher an ihnen hervor. Die malerische Kette bes über 2000' hohen, wolkenbedeckten Affenberges, des Djebel-Zatute ber Araber (Mons Abyla ber Alten), — zeichnet sich burch schöne Umriffe wohlgefällig aus. Aus ber Infel von Ceuta ward allmälig eine Halbinfel, benn ein hilgeliger Rücken verband fie mit ben Ausläufern bes Affenberges. Auf biefem Rücken

<sup>\*)</sup> Das Feuer von Tarifa ist ein Blick-Feuer, das sich in bestimms ten Zeiträumen um seine eigene Are breht, sich regelmäßig dem Blick entzieht und dann wieder zum Vorschein kommt.

bemerkte man einzelne schwarze und weiße Punkte, von denen stets zwei neben einander standen. Durch das Fernschr sah man sehr bald, daß es die Hütten der sich gegensüber stehenden spanischen und maurischen Posten waren. Hart an der Küste, hinter dem rechten Flügel der spanischen Linie, lag ein für ein Piquet bestimmter Stall. Im Rücken der arabischen Posten gewahrte man dagegen die Nuinen einer alten, mit Thürmen versehenen Mauer.

Seit Jahrhunderten besteht hier ein halber Kriege= zustand, ber bei ber geringsten Beranlassung in offene Tehbe überzugehen broht. Die maurischen Bewohner biefer Rufte sind als die wildesten und feindseligsten ihres Stammes bekannt. Rein Boot magt es baber in ihrem Bereiche zu Ja, die jagdlustigen Engländer milffen sich sogar landen. bas Vergnügen versagen, bie zahlreichen wilden Schweine zu jagen, die sich in den Wälbern bes Affenberges aufhal= ten, benn bie Mauren schießen auf jeden Europäer, ber sich ihrem Gebiete nähert, gleichviel ob Spanier ober nicht. Erst kurz vorher hatte es eine Jagdgesellschaft ans Gibraltar versucht, sich über diese Fährlichkeiten hinwegzusetzen, sie hatte die nacht verlaffen, tie sie hinüber geführt, ein Boot bestiegen und mar in eine einsame Bucht hinein gesteuert. Hier erhielt sie jedoch einen so warmen Gruß ans den Flintenläufen einiger im Berfteck liegender Araber, baß fie sehr froh war, ihren Cutter ohne weiteren Verlust wieder zu erreichen.

Die Unwirthlichkeit biefer Gestabe war mit ein Grund,

weshalb man auf die Verlängerung dieses Ausfluges bis zum nahen Tetuan von Hause aus verzichten mußte. Den Landweg von Ceuta dorthin hielt man deshalb für unmög- lich, weil der Einfluß des friedliebenden Gouverneurs von Tetuan sich nicht auf das zwischenliegende Gebiet erstreckt.

Schon waren die Schiffenden Ceuta so nahe gekommen, daß sie der Berg mit dem Castell fast im Haken umfaßte. Zwischen diesem links in die See vorspringenden, oben absgerundeten, 300 — 400' hohen Hügel und den Ausläusern des Affenberges war nach und nach eine Reihe von sieben dis acht kleinen, in der Wurzel zusammenhängenden Regeln entstanden, an denen sich das schneeweiße, ächt spanische Ceuta, eine flache Einbuchtung im weiten Halbkreise umsschließend, kast großstädtisch hinausbaute.

An die sieben Hügel der Stadt schließt sich, das vers
bindende Glied zwischen ihr und den höheren, dunkleren
Bergen rechter Hand bildend, jene verbrannte Höhe an, die
Christenthum und Islam scheidet. Da die stumpsen Thürme
fast gar nicht hervortreten, so bildet von allen Gebänden
Ceuta's das rothe Lazaveth oder Hospital mit seinem spiken
Giebel die auffallendste Erscheinung. Die Hügel über der
Stadt sind zum Theil mit Laubholz bedeckt, zum Theil
ziehen sich Reihen von hoch in die dunkelblaue Luft ragenden Alcöstengeln auf ihren Rücken hin. Im Orte selbst
entdeckte man zwei Palmen, jedoch nicht ohne einige Mühe.
Es sehlt Ceuta nicht an Leben, denn hinter der niedrigen
Mauer am Quai sah man viele hundert gesesselte Galeeren=

sclaven, in mehrere Hausen gesondert, sich bewegen. Sie scheinen unstreitig den größeren Theil der Bevölkerung auszumachen. Nach einer Ueberfahrt von 21/4 Stunde ankerte der schnellsegelnde "Hornet" auf der Rhede neben dem kleinen Cutter "Aline", auf welchem Capitain Morittes bereits vorangeeilt war.

Mr. Morittes und Graf Oriolla begaben sich gleich nach der Ankunft an Land, um alle Borbereitungen zu treffen. Während dessen ward ein allgemeines Launching in der hübschen und comfortablen Cajüte des "Hornet" servirt, was die verschiedenen Seekranken wieder völlig herstellte. Nach dem Frühstück wurde sogleich das kleine Boot bemannt, und die fünf dis sechs Landungslustigen presten sich hinein. Der Prinz steuerte auf eine Art Brücke zu, an der rechter Hand die Stelle lag, wo man aussteigen konnte.

Afrika's Boben war kaum betreten, als man auch schon ber nahe gelegenen Alameda fröhlich zueilte. Bon biesem kleinen, auch hier, wie überall, mit Bäumen eingefaßten Spaziergange aus, ja schon früher zwischen ben Häusern burch, hatte man einen Blick auf bas an ber Bucht jenseits ber Landzunge von Ceuta nach Tetuan zu gelegene Cap Negro. Dann gingen die Reisenden hinunter auf einen kleinen Platz. Hier hielt ein spanischer Artillerie-Offizier, ein wahres Bild des Elends; auch eine Anzahl Chasseur-pferde stand bereit, die man hier, wie die Esel in Ems, zu billigen Preisen miethen kann. — Für ein Geringes

burfte die Gesellschaft sie besteigen. Der militairische Führer in einem abgetragenen, dunkelblauen Unisormsrock, einen schabigen, runden Filzhut auf dem Kopf, eine Reitgerte in der Hand, die den Mangel an jeglicher Wasse ersetzte, ritt vorauf, und so ging es theils im Schritt, theils im Zuckelztrab auf den plumpen Cavalleriepferden durch die Stadt den Borposten zu.

Die Straßen Ceuta's sind, wie man es so häusig in Holland sieht, mit ganz kleinen Steinen gepflastert, welche allerhand Arabesken oder Blumen barstellen. Die Stadt liegt auf einer von West nach Ost streichenden, stark nach Süden ausgebogenen Landzunge. Die schmale, aus zwei bis drei vor einander liegenden Linien schlecht flankirter Werke bestehende Landfront hat ein starkes Prosil und einen nassen Graben, der Ceuta zur Insel macht. Mithin bestraten die Reisenden das seste Land von Afrika eigentlich erst, nachdem sie über die ausgesucht holperige Zugbrücke mit ihren schwerfälligen Thieren glücklich hinüber gestolpert waren.

Hart vor der Landfront steigt die verbrannte, sehr dominirende Höhe an, auf der sich, die Zunge in ihrer Wurzel abschneidend, die spanischen Bedetten hinziehen. Der Stall, den man schon von der See aus gesehen, blieb rechts am Wege, in einer Bertiefung unfern des Strandes der nördlichen Bucht. Das Chasseur-Piquet lag in einem halben Bivouac; denn nur ein Theil der Pferde war untersgebracht, die übrigen standen draußen gesattelt. Das Piquet

hat drei Posten vor sich, denen eben soviel maurische gegen= über stehen.

Man wandte sich links im Galopp die Höhe hinan zu der mittelsten Bedette. Der Chasseur, denn die spanischen Posten stehen einzeln, nicht wie die Araber zu zwei und zwei, war abgesessen und stand vor dem bedeckten Stande seines Pferdes; — natürlich hatte er nicht gezogen. Etwa zwanzig Schritte ihm gegenüber lag die zeltförmige Hütte der Mauren; der beste Beweis für das gute Vernehmen, das zwischen beiden Theilen herrscht.

An ber Thüre ber Hütte stand ein unbewaffneter, in einen langen, weiten, mit Aermeln versehenen Mantel von wollenem, schwarz ober braun und weiß gestreiften Zeuge gehüllter, hager aussehender Araber mit blogem Haupt. Er hatte sehr schwarze Augen und einen schwarzen, aber nicht sehr starken Backenbart. Vor ber Hütte lag ein weißer, sackartiger Klumpen mit einer kegelförmigen Spitze an der Erbe. Erst nach einigen Augenblicken entbeckte Prinz Abalbert, bei näherer Untersuchung, unter bem spigen Capuchon ein altes Gesicht mit weißem Barte, bas gang von bemfelben beschattet war, während ber weiße Burnu alles Uebrige bebeckte. — Der Prinz fing an zu zeichnen, was den jüngeren Mauren neugierig zu machen schien. Diesen Umftand benutte ber Pring, fich ihm zu nähern. Jener sah bie Zeichnung an, und nun versuchte man, sich, so gut es ging, auf türkisch, spanisch, italienisch u. s. w. zu verständigen. Auf des Prinzen Frage,

wie ihm die Zeichnung gefiele, antwortete er als guter Moslim, denn es waren Menschen darauf abgebildet, sehr gerade heraus mit einem kurzen "No", und setzte, weil er dies noch nicht für hinreichend hielt, auf gut türkisch ein deutliches "Jock" hinzu. —

Ermuthigt burch biese liebenswürdige Offenheit, folgte ihm ber Prinz in seine Hütte. Das Loch zum Hineinkriechen war allerdings etwas niebrig ausgefallen; die Hütte war flein, aber dafür auch fehr reinlich, fühl und schattig. Einige fein geflochtene, länglich-ovale Strohmatten, bie gur Unterlage dienen, ebenso ein paar tellerförmige, welche als Ropffissen gebraucht werden, lagen am Boben; bazu kamen noch mehrere breite Bretter von Kork, beren Gebrauch ber Prinz anfangs nicht zu enträthseln vermochte. In bem hintersten Winkel lehnten die türkischen Flinten, babei kauerten zwei winzige, schwarze Hündchen. Es amüsirte ben Araber, baß ber Prinz mit ihnen spielte, und bas Wörtlein "Kütschück" reichte völlig hin, ihm ben Grund klar zu machen, weshalb sie bem Prinzen so sehr gesielen. Linker Hand, gegen die Wand zu, noch ziemlich im Bereich ber beiben jugenblichen Köter, lag eine Laute am Boben. Auch standen mehrere irdene Gefäße an der Erde, von benen eins mit Milch gefüllt war. Neben einer ber Flinten entbectte ber Pring einen alten englischen Gabel mit schwarzer Leberscheibe und "George Rex" auf bem Korbe, was ben Engländern vielen Spag machte.

Ebenso, wie aus ben Hütten ber Maroccaner, ließ sich

auch aus den Anstalten ihrer Gegner auf das Dauernde in dieser Borpostenaufstellung schließen, die gewiß seit undenklichen Zeiten nicht verändert worden ist. Das Pferd des Spaniers stand unter einem schmalen, hölzernen Dache, zu dessen Seiten Strohmatten bis zur Erde herabhingen; für ihn selbst war, dicht vor dem bedeckten Stande seines Thieres, ein hölzernes Schilderhaus ausgestellt.

Die Aussicht von dem spanischen Posten war sehr malerisch und eigenthümlich. Im Vorgrund die arabische Hitte mit ihren originellen Bewohnern, dahinter, am Fuße der Höhe, die Ruinen der vorerwähnten alten Mauer mit ihren verfallenen Thürmen, dann die dunkele, blaugrüne Kette des Affenberges, die sich rechts in die See erstreckte, während man links an ihren Hängen ein einsames mau-risches Oertchen gewahrte.

Von dieser mittelsten Bebette ging es in vollem Galopp zu dem spanischen Posten des linken Flügels, hart
ilber der südlichen Bucht nach Tetuan zu. Die Aussicht
von hier ist der eben beschriebenen ziemlich ähnlich. Das
Dörschen am Berge hat man gerade vor sich, links springt
Cap Negro in's Mittelmeer vor. Die maurische Hütte, in
allem der vorigen gleich, lag hier ebenfalls nur zwanzig
Schritte von dem spanischen Chasseur entsernt. Das Dach
dieser zeltsörmigen Behausung war, statt mit Stroh, mit den
Wedeln derselben Zwergpalme bedeckt, die man schon so
häusig bei Girgenti und Selinunt findet. Hier sollte Prinz
Abalbert auch den Zweck jener breiten Korkbretter kennen

lernen. Sie bienten zweien Arabern zum Site, Die fich bor ber Hutte auf ihnen niebergelassen hatten. Beibe trugen weiße Burnus; ber eine, ein magerer Greis mit fcwachem, weißem Barte, hatte ben Capuchon übergezogen, ber andere einen weißen Turban um den Kopf gewickelt. Da ber Alte burch Zeichen aus bem Prinzen herauszubringen suchte, ob berfelbe nicht ein kleines Meffer bei sich habe, so zog Prinz Abalbert sein Federmesser hervor und zeigte ihm, auf welche Art er bie Blätter aus seinem Zeichenbuche herauszuschneiden pflege. Jest verlangte es ber Alte, ber Pring gab es ihm, und nun entblößte er seinen linken Arm, um begreiflich zu machen, wie nützlich bies Instrument zum Aberlaffen fei. Nach einer Weile vermißte es ber Pring — ber Alte hatte es noch; ganz natürlich, benn er hatte es ja hübsch gefunden, und was ber Türke lobt, bas wiinscht er zu haben; eine so zarte, und boch so beutliche Bitte barf ber höfliche Moslim nicht abschlagen, — so will es bie Sitte.

Was jedoch den Prinzen anbetrifft, so wollte er dies, mal die orientalische Sitte nicht anerkennen, sondern verslangte sein Messer zurück. Der Alte mochte wohl, seltsamer Weise, eine Ahnung davon gehabt haben, daß sein orientaslischer Rechtstitel nicht so leicht volle Geltung bei einem Europäer sinden würde, denn er hatte das Corpus delicti weislich bei Zeiten versteckt, und half nun dem Prinzen danach suchen; — natürlich, daß es nicht zu sinden war.

Da die maurischen Vorposten so wenig wachsam aus-

fahen, was noch ber Umftand bestätigte, baß auch in biefer Sütte bie Waffen in einer friedlichen Ede standen, so konnten bie Reisenden ber Luft, einen Bersuch zu machen, ob man sie wohl einige Schritte in bas maroccanische Gebiet hineinlassen würde, nicht widerstehen. Eine Heerbe weibete gerade hart hinter ber Linie, — auf biese ritten sie zu. Aber noch hatten sie bieselbe nicht erreicht, ba trat ber Hirte, mit ber Flinte auf bem Rucken, hinter einer Höhe hervor, und bie maurischen Posten nahmen bie Gewehre zur hand und folgten ber Cavalcade mit ben Blicken. Nachbem die Reisenden sich auf diese Weise burch ben Augenschein von ben Schwierigkeiten, bas Innere Afrika's zu erforschen, überzeugt hatten, ritten sie nach Ceuta zurück, und begaben sich an Bord ber Nacht, die gleich barauf ben Anker lichtete.

Der anfangs schwache Wind ward allmätig wieder frischer und schwellte bald anmuthig die hohen Segel ver beiden leichten, gefälligen Cutter, die sich graciös von den heranrollenden, langen Wogen schauteln ließen. Auf der Felsenphramide von Gibraltar ruhte noch immer jene düßere Wolfe, das sichere Zeichen des herrschenden und selbst des herannahenden Ostwindes. Zu den Füssen des Felsens leuchtete das Feuer des Thurmes von Europa-Point, jenes strahlende Denkmal der Königin Abelhaid, entgegen, das den aus sernen Meeren kommenden Schiffer durch die herskulischen Säulen sicher geleitet. Nach und nach kam der Mond herauf, und wie ein Silberband erglänzten die Wasser

ber Straße, die Fluthen jenes Meeresarmes, der, eine trennende Kluft, zwei Welttheile spaltend, zugleich die azurne Brücke von einem Meere zum andern wölbt. — Eine Fahrt von etwa zwei bis drei Stunden führte die Neisenden von Ceuta an Bord des S. Michele zurück.

Um den günstigen Ostwind nicht ungenützt vorübergehen zu lassen, nahm der Prinz noch an demselben Abend vom Gouverneur von Gibraltar und seiner liebenswürdigen Familie Abschied. Beim prachtvollsten Mondschein trug ihn das Boot mit kräftigen Kuderschlägen in wenigen Ninuten an Bord zurück.

Swar schon völlig Tag, als man sich unter Segel befand. Die ersten Strahlen der Morgensonne trasen das freundliche Städtchen Algeziras und die spanische Kriegsbrigg bei Isla Berde. Den Hügel von Cap Carnero mit dem Thurme darauf und die Perla umschiffend, und an der spanischen Küste hinsteuernd, um der Gewalt der Strömung zu entzgehen, richtete jetzt die Fregatte ihren Lauf dem Ocean zu. — Da siel der Wind fast gänzlich.

Die Strömung in der Straße von Gibraltar, diese beständige Einfluthung der Wasser des Oceans in das Mittelmeer, ist bekanntlich eine Abzweigung der nordafrika=nischen Strömung, die ihrerseits gewissermaßen als der Schluß des großen atlantischen Strömungs-Spelus betrachtet werden kann, der großartigen Wasserbewegung, die, aus dem indischen Ocean kommend, die Agulhas-Bank überfluthet und unter dem Namen des Capstroms in den atlantischen

Ocean tritt, sich bann längs Afrika's Gestaden nörblich wendet, auf einige Zeit verschwindet und später in ben Tropen als reißende Aequatorial-Strömung wieder auftaucht, ihre warmen Wasser an Cap Roque, an ben Mündungen bes Amazonenstroms und Orinoco vorüber, burch's carais bische Meer in ben Golf von Mexico führt, aus bem die Masse warmen Wassers burch bie Bahamastraße als Golf= ftrom wieber heraustritt, pfeilschnell längs ben Bereinigten= Staaten und gegen ben Sübrand der Bank von Newfoundland hinschießt, und sich bann wie ein Füllhorn gegen bie Azoren ausschüttet. Man wird sich ferner erinnern, baß wir nördlich und östlich bes Golfstromes, als Fortsetzung ber allgemeinen östlichen Meeresbewegung, die arctische, die nordatlantische Strömung und den Wirbelstrom Rennell's finden, jene merkwürdige, rücklaufende Strömung, welche die biscapische Bucht burchzieht, und bann in nordwestlicher Richtung gegen bie irische Ruste zurücksluthet.

In dem süböstlichen Winkel dieser allgemeinen Bewesgung des nordatlantischen Oceans, gegen den 45° nördlicher Breite, mit der sich die kalten Fluthen des Polarwassers vereinen, das wärmeren Regionen zueilt, und zu der sich zu Zeiten auch die überfluthenden Gewässer des Golfstromes gesellen, entsteht jene große Wasseranhäufung, aus der die nordafrikanische Strömung hervorgeht. — Zwischen dem Meridiane der Azoren und den Küsten Portugal's beginnend, läuft sie an den Gestaden Afrika's in südlicher Richtung hin, dis sie als Guineaströmung in dem Sul de sac des

Golfs von Benin und der Bai von Biafra, dem Schlußstein der allgemeinen Meeresbewegung, ihr Ende findet.

Ein Theil ber Gewässer bieses süblichen Stromes wird im Borüberfluthen burch bie Straße von Gibraltar abgelenkt, und wendet sich dem Mittelmeere zu, um bas durch Berbunftung entweichenbe Waffer beffelben zu erfetzen, und sich mit bem bei biesem Prozeß zurückgelassenen Salze zu vereinigen. Nach Rennell beginnt biefer Zug ber ocea-Waffer gegen bas mittelländische Meer, nischen etwa 130 Seemeilen westlich von den Küsten Europa's und Afrika's, zwischen bem 30 und 40° nördlicher Breite. Bei Cap St. Bincent foll er schon so stark sein, bag man einen frischen, günstigen Wind bedarf, um dasselbe zu umschiffen. In der Straße beträgt seine Schnelligkeit nach Spix und Martius 4 bie 5, und nach Capitain Smyth R. N. 2,4 bis 4,8 Anoten in ber Stunde. Und wie manchen guten Segler hat schon ber Strom bei Tarifa, wo seine Gewalt am größeften, gewendet, wenn es dem Winde an Kraft gebrach, ihm burch die Enge hindurch zu helfen!

Im mittelländischen Meere erstreckt sich die Strömung bis gegen Cap de Gata; noch auf der Rhede von Malaga ist ihr Einfluß sehr fühlbar.

Durch die Bereinigung der falzigen Fluth des Oceans mit dem bei der Berdunstung im Mittelmeere zurückbleibens den Salze würde eine zu große Salzanhäufung in diesem Binnenmeere entstehen, wenn nicht für einen regelmäßigen Absluß gesorgt wäre. Dieser Absluß, der die nothwendige

a support.

Ausgleichung zwischen bem größeren specifischen Gewichte des Mittelmeeres (1,03384) und bem geringeren bes Oceans (1,02944) bewirkt, scheint beständig, und zwar als eine sub= marine Gegenströmung, durch die Straße stattzufinden. Als Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme führt schon Drinkwater in seiner "history of the late siege of Gibraltar etc." bas Factum an, baß bas Wrack eines bei Tarifa von einem Caper in ben Grund gebohrten Hollanbers später auf ber Rhebe von Tanger wieder aufgetaucht ist, und bag man, wahrscheinlich bieser submarinen Stromung wegen, mit bem Sentblei in ber Meerenge noch feinen Grund gefunden hat. — Schon bas Gefetz ber Notation spricht für das Dasein einer westlichen Strömung, ebenso wie das Einströmen des schwarzen Meeres, bas unausgesetzt im nordöstlichsten Winkel des Mittelmeeres durch den Bosphorus und die Dardanellen stattfindet, und der Druck, den tie beständig zufließende Wassermasse ber vielen Strome ausübt, die sich in dieses große Binnenmeer ber alten Welt ergießen. — Ja, man nimmt sogar an, baß bei bem ersten Durchbrechen ber Säulen bes Herkules bas Mittelmeer sich in ben Ocean ergossen hat; benn Europa und Afrika scheinen hier burch eine Landenge, ähnlich wie Afrika und Asien bei Suez, zusammengehangen zu haben, was man aus ber Ibentität bes Gesteins ber Felsen von Gibraktar und Centa schließen will. Aber nicht allein in ber Tiefe, sondern auch auf ber Oberfläche bemerkt man eine, wenn auch nur fehr schwache Gegenströmung, die zum Theil eine

Mebenwirkung ber Hauptströmung zu sein scheint, und ansbererseits auch dem Einflusse von Sbbe und Fluth zugeschrieben wird. Der Hauptstrom der oceanischen Einfluthung, der nur die eine Bewegung gegen Osten kennt, hält bei einer Breite von 2,8 Seemeilen die Mitte der Straße, ihn besgleitet auf beiden Seiten eine schmale, zwei Seemeilen breite Zone, deren Wasser schon dem Einfluß des sechstündigen Fallens und Steigens ausgesetzt sind, das täglich an den Kändern des Oceans wahrgenommen wird, und an diese Zone reiht sich das Wasserband, welches die Küsten der beiden Welttheile bespült, wo Ebbe und Fluth in vollsständiger Regelmäßigkeit herrschen.

Um von dieser schwachen Gegenströmung Nutzen zu ziehen, halten sich die Fahrzeuge, welche dem Ocean zussteuern, wie es auch die Fregatte unserer Reisenden that, in geringer Entsernung vom Lande. Im Allgemeinen soll der Zug der Gewässer die Schiffe mehr gegen die Mitte, als gegen die Ränder des Canals treiben, wodurch viele Unglücksfälle vermieden werden.

Rein Schiff mit vierkantigen Segeln ist bei Gegenwind im Stande die Strömung in der Straße zu überwinden. Nur kleinere Fahrzeuge, mit Jassel= oder lateinischen Se= geln, ermöglichen es außer den Dampsschiffen, da sie bis zu zwei Strich näher am Winde liegen, als Naasegler, und mithin, einen spitzeren Winkel mit der Strömung bil= dend, derselben bedeutend weniger Fläche darbieten. Bei

- standa

Westwind kann baher keine Flotte aus dem Mittelmeere die Meerenge passiren.

Die Längenausbehnung ber Strafe von Gibraltar von Westen nach Osten beträgt 32' 20" = 81/12 beutsche Meile, ihre Mündung in bas Mittelmeer zwischen Ceuta und ber Spite von Europa, 12' 10" = 31/24 beutsche Meile, und ihre breite Deffnung nach bem Ocean zu, zwischen Espar= tel und Trafalgar, 23' 10" = 519/24 beutsche Meilen. Etwa in der Mitte ber spanischen Rüfte springt die Halbinsel von Tarifa, die unter 36 ° 0 ' 50 " N. B. gelegene mahre Sitdspite Europa's, gegen die Mitte ber Straße vor. Bon Tarifa nach Cap Alcazar sind es 8' 20" = 2½ beutsche Meile. Destlich von dieser Linie bis zu ber Linie zwischen Punta de Europa und Punta de la Almina (bei Ceuta) liegt bie eigentliche Enge; gegen Weften erweitert sich letztere baburch bedeutend, daß bie spanische Küste nach Trafalgar hin plötzlich zurücktritt. — Die Stelle, wo Europa und Afrika fich am meisten nähern, ist zwischen Bunta be Canales und Punta Cires; hier beträgt bie Entfernung von Welttheil zu Welttheil nur 7' 20" = 15/6 beutsche Meile. Während die Südküste der Straße ihrer Riffe wegen gefürchtet wird, ist es die Mordfüste wegen ber Sandbanke. Diese Banke bilben zwei Gruppen; die eine liegt füblich zwischen Punta Paloma und westlich von Tarifa, die andere zwischen Trafalgar und Conil.

Wir kehren wieber an Bord bes S. Michele zurück. — Einige Stunden waren vergangen, ba wehte es wieder frisch aus Osten, und mit einer Schnelligkeit von 12,3 bis 12,5 Knoten flog die Fregatte an dem füdlichsten Punkte Europa's, an dem unter einem schräg ansteigenden Kegelsberge gelegenen Dertchen Tarifa vorüber, quer nach Tanger zu, dessen Rhede man sich aus dem Grunde näherte, um die vor dem ersten Hafen des Reiches liegenden fremden Kriegsschiffe besser zu unterscheiden, welche, dem Kaiser von Marocco gegenüber, den Forderungen ihrer Mächte durch ihre imponirende Gegenwart den gehörigen Nachdruck geben sollten.

Die Küsten Europa's hüllten sich in bläulichen Nebel, während das dunkelgrüne, bergige Afrika immer klarer, und seine schönen Umrisse immer schärfer und deutlicher wurden. Die beiden Säulen des Herkules, das weit vorspringende Gibraltar und die abgestumpste Phramide des Affenberges verschwanden in nebliger Ferne, und es zeigte sich dafür in Nordwest das hellblane, sanst gewöldte Cap Trafalgar, wie eine flach gebogene, längliche Insel in den Ocean hineinsragend.

Hinter ber bewaldeten Küste Afrika's erhoben sich in weiter Ferne die letzten blauen Spitzen des Atlas. Man segelte an den Wäldern von Cala Baca vorüber und ersblickte hinter Cap Malabata den weiten Bogen der steilen, sandigen Kiste, in deren Mitte sich das weiße, auf der Westseite der Bucht gelegene Tanger den Abhang hinauf zieht. Auf der den Nords und Nordostwinden ausgesetzten Rhede sah man die fremden Kriegsschiffe. An der Stadt

ziehen sich viele Strandbatterien hin, während eine hohe Mauer sie auf der Nordseite abschließt, welche von dem Gipfel der Höhen an den Strand hinab führt.

In Tanger selbst, bas ganz europäisch aussieht, sind weber Kirchen, Moscheen noch Minarets zu unterscheiben; boch entbeckte Pring Abalbert auf ben Höhen hinter ber Stadt die Ruppeln einer Gruppe von Mescheds ober Aber der Ostwind blies die muselmännischen Capellen. Fregatte blitesschnell an Tanger und dem in's Meer sich fenkenben, grünen Hügel von Cap Spartel vorüber zur Straße hinaus. Balb waren Spartel und Trafalgar unter ben Horizont hinabgesunken, ba fühlte man zum erstenmal bie langen Wogen, welche bie Fregatte in jene langsame, fanft schaukelnde Bewegung versetzten, die so gänzlich verschieben von ber im mittelländischen Meere, ben Gintritt in ben atlantischen Ocean verkündete. Durch die Fenster ber Cajute fah ber Pring hinter sich ben weißen Schaum auf ben azurblauen Wellen, die schon anfingen bem Schiff in langen, zusammenhängenden Linien zu folgen.

Um Mittag (16. Juli) befand man sich in 36° 29' M. B. und 6° 18' 36" W. L. von Greenwich. Nachdem man auf diese Weise ein Stück westlich gesegelt, um die Bänke von Trafalgar und Conil sicher zu umschiffen, nahm die Fregatte ihren Lauf direct auf Cadiz.

Kaum mehr als eine Stunde war vergangen, als man Cap Trafalgar wieder zu Gesicht bekam. Ein grader, kurz und steil in die See abfallender Berg lag es rechts hinter ben Schiffenben, während die flache, sandige Rüste Spanien's, mit einzelnen, niederen, bläulichen Bergen im Hintergrunde, sich in einer langen, eintönigen Linie, rechts
neben ihnen und rechts vor ihnen, ähnlich den baltischen
Küsten, ausdehnte, mit dem schneeweißen Cadiz endend, das
mit seinen thurmartigen Giebeln oder burgartigen Häuseraufsätzen, seinen meist stumpfen, wenig hervorragenden
Thürmen und der hohen, in der Mitte der Stadt sich
moscheenartig emporwölbenden, gelben Kuppel seiner Cathebrale, den weißen Leuchtthurm vor sich, aus der dunkelblauen Fluth aufzusteigen schien.

## IV.

## Ein Sonntag in Cadiz.

~2887<u>~</u>488~~

Es war Sonntag, der 17. Juli. Ein Boot der Fregatte trug den Prinzen schon um 10 Uhr zum nahen Thunderer hinüber, wo er bem Gottesbienste beiwohnen wollte. Der= selbe frische Ditwind, welcher bie Reisenden am 15. nach Ceuta hinübergeführt, hatte ben Thunberer in sieben Stunben von Gibraltar bis vor Cabiz geblasen. Bei seiner Ankunft fand ber Prinz die Mannschaft überall burch bas ganze Schiff in einem Gliebe aufgestellt. Diese Musterung, welche regelmäßig jeben Sonntag, und auf vielen Schiffen auch außerdem noch einmal in ber Woche Statt finbet, nennen bie Engländer: "Mustering by Divisions." biese Weise zeigte Capitain Pring bem Prinzen zugleich mit ben weiten Räumen seines schönen Zweideckers seine auserlesene, 750 Köpfe starke Mannschaft, die, ausschließlich eines jüngst hinzugekommenen Zuwachses von 100 Mann, an der Beschießung von Afre und dem Angriffe auf Sidon (Sepba) thätigen Antheil genommen hatte. Das Schiff war burch und burch in einer musterhaften Ordnung und in einem kampffähigen Zustande, und noch im Laufe ber

1 1 1 1 1 1 1 L

Woche hatte ber Prinz bei einer Schießübung Gelegenheit, sich von der artilleristischen Geschicklichkeit der Bemannung des Thunderer zu überzeugen. Es wurden sechs Lagen auf 700 und 800 Jards (860 und 1000 Schritt) verseuert, und auf jeder Entsernung einmal die Zieltonne mit der kleinen Flagge in den Grund gedohrt. Dabei schlugen die meisten Augeln so dicht bei dieser Tonne auf, daß dieselbe sast jedesmal bespritzt wurde. "So etwas von richtigem Tressen," bemerkt Prinz Adalbert in seinem Tagebuche, "eine so gute Richtung, eine so genaue Linie, ist mir nur selten vorgekommen. Ia, es sehlte nicht viel, daß man in Wahrheit sagen konnte, sie schossen fast so richtig mit Kasnonen, wie mit der Büchse."

Nach beenbeter Musterung sang ber Bootsmann mit rauher Stimme, unter schrillender Begleitung des silbernen Pfeischens: "All Hands rigg Church" ("Alle Mann auf, takelt die Kirche zu")! und alsobald strömte das Schiffsvolk aus allen Luken herzu, und trug zusammengeklappte Bänke herbei, welche in vielen Reihen hinter einander, mit der Front gegen den auf dem "Quarter-deck" placirten Altar, aufgestellt wurden. Der Prinz und seine Begleiter setzen sich mit den Offizieren zu beiden Seiten desselben, und gegenüber nahm die Mannschaft auf den Bänken Plat. Grell sonderte sich, wie ein abgezirkeltes, vierectiges Beet, das Detachement der zugeknöpften Rothröcke von dem blauen Felde der ungezwungen da sitzenden "blauen Jacken" ab,

bie sich in ihrem einfachen und bequemen Sonntagsstaate recht behaglich zu fühlen schienen.

Es war ein schöner Sonntags-Morgen, kein Wölken am tief blauen Himmel, zu dem die dunklen Riesenmaste des mächtigen Thunderer emporstarrten. Die blendende Sonnenscheibe sandte ihre brennenden Strahlen auf die blondgelockte Schaar herab, die baarhaupt aufgereiht saß, den Blick auf das Gebetbuch gesenkt, Responsorien hersagend. Das Deck unter den Füßen erglühte; eine erdrückende Schwüle sag auf der, von flachen Küsten umsäumten Bucht von Cadiz, doch hie und da regte sich, kaum merklich, ein kühlendes Lüstchen, der erste Borläuser des herannahenden, erquickenden Seewindes! — Leider ließ das undeutliche Organ des Caplans und sein breiter, schottischer Dialect den Prinzen nur sehr wenig von der Predigt verstehen. Nach einem vortrefslichen Frühstück bei Mistriß Pring kehrte er an Bord des S. Michele zurück.

Die Bai von Cabiz kann man sich als ein kleines Haff vorstellen, wie wir beren so viele, doch in größerem Maaßstabe, an unseren Küsten besitzen; nur benke man sich ein Haff mit schöner Wassertiese und mit einer sehr breiten, nach Westen sich öffnenden Mündung, an deren Südseite Cadiz und ihm gegenüber das Oertchen Rota liegt. Cadiz selbst taucht am Ende einer flachen, sandigen Nehrung aus der blauen Fluth auf, einer Landzunge, die sich vom Fest-lande in der Richtung von Süden nach Norden, oder richtiger von S.-S.-D. nach N.-N.-W. erstreckt, und sich dann

unter einem scharfen Winkel nach Westen wendend, mit einem kleinen Haken in den Ocean vorspringt. Diesen Haken bedeckt die Stadt Cadiz mit ihren Festungswerken. Als Fortsetzung in westlicher Richtung schließt sich ein Riss daran, auf dem das niedere Fort San Sebastian mit dem Leuchtthurme vorgeschoben ist. Die schmale Landsront dessteht aus einer Courtine mit zwei halben Bastionen mit vorliegendem Ravelin und Contregarden in trocknem Grasben. Die Stadt umgiebt eine, dem Terrain angepaßte, zusammenhängende Casematte mit einer sehr breiten Platesforme für Geschützausstellung darüber. Doch sah der Prinz nur sehr wenige, schlecht gehaltene Geschütze darauf stehen; sie dient als allgemeiner Spaziergang.

Da, wo die Nehrung mit dem Festlande zusammenhängt, und sich die "Torre Gorda", der erste der acht Thürme, welche sich längs der Küste dis Algeziras fortziehen, erhebt, beginnt die flache Sübseite der Bai, eine große Sbene, von einem Shstem fünstlicher Gräben durchzogen, die durch stehengelassene schmale Erdstreisen in ein Gewebe zusamsmenhängender, durch fleine Schleusen unter einander versbundener Anadrate verwandelt sind. In diese Anadrate wird das Seewasser hineingelassen, und dann die Schleuse zugedämmt. Das Wasser verdunstet; schon etwa nach vier Wochen schöpft man das reine Salz ab und lagert es auf den stehengebliebenen Zwischenräumen. Außerdem sinden sich hier noch große Salzniederlagen in Form hoher, weißer Trapeze.

Mitten in dieser, ber Salzgewinnung gewidmeten Ebene erheben sich auf einer plateauartigen Dase die Städte Isla be Leon ober San Fernando, berühmt burch seine Sternwarte, lieblich gelegen zwischen einigem Laubholz und einzelnen Palmengruppen, und San Carlo ober la Rueva Poblacion, dieses in der Geburt erstickte Riesenproject. Drei hohe Bebäude, welche neben einander aufsteigen, eine große Kaserne, eine unvollendete Kirche und ein enormes Regierungsgebäube mit einer Säulenhalle bavor — stehen leer! — Destlich bavon liegt bas See-Arfenal "la Carraca". am jenseitigen Ufer eines breiten und tiefen Seearmes, ber, bem südöstlichsten Winkel ber Bucht entströmenb, einen starken Bogen nach Guben und Often beschreibt, ehe er bei der Inselfeste Santi Betri in den Ocean mündet. Dieser Rio de Santi Petri macht bas Terrain, auf bem San Fernando und San Carlo liegen, und an bas sich bie Land= junge von Cabig reihet, jur Infel. Den Puente Zuasco, östlich von Isla de Leon, den einzigen Uebergangspunkt über biesen Haupt-Canal, vertheidigt ein auf bem diessei= tigen Ufer gelegenes geschlossenes Werkchen, eine Art gemauerter Tambour, während über die Brücke hinaus brei, ebenfalls in Stein aufgeführte Revouten vorgeschoben sind. Jenseits biefer Werke trifft man auf einen schmalen und furzen Nebenfluß des Seearmes, den der Puente de Espartero überbrückt. Ein verfallenes, schwaches Erdwerk bildet hier ben Brückenkopf. Ueber biese Brücke führt ber Weg zum nahen Ciclana, bem Sommeraufenthalte ber "Gabe-

a married a

tanos", hinter bem sich ein Höhenzug erhebt, welcher ben Prinzen unwillfürlich an die Potsbamer Hügel erinnerte. Bu beiben Seiten bes Rio be Santi Petri zieht sich bie weite Salzebene hin, welche mit ihren unpassirbaren, sehr breiten und tiefen Graben mit schlammigem Grunde bie Infel, an beren lettem Ausläufer Cabiz gelegen, im Berein mit bem sie umgurtenben Seearm, von ber Landseite unan= greifbar macht. Bermittelst eines Fahrwassers von minbe= stens 24 Fuß Tiefe (eine einzige kleine Stelle ausge= nommen, wo man nur 21' hat) gelangt man von ber Rhebe zu bem, nahe ber Mündung bes Santi Petri in die Bucht gelegenen See-Arsenal, "la Carraca," bas einem mit seinem Gewirr von verfallenen Gebäuden wie ber verödete Palast eines herabgekommenen, verschulbeten Großen erscheint. Mitten in dem breiten Canal lag, ein mahres Bilb bes Jammers, ber alterschwache "Soberano" von 74 Kanonen — eines ber wenigen Trümmer, die Spanien aus bem Schiffbruche seiner vergangenen Größe gerettet hat — wie ein Kranker, der bes Arztes harrt.

Die "Drh» Dock", welche ihn aufnehmen sollte, war die nämliche, in der man das französische neunzig Kanonensichisff, "le Suffren", ausgebessert hatte, nachdem dasselbe in Gemeinschaft mit fast allen Kauffahrern auf der Rhede von einem jener heftigen Windstöße, welche zuweilen in die Bai von Cadiz hineinstürmen, auf den Strand gesetzt worden war.

Diese "Drh-Dock" ist die einzige, beren Schleuse sich

noch in brauchbarem Zustande befindet; die der beiden anderen sind versault. Nur der Granit der drei Bassins hat den Stürmen der Zeit widerstanden. Der Prinz zählte etwa fünf Baupläte für große Schiffe. Sie waren ohne Bedachung (Cuffs), deren man in diesem warmen Klima nicht bedarf, wodurch bedeutende Unterhaltungskosten erspart werden. Einige wenige Geschütze lagen in guter Ordnung aufgereiht, und einiges Nutholz im Schlamme eines Canals zur Ausbewahrung; außerdem schienen nur wenige oder gar keine Vorräthe vorhanden. Bor der Eingangspforte in die "Carraca" hielt ein zerlumpter, barsüßiger Matrose mit entblößtem Entermesser Wacht, wie denn überhaupt die wenigen Individuen, welche diese Einsamkeit noch einigersmaßen belebten, mit dem kläglichen Zustande des Ganzen seltsam harmonirten.

Während, vom Ankerplatze aus gesehen, die flache Südseite der Bai von Cadiz mit ihren drei Ortschaften in blauem Nebel verschwamm, trat die Ostküste derselben desto deutlicher hervor. Auf dieser Seite wird die Bai, die mehrere kleine Einduchtungen macht, von ächt märkischen Sandhügeln, die zum Theil bewaldet sind, umzogen. Un diesen Hügeln liegen die Städte Puerto Real und Puerto de Santa Maria. Zwischen Santa Maria und Rota, das an dem letzten Ausläuser der im Bogen nach S.-W. streissenden Sandhügel weiß, wie alle diese Orte, entgegenleuchstete, ziehen sich einzelne Strandbatterien hin, unter denen das an einem Vorsprunge liegende Castillo de Santa Cata-

lina das einzige bedeutendere ist. Hart bei Puerto Real springt eine ganz niedrige, daher von der Rhede nicht unsterscheidbare Sandsläche nach Südwesten gegen die gegensüber liegende Nehrung vor, die Bucht zu einem Canal einsengend, und so das Haff in ein südlicheres, kleineres und gleichzeitig seichteres, und in ein nördliches, größeres theislend, das die eigentliche Rhede bildet. Diese flache Haldsinsel ist der berühmte Trocadero, der durch eine Linie schwacher Erdwerke, wie es dem Prinzen schien, vom festen Lande getrennt wird.

In der Kehle des Trocaders befindet sich das kleine, geschlossene Castillo be Matagorda, und ihm gegenüber, jenseits bes vier bis sechs Faben tiefen Canals, auf einem Vorsprunge der Nehrung, das Castillo de Puntales. Wenige hundert Schritte süblich bavon burchschneibet bas in der Rehle geschlossene, starke Fort San Fernando queer bie von hier an immer schmaler werdende Nehrung ziemlich in der Mitte ihrer Längenausbehnung. Der schmale Grath ber Landzunge erhält burch einen gemauerten Damm, ber die Straße trägt, welche an ber "Torre Gorda" vorüber über San Fernando landein führt, einen festeren Halt, obgleich sich bei Erdbeben die Fluth bennoch über ihn hinweg in die Bucht ergießt. Um wenigstens für Fußgänger die Communication so lange als möglich offen zu erhalten, ist hier ber Weg von breiten, brei bis vier Jug hohen, auf offenen Bogen ruhenden Mauern eingefaßt.

Wendet man sich von dem weiten Chclus der, die

Bai von Cadiz umfassenden Küsten zu ihrer Einfahrt, so findet man auf der Nordseite der Stadt eine Gruppe von Bänken und Riffen, welche sich mehr als die Hälfte des Weges nach dem jenseitigen User hinüber erstreckt. Die Gefahren der Puercas, der Cochinos, des Frahle, der Galera und des Diamante standen dem San Michele noch bevor; sie mußten durchkreuzt werden, ehe die stolze Frezgatte frei die Flügel schwingen konnte, die sie über den ends losen Azur zu der neuen Welt hinübertragen sollten.

Sehr verschieden von dem Bormittage war der Nachmittag des heutigen Tages. Schon um halb vier Uhr begab sich der Prinz mit seinen Reisegefährten an's Land, um
einem Stiergesechte beizuwohnen. Sie durchschnitten queer
die Mitte der Stadt, dem Gewühle folgend, und sehr bald
gelangten sie von der Bai an das Ufer der See, wo der
offene, achtectige, ungeheure Circus steht, der für diese
grausamen Spiele bestimmt ist. Die spanische, die weiße
englische, die französische und die portugiesische Flagge
weheten darauf.

Es war noch früh, als die Reisegesellschaft auf ihrer Bank, ziemlich in den obersten Sitreihen, Platz nahm. Welch bunstes Gewühl hatte die amphitheatralischen Sitze eingenommen, oder drängte sich, zum Theil noch unten, auf dem sandigen Schauplatz! Was für ein unaufhörlicher Lärm, was für ein gellendes Geschrei! In der Torrida gebehrdet sich das Volk wild und zügellos, und will allein das Regiment führen; die armen Nationalgardisten haben wenig mitzureden.

Hat irgend ein harmloses Individuum das Unglück, bem Publicum aufzufallen, so wenden sich alle Blicke nach dem Punkte der Sitzreihen hin, wo es sich zeigt, — Alles gafft von unten herauf, und ein fürchterliches Geschrei und ein schrecklicher Lärm beginnt, dis man sich endlich beruhigt. Die Spanier wollen hier ganz Spanier sein; sast alle Männer, gleichviel aus welchem Stande, tragen hier Jacken, bunte, elegante Jäcken mit Schnüren und breitem, fardizem Besate, schwarze Jacken mit Schnüren von Schmelz, oder einfache weiße und gestreifte Zeugjacken, wie die niesberen Klassen, und dazu stets den nationalen spanischen Hut. Die gemeinen Leute tragen die rothe Binde um den Leib. —

Das Publikum hat hier, wie gesagt, seine Launen; einmal, erzählte man bem Prinzen, zwang es einen Fremben, die gelben Glacee-Hanbschuh auszuziehen, und einen andern, sich zu entfernen, weil ihm sein eleganter Frack nicht zussagte. Heute sehlte es nicht an Fremben, denn von den Kreuzern auf der Rhede hatten sich die Offiziere zahlreich eingefunden. Am vollzähligsten und kräftigsten war der Thunderer repräsentirt, denn außer einem großen Theile seines Stades, Capitain Pring an der Spitze, hatte sich auch eine gehörige Anzahl vierschrötiger, britischer Matrosen bequem auf den Sitzeihen niedergelassen. Mistriß Pring durste gleichfalls nicht fehlen, und zeigte sich an der Seite ihres Gemahls, nachdem sie nicht ohne Mühe ihre Zweisel über den entheiligten Sonntag niedergekämpst. Auch zwei

Franzosen befanden sich unter ben fremben Zuschauern. Der Aspirant de première classe kam zuerst, setzte sich, zog die gelben Glacee-Handschuh an, ohne jedoch beshalb incommodirt zu werden, holte eine französische Zeitung aus der Tasche, versuchte zu lesen, ward durch den Lärm zersstreut, nahm endlich die Zeitung und setzte sich darauf. Der andere Franzose, der einen Ueberrock trug, litt sehr von der Hitze, zog ein gelbes Schunpftuch aus der Tasche, und hing es sich nach der Somnenseite über den Kopf. Er wartete nämlich auf den Schatten, denn er hatte gleich dem Prinzen und dessen Gefährten sein "Schattenplätzchen" theuer bezahlen müssen; vorläusig kletterten einige Kerle mit Erfrischungen über sie hinweg.

Aber die Hauptschaulustigen, ohne welche eine Torriba nicht wohl benkbar ist, sind die Frauen. Auf den unteren Sitreihen wimmelt es von rothen, gelben und verschiedensfarbigen Shawls, doch die rothen herrschen vor; ein Geswirr von Fächern bewegt sich unaufhörlich vor ihnen hin und her, und eben so wenig bleiben die Köpfe, über welche die Tücher gezogen sind, einen Augenblick ruhig. Dies sind die Frauen der niederen Stände, die nicht selten kleine "Würmer" auf dem Arme tragen, welche so allmälig an dieses Schauspiel gewöhnt werden, und mit der Muttermilch gleichsam die Lust an diesem grausamen Bergnügen einsaugen. Auf den obersten Bänken, von einem kleinen Dache beschattet, sitzen die zarten Schönen der höheren Cirkel; diesen zarten, ganz in schwarze Kanten gehüllten Wesen

mit den feurigen, dunklen Augen und dem glänzenden Rasbenhaar, diesen Damen, die keine Fliege können tödten sehen, ohne in Ohnmacht zu fallen, geht es nie toll genug her, ja, sie können kaum einen Freudenschrei zurückhalten, wenn der Stier dem armen Pferde den Bauch aufgeschlitzt, so daß ihm alle Eingeweide blutend bis zur Erde herabshängen.

Welche Auswahl von Fächern sieht man in der Torrida von den eleganten Abanicos jener zarten Schönen bis
zu den grellen, papiernen der niederen Klassen! denn selbst
die Bettelfrauen verstehen mit spanischer Coquetterie den Fächer zu gebrauchen. Und Abanicos giebt es von allen Größen; — der Prinz sah welche auf den unteren Sitzereihen bis zu 3 Fuß Höhe, so daß ganze Familien sich das hinter verbergen konnten.

Auf einer Tribüne hatten die ersten Municipal-Beamten Platz genommen, und darunter auf ebener Erde versammelten sich, gleichfalls in einer abgeschlossenen Loge, die "Espadas" in ihren reich mit Gold und Silber gestickten spanischen Costümen und hellfarbigen Mänteln, Gestalten, wie man sie häusig auf der Bühne erblickt.

Da hörte man plötzlich ein lautes Geklingel und ein anhaltendes Lärmen; — unten räumte Alles den Kampfsplatz, und linker Hand öffneten sich die Schranken. Fünf "Picadores", in zwei Gliedern formirt, die beiden Reserves Nummern im zweiten Gliede, lauter große, vierschrötige Männer, alles Kerle von Stahl und Eisen, ritten in den

Rampfplat ein, gefolgt von vier, mit roth und gelben Fähnchen und Bändern gezierten Maulthieren, welche bestimmt sind, die tobten Pferbe fortzuschleppen. Gegenüber traten die Espadas, ben berühmten Montes, ben "Ma= tabor" an ihrer Spige, mit ben, gleich ihnen im alt-fpanischen Costume mit Schuben und Strümpfen gekleibeten "Banbelieros" in die Mitte bes Plates vor und verneigten sich gegen die mittlere Tribune, während die "Picabores" ihre, mit gang kleinen Spigen versehenen Langen senkten. — Da schmetterten bie Trompeten! Die Espadas und bie Banbelieros, mit ben langen, bunten Tüchern unter bent Arme, zogen fich hinter bie hölzernen Blendungen zu= rud, bie zur Dedung ber vielen, zu ben Sigreihen führenben Thüren angebracht sind. Die Picabores mit ben enormen, breitframpigen, tellerformigen Buten von weiß= grauem Filz mit kleinem, rundem Ropfe, in ihren reich geftickten Cammetjacken, haben bie Beine gang mit Gifenschienen umwickelt, und einen ober zwei eiserne Ringe um ben Leib; über bies Alles sind die, mit ben gelblebernen Stiefeln und großen Sporen ein Aleidungsstück bilbenben gelblebernen Hosen gezogen, was bem Untergestelle bieser schweren Reiter eine unbeschreibliche Plumpheit verleiht. Dazu benke man sich vierectige, große, blasse ober braune Gesichter mit buschigen, schwarzen Augenbrauen! — Sie ritten auf erbärmlichen, alten und häßlichen Mähren. Drei Picadores mit eingelegter Lanze stellten sich rund herum,

den Rücken hart gegen die Bande, in gleichen Entfernungen auf.

Die Trompeten schmetterten auf's Neue, die Thüre unter der Tribune öffnete sich, und in vollem Galopp fprengte ber Stier in ben Rreis hinein. Ginen Augenblick stutte er, bann lief er auf einen Picador zu, ber ihn ruhig erwartete, holte sich einen Lanzenstich, glitt am zweiten Picador vorbei und marf ben britten in ben Sand. So ging bas Spiel lange fort. Die Picabores haben einen schweren Stand; wenn sie angriffsweise verfahren burften, so hätten sie es leichter. Denn mit bem Bieh aufgewachsen, — ihre eigentliche Bestimmung ist nämlich, basselbe, wie vie mit Spießen bewaffneten Bauern, welche nach Rosakenart die Campagna di Roma auf ihren muntern Rößlein durchtraben, von einem Orte zum andern zu treiben, find sie von Jugend auf gewohnt, mit ben Stieren umzu-Fällt aber einer biefer Leute, so kann er, ber gehen. Schienen wegen, schwer wieder aufstehen, und fast immer liegt bas Pferd auf ihm. Alsbann laufen bie Banbelieros flink in ben Kreis und necken ben Stier, ber ihnen meist wüthend folgt, mit ihren rothen ober bunten Tüchern. Da er jedesmal gegen bas Tuch stößt, so ist wenig Gefahr dabei, sie müßten benn bas Ungluck haben, bei ben schnellen und kurzen Wendungen zu fallen. Inzwischen zieht man "ben Mann von Stahl und Gifen" unter seinem Gaul hervor.

Die Hauptbelustigung besteht barin, daß recht viele

Pferbe brauf geben. Das erste Schlachtopfer war ein unglücklicher Schimmel, ber niedergeworfen wurde, noch ein Weilchen zuckte und bann alle Viere von sich streckte. ein Pferd blessirt, b. h. orbentlich getroffen, so reitet ber Picabor hinaus und läßt ihm bie Angen verbinden; bann geht es wieder weiter. So fah ber Pring einen armen Schimmel, bem die Gebärme eine halbe Stunde hindurch bis zur Erbe hingen. Der Reiter fpornte ihn immer, ohne es vielleicht felbst zu merken, gerade in die Gebarme binein, so daß ber Mist herumspritte. Das arme Thier witterte es jedesmal, wenn ber Stier auf ihn zukam, und versuchte sich ben wiederholten Stößen des Gegners zu entziehen; als aber biefer, - es war einer ber letten Stiere, bie heute in ben Schranken erschienen, - felbst nicht mehr angreifen wollte, so rückte ber Picabor ihm auf ben Leib, und hielt vor ihm still, um ihn zu reizen. Indeß, trot aller erneuerten Stoße, bauerte es boch eine geraume Zeit, ebe ber arme Schimmel endlich zusammenbrach.

Zum Glück für die unter's Pferd fallenden Picadores theilen die Stiere den Fehler mancher Feldherren, und verschmähen es oder verstehen es nicht, ihren Sieg zu versfolgen. Nur ein= oder zweimal sah Prinz Abalbert den gehörnten Sieger wieder umdrehen, um seinem Schlachtsopfer den Gnadenstoß zu versetzen; ein paar unglückliche Braune traf dies harte Loos.

Auch die Bandelieros verfolgt der Stier nur ein paar Schritt weit. Läßt seine Kampflust nach, so wird die

Menge unruhig, man hört klingeln, Alles lärmt burch ein= ander, selbst die Damen ereifern sich und rufen "fuego" und bie Männer schreien: "noch einen paxito" (eine Para= phrase für "Lanze"). Endlich bricht Alles in ben allgemeinen Jubelruf aus: "ber brave Stier!" Er hat fich ermannt! Da liegt ber Picabor und ber Gaul schleppt sich nur noch auf brei Beinen. Doch mit biesem letzten Stoß ist alle seine Wuth verraucht; mit bem Stiere will's nicht mehr gehen, er hat alle Lust verloren, benn er blutet heftig unter den Mähnen und am Halfe. Da fällt die Musik ein. Die Banbelieros haben sich mit kurzen Stöcken bewaffnet, an beren einem Enbe ein, mit einem Wiberhaken versehener Stachel angebracht ift. Diese, mit ausgeschnitte= nem, weißem ober buntem Papier umwickelten Stabe boch über bem Haupte schwingend, laufen sie gerabe auf ben Stier zu, zwischen seine Sorner binein, und stechen ihm ben Stachel von vorn in ben Hals, in bem Augenblicke, wo der auf's Neue zur höchsten Wuth entflammte Gegner eben bas Haupt zum Stoße senkt, um ihnen ben Leib aufzuschliten. Der Stier läuft nun wie rasend vorwärts; indeß die Bandelieros haben den Körper weislich von der Seite gehalten und springen hinter bie Blendungen.

Zuweilen befestigen sie auch eine Art Schwärmer, so wie glühende Stäbe im Fleische des Stieres, und diese Marterwerkzeuge sind es, welche die aufgeregten Schönen, von grausamer Lust entstammt, herbeiwünschen, wenn der Ausruf "suego, suego!" ihren Rosenlippen entströmt, wäh-

zend ihre funkelnden, schwarzen Augen Flammenblicke voll Zorn und Verachtung auf den entkräfteten gehörnten Helden der Arena hinabsenden.

Immer neue Bandelieros sind bereit, sich diesen schonen Augen gefällig zu zeigen, und die vom Stier abgeschüttelten Stacheln durch neue zu ersetzen, damit seine Wuth nicht zu schnell verraucht.

Zum britten Male erschallt die Musik! der britte und lette Act hebt an. Montes, ber berühmte Montes, ber Liebling des spanischen Volkes, ber Erste unter allen Espadas ber Halbinfel, tritt, in grüner Jacke, bem Stier mit gezogenem Degen entgegen, und halt ihm feinen frapp= rothen, mit weißer Borte verbrämten Mantel vor; in bem Augenblick, wo das wüthende Thier den Mantel annehmen will, stößt er ihm ben Degen zwischen die Hörner, ba, wo bie Mähnen aufhören, in ben Kamm hinein. Der Stier finft auf's hintertheil zusammen, fällt bann auf bie Seite, und Montes, ber Erste seiner Kunft, wird mit Beifalls= bezeigungen überschüttet. Die schwarzen Mantillas wogen hin und her, die begeisterten Damen wehen mit den Schnupf= tüchern, und bie Herren werfen bem Sieger, mahrend er herumgeht, sich gegen bas Publicum zu verbeugen, von ben obersten Gallerien ihre Hüte zu, die er sehr geschickt auffängt und mit großer Gewandtheit ihren Eigenthümern wieder hinaufwirft. Montes selbst hatte, ehe er ben Stier aufsuchte, sein schwarzes Sammetbarett einem Bekannten zugeworfen und erhielt es jetzt zurück.

Gleich barauf wurde ein zweiter Kämpe mit breiter Stirn und mächtigem Gehörn, doch von kleinem Körperbau, in die Arena gelassen, und dasselbe Stück wiederum durchs gespielt, bis endlich auf solche Weise acht Schlachtopfer gesfallen waren. Die Mehrzahl berselben waren schwächliche Thiere, und selbst das kräftigste barunter würde in Deutschsland noch immer für kein sehr starkes gehalten worden sein.

Mit jedem neuen Stiere wuchs die Spannung ber fremben Zuschauer. Balb war ber Pring auch im Stande, jebem neu auftretenben Stiere fofort seinen Charafter an ber Stirn anzusehen. Das spanische Publicum war übrigens burchans nicht befriedigt; benn die Thiere wollten nicht recht anbeißen, ober wußten vielmehr nicht, was sie aus bem Ganzen machen follten. Einige Male volontirte Montes als Banbeliero mit großem Muth und Geschick. Er stellte sich vor ben Stier hin und sah ihn an, und ber Stier schien sich wirklich vor ihm zu fürchten. Gin ander Mal hielt er sich an seinem Schweife fest und ließ sich von ihm herumzerren ober gab ihm einen Fußtritt von vorn zwischen bie Hörner. Aber nur bei ben fräftigeren Stieren trat Montes mit bergleichen Späßen hervor, bei ben schwächeren blieb er bavon. Einmal hätte bas wüthenbe Thier ihn beinah erfaßt, benn Montes strauchelte und fiel; boch burch ein glückliches Geschick brach in bemselben Augenblick auch ber Stier in Folge eines Fehltrittes hinten zusammen.

Als die Torriba beendet war, lagen drei tobte Pferbe

im Circus; im Ganzen aber wurden funfzehn Pferbe das Opfer des heutigen Spieles. Dessenungeachtet zeigte sich das Publicum sehr misvergnügt, denn es hatte sich ja auf wenigstens vierzig Schlachtopfer dieser Gattung Rechnung gemacht.

Im Anfange zitterte Prinz Abalbert für das Leben der Picadores, denn er wußte nicht, daß sie gepanzert seien; doch sah er bald, daß ihnen nichts geschah, mit Ausnahme von zweien, die abgeworfen, indeß nur so leicht verletzt wurden, daß sie, ruhig an der Wand lehnend, dem fernern Treiben der Torrida zusehen konnten. — Man erkennt bald, daß sich hier das ganze Vergnügen hauptsächlich um ein Pserdegemetzel dreht, daß Stier und Menschen aber nur Nebensachen sind.

Das Stiergefecht macht im Ganzen einen unangenehmen Einbruck auf bas Gemüth; man ärgert sich, sagt Prinz Abalbert, unwillfürlich über bas grausame Spiel, und bas nach Blut lechzende Volk, bas gierig auf basselbe hinabstarrt und sich babei oft wie ein Besessener gebärdet, widert einen an. Dies Gesühl des Unwillens, des Abscheus, das im ersten Augenblick die ganze Seele erfüllt, stumpst sich allmälig ab; das Mitleid wird nach und nach von der aufregenden Spannung überboten, in die einen der tobende Kamps versetz; man nimmt Partei für und wider, ja man kann sich von einem gewissen krampshaften Interesse, das einen momentan erfaßt, nicht ganz freisprechen, von einem Interesse, das leicht in ein Wohlgesallen übergehen könnte.

— Doch das bessere Gefühl gewinnt wieder bie Oberhand und man schaubert zurück vor biesen sich immer auf's Neue wieberholenden Scenen blutbürstigen Gräuels, bie in bem pochenben Busen ber feurigen Spanierinnen eine, mit jedem Augenblicke sich convulsivisch steigernbe, fast an Wollust grenzende Sympathie erregen. Mit fieberhaft glühenden Wangen und sprühenden Bliden schauen sie aus dem schwar= zen Kantenrahmen ihrer, über bas Haupt gezogenen Man= tillas heraus; alles um sich her vergessend, stürmen sie abwechselnd Beifall, — ermuntern ben Stier burch fauten Zuruf, oder träumen sich mitten in ben Gefahren ber Arena an die Seite ihrer Helven; jeder Stoß des Unthiers, auf ben gefeierten Matador gerichtet, macht sie erbeben, und bennoch können sie ber folternben Lust nicht wibersteben, hinab und immer wieber hinabzublicken, bis ber Stier, von ber sichern Hand bes Espada getroffen, sich bort unten zu ihren schönen Füßen malgt! -

Durch enge Straßen und über kleine Plätze folgten Prinz Abalbert und seine Gefährten der Menge zur Alameda, welche, von schönen Bäumen beschattet, sich am User der Bai hinzieht. — Die Trachten, welche man in Cadiz sieht, sind von denen im übrigen Spanien durchaus nicht verschieden; doch gehen auffallender Weise alle Landeleute der hiesigen Gegend völlig unbewassnet. Zwischen den schlanken, schwarzen Frauengestalten und ihren Majos, welche die Promenade belebten, zwischen dem südlich lebendigen Geswähl, lustwandelten, nach den Nationen getheilt, die Seeswähl, lustwandelten, nach den Nationen getheilt, die Sees

Offiziere in ihrer einsachen blauen, fast blirgerlichen Tracht, bie allen benen gemeinsam ist, welche, bem schwankenben Element angehören, und sich auf festem Boben mehr als Fremblinge fühlen. Bon den Soldaten in ihren bunten Uniformen, nach französischem Schnitt, sah man wenige, wie überhaupt in Cadiz, was auch nicht zu verwundern, benn die ganze Garnison gab man, außer der Miliz, auf ein einziges Infanterie Bataillon von 600 Mann an, eine Zahl, die zu der Größe und Wichtigkeit dieses Platzes in starkem Mißverhältniß steht.

Wer aber ahnt wohl unter ben jungen, eleganten Herren im modischen Frack, die den allgemeinen Spaziersgang durch ihre Gegenwart zieren, eben jene Studenten, welche jetzt, zur Zeit ihrer Ferien, eine Stunde des Tages daran wenden, in abenteuerlichen Costümen die Straßen von Cadiz zu durchziehen, welche öffentlich an den Straßensecken nach dem Tacte des Tambourins, von Hausen gaffensen Bolks umstanden, groteske Tänze aufführen, und dann, wie gemeine Bänkelfänger, im Kreise herumgehen, um sich auf diese Weise das Geld für ihre Studien zusammen zu betteln!

Ein Theil der schwarzverhüllten Damenwelt hatte sich auf den Seitenbänken, unter dem Schatten der Bäume, niedergelassen, um die Abendkühlung zu genießen, ungestört flüstern und ruhig beobachten zu können, oder sich von den Borübergehenden bewundern zu lassen. Die Abanicos jener Donnas waren in beständiger Bewegung, und die

1.47190/4

anbalusischen Augen hinter benfelben wetteiferten an Feuer mit ben golbenen Strahlen ber Abenbsonne, welche bas leichte Laubbach ber Bäume, bas die Alameda und ihr Getreibe überschattet, bie See und bie fernen Rüften von Santa Maria mit glühendem Purpurlicht übergossen hatte. - Dies Augen- und Fächerspiel, bei welchem die spanischen Damen eine fo ungemeine Grazie entwickeln, ist auf allen Alamebas baffelbe: in den breiten Alleen Malaga's, unter ben schattigen Bäumen und ben sprubelnben Springbrunnen Granada's, in dem herrlichen Thale zu den Füßen der Nevada, ober zu Sevilla. In dem romantischen Sevilla, wo beim Silberschein bes Mondes die schönen, schwarzen Frauengestalten, auf hohem Balcone, ober in ben offenen Hausthüren sitzend, ben Reben ihrer Anbeter lauschen, während man durch die Gitterthüre und ben schmalen Flur in ben kleinen erleuchteten Hof bahinter blickt, mit ber Säulenreihe ringsum, wo bie Hausbewohner beim Plätschern ber Fontaine gesellig bei einander sitzen, und hie und ba ber Ton einer Guitarre zu unseren Ohren bringt!

Die Alameda von Cadiz hat indeß noch einen eigensthümlichen Reiz; denn neben dem bunt wogenden Gewühl der Menge gewährt sie gleichzeitig den Blick auf das Meer, auf das beständig wechselnde Element, das brausend heranswogt, und sich am Fuße des Bollwerks bricht, auf dem man wandelt. Das Rauschen der Brandung, dieser harmonische Klang, dem man Stunden lang lauschen kann, ohne seiner mübe zu werden, dieses Gestüster des Oceans, das in zur-

nendes Toben und Donnern überzugehen droht, und bakn wieder in sansten Schwingungen kaum hörbar zu uns dringt, — das Rauschen der Brandung schlägt an unser Ohr und fesselt uns mitten in dem Gewiihl, wie eine gesliebte Stimme, die zum Herzen dringt!

Bon der Alameda begab sich der Prinz in's Theater, die Oper "Lucretia Borgia" italienisch zu hören. — Es macht einen sonderbaren Eindruck, daß alle Logen des nicht sehr geräumigen Hauses, namentlich der Holzplasond derselsben, scharlachroth angestrichen sind.

Der herrlichste andalusische Mondschein versilberte bereits die Spiegelfläche der Bai, als die Reisenden auf die Rhede zurücktehrten.

## V.

## Die Desertas und Madeira.

Die Sonne war bereits im Sinken, als um 6 Uhr Abends (am 29. Juli) bie vier einzelnen Berge Porto Santo's in N.=W. 17° W. rechts vor ber Fregatte, im Abstande von 38 Seemeilen, aus ben Fluthen auftauchten, in welche fich vor vier Tagen bas bunkle Cap Trafalgar, jener niebere, scharfe Vorsprung — bas letzte Land Europa's — mit Einbruch ber Nacht begraben hatte, während gerabe bas Geläute bes Besperglöckleins bie Mannschaft zur Abenbanbacht rief. Zwei biefer Berge waren klein und fpit, und machten bunte Reihe mit ben beiben anbern, welche größer und müten= förmig erschienen. Im Guben begann ber Reigen mit einem Hügel ber ersteren Gattung, um im Norben mit einem mütenförmigen Berge zu schließen. Die beiben mittelften Erhebungen verbanden sich bald barauf burch einen Rücken, ber zwischen ihnen bem Ocean entstieg. — Da tauchte bie goldene Sonnenscheibe in's Meer hinab und übergoß Porto Santo mit glühendem Abendroth, mahrend bas niedere Land ber Desertas, welches sich vor ben Schiffenben aus= breitete, eine blaue Färbung annahm. Zwischen beiben senkte sich ein bunkles Gewölk auf den Horizont herab, in welchem man Madeira zu unterscheiden glaubte.

Bei angenehm fühler Luft, und nachdem es am Morsgen ein wenig geregnet, war der Himmel überhaupt heute reich an schönen Wolkenbildungen, die, nach dem beständigen blauen Himmel im mittelländischen Meere, einen eigenen Reiz gewährten. Kurz darauf, nachdem man um vier Uhr Nachmittags den ersten Schimmer Porto Santo's vom Vormars entdeckt, wurden Bögel sichtbar, diese Vorboten des nahen Landes, welche auch Spix und Martius die Nähe Madeira's verkündet hatten.

Des Prinzen erster Blick fiel am folgenden Morgen (30. Juli) auf die schrossen, langgestreckten Felsinseln der Desertas, welche, eben von der aufgehenden Sonne beschiesnen, im prachtvollsten, rosigen Colorit rechts neben der Fregatte riffartig aus der dunkelblauen See emporstarrten. Hinter ihnen zeigte sich das dustig blaue Madeira, wie ein slach gewöldter, länglicher Berg mit etwas ausgezacktem Gipsel, der allmälig von der Rechten zur Linken hinter den Desertas fortzurücken schien. Mit der aussteigenden Sonnensschie verlor sich das liebliche Rosenroth, welches über diese starren Felsen ausgegossen war, und verwandelte sich in jene eigenthümliche dunkelrothe Färdung, welche diese Inseln auf so merkwürdige Weise charakterisiert.

"Denke Dir," sagt Prinz Abalbert in seinem Tages buche, zwei colossale, längliche Rubine, an die sich ein kleis nerer schließt, in einer Reihe von S. nach N. in die Saphirs schale des Dzeans gestreut, so hast Du das Bild der Desfertas, wie es den Bewohnern der höheren Regionen erscheint, welche auf ihrer luftigen Bahn aus unsern kalten Zonen Hesperiens Gesilden zusliegen; das Bild des Rubinsgeschmeides, das sich vor unseren Blicken hinzog, bespült von der saphirnen Fluth, welche unser Kiel durchfurchte!"

Bogia (Bujio), bie silblichste bieser Inseln, hat von allen Seiten große Aehnlichkeit mit Capri. Ein Canal von 60 bis 300 Faben Tiese und 1 bis 1½ Seemeilen Breite trennt Bogia von der größesten der drei Desertas. Obgleich frei von Klippen und Untiesen, ist diese Durchsahrt dennoch gefährlich, da das überhöhende nördliche User den Schiffen den Bind benimmt. Die größere Insel bildet einen langen, langen, scharfen Grath, der, dis auf einzelne kleine Einschnitte und Unebenheiten, in einer ganz geraden Flucht fortstreicht. Durch einen zweiten, aber schmaleren Canal geschieden, taucht, in einer Linie mit den beiden anderen Inseln, das kleine slache Eiland Iheo Chao, gleich einer taselsörmigen Felsplatte kaum über die Oberstäche des Meeres empor.

Nördlich bavon, mithin rechts baneben, erblickte Prinz Abalbert ganz beutlich vom Berbeck aus ein Schiff, welsches auf die Fregatte zuzukommen schien. Allerdings beswegte es sich nicht, allein dies war bei der herrschenden Windstille nicht auffallend. Bald aber erfuhr der Prinz, daß es eine Täuschung; in Wirklichkeit war es nichts anders, als ein phramidenförmiger Felsen!

Die ganze Ausbehnung ber Defertas beträgt etwa zwei

deutsche Meisen. Madeira stand jetzt bereits mit seinem abgerundeten, sanst ansteigenden Berge über dem Canal zwischen den beiden Hauptinseln; um sieben Uhr schob es sich hinter Bogia, und um acht Uhr trennte es sich linker Hand völlig von den Desertas ab.

Da bas schwache Liftchen, welches sich zu Zeiten, bie Stille unterbrechend, aus W.-N.-W. vom Lande her erhob, ben San Michele eber noch in seinen Fortschritten hemmte, als seine Reise nach Funchal begünstigte, so schlug Capitain b'Arcollière, in der Hoffnung auf eine reiche Ausbeute an Bögeln und Fischen, eine Expedition nach Bogia vor, beren Sübspitze bie Fregatte unterbessen boubliren sollte, um die Gesellschaft jenseits berselben wieder aufzunehmen. Freudig wurde ber Vorschlag angenommen — ba erklang bas silberne Pfeischen, und ber Ruf bes Bootsmanns erscholl: "Arma il terzo Canotto!" Der britte Cutter ward ausgehißt, Flinten, Zeichenbücher, Schroot, Wein, Trinkwasser, Leinen zum Fischfang, Brot, Apfelsinen, Patronen u. f. w. wurden in das Boot hinabgeschickt, und ber Capitain, Pring Abalbert nebst seinen beiben beutschen Gefährten, sowie der Zoolog der Gesellschaft, Hauptmann Bellegarde von ben Regi Navi (Marine = Infanterie) sprangen, sogar bas tägliche Frühftück verschmähend, haftig nach. Der Cutter stieß ab, und steuerte mit fräftigen Ruberschlägen ber Insel Es schien Ebbe zu fein, benn aller Auftrengung zum zu. Troty blieb das Boot fast auf berfelben Stelle, wie von unsichtbarer Macht gebannt. Glücklicherweise gebrach es

nicht an Zeit, da auch die Fregatte, ungeachtet sie alle Leinwand beigesetzt hatte, nur kaum merklich auf ihrem weis ten Bogen um Bogia fortrückte.

Das Boot ruberte und ruberte, und bennoch kam man ber Infel nicht näher, beren bem Cutter zugekehrte, schmale Seite sich als ein zerklüfteter Fels barstellte. Jest zeigten sich eine Menge Seevogel, meist Mowen, über bem Schiff und fern über der Insel, oder ließen sich von ben langen Wogen bes Oceans schaukeln, auf benen sie sich behaglich niedergelaffen hatten. Ginen entenartigen Bogel biefer letteren Gattung, Beterel genannt, ichog Graf Bismard; außerbem fielen einige weiße Seefchwalben mit hellrothem Schnabel und Füßen als Opfer bes heftigen Rleingewehr= feuers, das vom Cutter aus auf sie gerichtet wurde. Alles brängte sich in dem schwankenben Boot ober stieg auf den Bänken herum, um seinen Schuß anzubringen. In eine Rauchwolke gehüllt, näherte man sich bem Felsgestabe. Endlich, endlich langte man unter ben hohen Felsen ber Desertas an. Welch ein Anblick! Welches Bild vulfanischer Kraft und Thätigkeit, vulkanischer Hebung und Ent= stehung! Welchem schauerlichen submarinen Feuerschlunde, welcher Spalte der Erdrinde waren diese ausgeglühten Lavariffe entstiegen, die so starr, so zerklüftet bastanden, als seien sie eben erst erkaltet, und so roth gebrannt, als glühten sie noch.

An mehreren Stellen stürzte ber Fels in carmoisinober zinnoberrothen Lavawänden senkrecht ab. Auf diesen

prachtvollen, rothen Mauern ruhten, ohne alle Regelmäßig= keit lagernd, dunklere oder schwarze Horizontalschichten, welche ihrerseits oft wieder burch vereinzelte Streifen einer orangefarbenen, erbigten Masse getrennt wurden. An ande= ren Stellen waren die Felswände bis unten schwarz gefärbt. Hier bestanden sie aus einem Gemenge schwarzer Körner, bas ebenso sandähnlich schien, wie jene orange Schichten. Oft bildete der Fels nur eine hohle, schlackige Kruste, beren Oberfläche ab und zu eingestürzt war. Durch bie so ent= standenen Löcher brang bas Tageslicht von oben in die Höhlen hinab, in welche gleichzeitig von unten bie Gee bin= Doch nicht allein am Fuße bes Felsens, sondern eintrat. auch hoch oben, wo die zerklüfteten Wände in ben blauen Aether hineinstarrten, erblickte man ähnliche röthliche Kruften, welche in sich zusammengebrochen erschienen, wie benn Alles hier zerglüht aussah und zerschmolzen, so recht wie die aus= gebrannten Schlacken vulkanischen Wirkens.

An vielen Stellen waren schmale, graue Abern in diesen feuerfarbenen Massen hinaufgestiegen, und hatten sich, eine dicke, immense Kruste bildend, über die Oberstäche der Insel ausgegossen. Dieses graue, harte Gestein schien dem Prinzen dieselbe Lava zu sein, mit der Rom und Neapel gepflastert sind: so basaltähnlich, daß man nicht weiß, ob man Lava oder Basalt vor sich hat. Einige der grauen Abern waren fast säulenartig zerklüstet; es sehlte nur die Regelmäßigkeit der Seiten. — Große graue Basalt= oder Lavablöcke mit eingesprengtem Olivin lagen über den Strand

ausgestreut; an einigen berselben glaubte ber Prinz Figuren eines schwarzen schlackenartigen Ueberzuges zu entbecken.

Raum war bas Boot gelandet, als sich biese vulkanische Einöbe auf mannigfache Weise zu beleben begann; benn einmal angekommen, fand Jeber genug zu thun. Das blanke Meffer in ber Hand, verfolgten die Matrosen zwischen ben Blöden allerhand Seethiere, unter andern rothe Cruftaceen, auf italienisch Granchi, bie sich schnell bavon machten, und kleine, schwarze, stachelige chatons de mer, während Einige von der Gefellschaft überall am Strande herumftreiften, und in ben Klüften hinaufkletterten. Unterbeffen schoffen bie Anbern Seefchwalben ober fingen Fische, von benen es auf bem klaren Grunde, 10 bis 20 Fuß unter bem Boote, in reichster Fülle und Farbenpracht wimmelte. Da sah man rothe und gelbe, gang fleine und etwas größere Fische sich regen und burch einander schillern im schönsten magischen Schmuck. Doch die herrlichste Ausbeute des Fanges war, außer einem großen, aalartigen Fisch (Muraena) ein buttähnliches, lila Fischlein, beffen Flocken so wundervoll blau gefärbt waren und ganz so metallartig glänzten, wie die Flügel ber blauen Kolibris auf bem Berliner Museum.

Der Prinz hatte sich vom Strande abgewandt, und war in der Hosssung, den von Möwen umschwärmten Gipfel des schroffen Felseilandes zu erreichen, in einer steilen Schlucht über loses Geröll auswärts geklettert, als ihn einige Schüsse auf Seekälber wieder hinab riesen. Leider gingen sie sehl und verscheuchten die Thiere; statt

ihrer sah der Prinz nur die schwarze Flosse des Hahsisches aus der See hervorragen, dieses geschwornen Feindes der Menschheit, der sogar, wenn er dem Schiffe eben nur folgt, nach dem Glauben der Seeleute, Schwerkranken den Tod bringt. Wohl ein Dutzend Hahsische zeigten sich kurz nach einander, doch von jedem kam immer nur die Rückenflosse zum Vorschein. So oft geschossen wurde, tauchten sie unter.

Nachbem man ihnen eine Zeit lang bie Kreuz und Quer mit bem Boote gefolgt war und nun wieder ber Fregatte zuruberte, wurde plötlich ein Schrei vernommen. Allgemeine Stille. — Ein zweiter Ruf! — Alles lauschte gespannt. — Länger konnte aber Prinz Abalbert bem Drange seines Herzens nicht widerstehen, und schnell brannte er zur Antwort seine beiden Flintenläufe ab. Die Matrosen behaupteten zwar, die Seekalber seien es, die fo geschrieen hätten; allein es war ganz beutlich eine menschliche Stimme. In der Erwartung, einen abschreckenden, halb verhungerten Robinson Crusoe, ein wahres Bild bes Entsetzens, vom sichern Tobe zu erretten, wurde bas Boot gewendet und man steuerte ber Küste wieber zu. Der Prinz burchspähte mit seinem elfenbeinernen Opernglase alle Klüfte, alle größeren und kleineren Söhlen des Felsens — aber leiber vergebens. Endlich entbeckte er zuerst einen und bann zwei Menschen unten in einer sehr entfernten Söhle am Ufer. -Die vermeintlichen Menschen waren jedoch, wie sich balb herausstellte, nichts weiter als ein Paar weiße Felsen. — Da hörte man wiederum rufen! — Welcher Unglückliche

mochte auf dieses wüste, unwirthbare Eiland verschlagen sein, welcher Zufall ihn hergeführt haben! —

Bogia hatte wieder die Gestalt verändert; eine Fels= phramibe trat links an ber Insel hervor, als wäre es bie von Capri, und schon färbte ber Spiegel ber hohen Telsen die See wieder blutig roth, da wurden plötzlich zwei Schaafe sichtbar, welche hoch oben an der Felswand entlang gingen, bald noch ein brittes, und bann zwei weiß gekleibete Männer ganz oben in einer Höhle. — Mun erkannte man, bag es Hirten waren, welche ben Reisenben vermuthlich nur nachgerufen hatten, um sie jum Besten zu haben; benn jett ließen sie dieselben ruhig nach ber Fregatte rubern, ohne fie weiter zu belästigen. — Go war man benn um eine interessante Robinsonade gekommen! - Es ist übrigens schwer zu begreifen, wovon bie Schaafe hier fett werben, ba sich fast gar keine Spur von Begetation auf ber Insel findet, außer ein paar Hände voll herba glaciata, jenem Eisfraut, beffen geriebenen Saamen bie Guanches als Gurrogat für Mehl benutten, und einige weiße Blümchen.

Als sich bas Boot der völlig still liegenden Fregatte näherte, warf sich Graf Oriolla, den Hahsischen zum Trotz, in's Meer und schwamm an Bord. Bald darauf ward die heutige reiche Ausbeute an Fischen bei heiterem Mahle verzehrt. Der Mittag wurde am Lande zugebracht, und die Wärme war nicht so drückend schwül, wie in Spasien und Italien. Bei Sonnenuntergang hatte man die Desertas hinter sich und Madeira nördlich, während die

Fregatte sich am Mittage unter 32° 19' 2" nördlicher Breite und 16° 29' 25" westlicher Länge von Greenwich befunden hatte. Die Nacht war wundervoll, eine herrliche Sternennacht. Durch bie Kanonenpforte in seiner Cajüte erblickte Prinz Abalbert bie Caffiopeja ganz tief am Ho= rizont — auch bas langgestreckte Mabeira unterschieb er in buftiger Ferne. Einzelne Geftirne spiegelten fich in ber See, die zuweilen ftark leuchtete - fie war vollkommen glatt, kein Lüftchen regte fich. Es ist auffallend, bag in ber Nähe biefer Inselgruppe bie Windstillen so häufig sind, obgleich man jeden Morgen die Wolken sich über Mabeira thürmen sieht, die ben Landwind bringen; allein sie fenden ihn nur brei bis vier Meilen in See, so bag er bie Fregatte hier nicht erreichte. Eben biese Windstillen waren ber Grund, weshalb ber Capitain sich süblich ber Desertas hielt, benn in bem Canal zwischen ben Inseln und Mabeira können sie leicht, in Verbindung mit ben herrschenden Strö= mungen, bei ber Nähe bes Landes gefährlich werben; um so mehr, ba unter ben senkrechten Wänden beim "Brazen= heab" (Cabo bo Garagão, b. h. des Seevogels) und an vielen andern Stellen ber Rüste kein Ankerplatz zu fin= ben ist.

Am 31. Juli Morgens war Messe und bas Wetter so still, baß man den Bormittag ungefähr auf derselben Stelle zubrachte, wie gestern, und sich am Mittage noch in 32° 5' 15" nördlicher Breite und 16° 39' 36" westlicher Länge von Greenwich befand. Erst etwa zwischen vier und fünf Uhr wurde das Schiff von dem Landwinde erreicht, gegen den man nun ankreuzte. Madeira wurde nach und nach deutlicher, man unterschied schon die Risse, Einschnitte und Thäler in den Gebirgen. Bereits gestern waren einzelne Häuser an den Bergen sichtbar gewesen, sie vermehrzten sich jetzt, und noch vor Sonnenuntergang konnte man Funchal erkennen.

Schon in aller Frühe, am 1. August, steuerte bie Fregatte grade auf den Ankerplatz bei Funchal zu. Etwa um sieben Uhr wurden die Bramsegel geborgen, man warf bas Loth, und hielt sich fertig, ben Anker fallen zu lassen. Da wurde ber Wind plötzlich still, ber S. Michele hatte bie Grenzlinie zwischen bem schwachen See= und Landwind er= reicht, und befand sich jetzt auf bem Punkte, wo beibe sich gegenseitig paralhsirten. Man blieb baher in einem unaufhörlichen Brassen; benn kaum war gebraßt, so brehte ber Wind, die Segel lagen back, und es mußte umgebraßt werben. Der Capitain bes portugiesischen Acht-Kanonen-Schooners "Esperanza", der fardinische und der preußische Conful kamen während bessen an Bord. Um halb zehn Uhr endlich führte ein günstiger Windstoß bas Schiff grabe auf den gewünschten Ankerplat, welchen ber portugiesische Capitain bezeichnet hatte.

Der Prinz hatte hinlänglich Zeit das paradiesische Siland von der Rhede aus anzustaunen, denn erst um zwölf Uhr erwartete er den Militair= und den Civil=Gouverneur der Insel, welche sich hatten ansagen lassen. Die vorlie=

Genna's und der Seealpen bei Billefranche und Bentimiglia; die pittoresken Bergformen, die scharfen Umrisse, die vielen Schluchten, Wasserrisse und kleinen Thäler, die sich zum Theil jäh dis an den Strand hinabsenken, — Alles ersinnerte den Prinzen an die reizenden Hänge der "Riviera", nur mit dem Unterschiede, daß das frische Grün hier fast bis zu den rauhen Gipfeln hinanreicht.

Am Fuße bes Gebirges, und zum Theil schon am Anberg, liegt — beherrscht von seiner Citabelle, bem Forte bo Pico, das im Nordwest von steiler Höh' auf die Stadt hinabblickt — bas hübsche, reinliche Funchal, welches sich unten am Strande der flach geschweiften Bucht weit aus= behnt. Es zeichnet sich burch bas viele Grün zwischen ben spitzen, nordischen Dächern aus; hier und ba ließ bas Fernrohr eine schwarze Chpresse, bie Krone einer vereinzelten Palme, oder, eine neue Erscheinung, das hellgrüne Riesenblatt ber Banane, zur Seite bes rothen, baumartigen Dleander, erkennen. Hoch an ben Bergen hinauf reichen bie einzelnen weißen Häuschen, als wären bie Sänge mit unzähligen hellen Pünktchen bestreut. Doch über Alles erhaben, wie auf ber Spite einer Phramibe, liegt in bem letzten Grün bas weiße Kirchlein Nossa Senhora bo Monte mit seinen beiben Thürmen, auf bem schmalen, gewölbten Grath, zwischen zwei scharf eingeschnittenen Schluchten. Mitten aus ber Stadt ragt unten ber bunkle, vierectige Thurm ber Cathebrale, mit scharfer Spite, hervor, während

sich unter den Häusern am Strande ein großes, weißes Gebände, der Gouvernements Palast, auszeichnet, seicht kenntlich an dem aus der Mitte der Maner vorspringenden, nicht einmal die Höhe des Daches erreichenden Thürmchen. Nicht weit davon steht ein hoher, dünner, chlindrischer Thurm, welchem man seine prosaische Bestimmung, als Krahn zu dienen, kaum ansehen kann.

Auf ber Westseite ber Stadt sondert sich ber "Loo-rock" (Forte do Ilheo), ein schwarzer Fels im Meere, mit ber barauf liegenden Batterie, von dem kurzen Absturz, mit dem die sich links über Funchal fanft wölbenden grünen Hügel und abgerundeten Ruppen gegen die See endigen. An diesem Absturz der Ponta da Cruz sind die ribbenförmigen Bafalt= fäulen beutlich zu erkennen. Noch weiter links, im fernen Westen, über bies Cap hinaus, sieht man die bunkle, senkrechte Wand, die colossale, schwarze Mauer ber Ponta do Sol vorragen, mit welcher ber Kamm ber hohen Gebirgs= kette Madeira's sich jählings in ben Ocean stürzt. Eben so ist der hohe, waldgekrönte, gewölbte Berg, der sich rechts von Funchal in Often erhebt, fenkrecht gegen die See ab= geschnitten. Auch hier steht ber rothe Fels zu Tage und senkt sich in Terrassen als Cap Brazenhead gen Often in's Meer hinab. Die Strandbefestigung Funchal's beginnt mit einer Batterie von ein paar Geschützen schon westlich bes betaschirten Forte bo Ilheo. Im Ganzen erkennt man, ben "Loo-rock" abgerechnet, burch bas Fernrohr fünf Rüsten=

batterien, die am Ostende der Stadt mit dem auf brei Terrassen liegenden Forte S. Jago endigen.

Funchal wurde zu Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts von einem der beiden Entdecker Madeira's (zu deutsch Holz, ein Name, welchen die Insel wegen ihres Reichthums an Holz empfing), João Gonsalvez Zarco, gegründet. Da die Dichtigkeit des Gehölzes den Andau sehr erschwerte, so ließ er die in der Nähe Funchal's gelegenen Wälder anzünden. Der Brand griff um sich und verzehrte nach siebenjähriger Dauer fast alles Holz der Insel; aber die Asche befruchtete das Land. Das Getreide trug im Ansange sechzigfältig, und mit dem vom Brande verschonten Holze, das von vorzüglicher Beschaffenheit war, wurden Portugal und noch manche andere Länder versorgt.

Nach bem Besuche ber beiben Gouverneurs begab sich Prinz Abalbert an Land, um seinen Gegenbesuch zu machen. Trot bes von ihm ausgesprochenen Wunsches, das Incognito zu halten, und obgleich die preußische Flagge nicht gehist war, bemannte der portugiesische Schooner die Naaen, und seuerte mit der Loo-rock-Batterie gleichzeitig den Salut. Biel Bolks hatte sich am Strande versammelt und begleitete den hohen Reisenden die zu dem bastionirten Einsgange des Gouvernementsgebäudes, wo die Wache im Gewehr stand. Beide Gouverneurs kamen dem Prinzen die zur äußeren Treppe entgegen und führten ihn durch den den Saal, in dem die sämmtlichen Portraits ihrer Vorgän-

ger aufgehängt waren, in ein kühles Gemach, in welchem bas Bilb ber Königin hing.

Auch zurück geleitete ben Prinzen ein großer Bolkshaufe bis zu dem Hause des Herrn Hasche, eines Ham= burgers, der zur Zeit das preußische Consulat verwaltete. Hier traf Prinz Abalbert mit einigen Offizieren der Fresgatte zusammen, um nach Nossa Senhora do Monte zu reiten.

Zwischen Mauern steigt ber Saumweg kühn ben jähen Sang hinan, an bem boch oben bas weiße Kirchlein ent= gegen leuchtet. Bon ber Mittagssonne hell beschienen, glänzt es wie ein heller Stern am fühlen Walbessaum; schaut mild und friedlich hinab auf bas lachenbe Thal, auf bie grünen Weinberge, auf bie Pergolas und Rebenbächer, welche ben Abhang beschatten, auf bie reizenben Gärtchen, die in tropischer Ueppigkeit prangend sich am Fuße ber Lehne unter bas frische Grün bes Weins mischen, auf bie vielen Landhäuser, die reizenden Quintas, die weiß wie die Flocken bes ersten Schnees hinein geschneit sind mitten in biese buftigen Gefilbe und in ben rankenben Pflanzen zu hängen scheinen — auf bie Billa manches reichen Briten, neben welcher ber Fächer einer Pinie sich in ber Seebrise entfaltet, ober die dunkle Chpresse sich feierlich ernst erhebt und endlich auf bas liebliche Funchal, welches, ben Fuß bes Berges fäumend, sich in ben Fluthen bes azurnen Oceans zu baben scheint, bes Saphir-Meeres, in bem ber glühenbe himmel bes Silbens fich spiegelt.

Was aber vor Allem ben Blick so magisch fesselt, und den Wanderer wie ein Traumbild aus fernen Wunderlanden anblickt, bas ist bie Fülle ber Bananen, bie in ben Gärten zur Seite bes Weges wuchern und ber Gegend einen nie gesehenen Reiz verleihen. In Gruppen bicht gebrängt sieht man fie bei einander stehen, biese Repräsentanten ber Gi= ganten = Begetation ber heißen Zone, wie Fremblinge, bie fern ber Heimath brüderlich zusammenhalten. Ihre schild= förmigen Blattcoloffe bilben ein immenfes, faftig grünes Dach, bas tiefe Schatten auf ben Boben wirft. — Doch fie bewegen sich, biese Schatten, ber frische Seewind rauscht, labende Rühlung fächelnd, in biesen Blättern, sie in viele Feberchen bis zu ben Blattstielen spaltend. Zuweilen wechseln die Mauern, die sich am Wege entlang ziehen, jeboch das freie Umschauen nie behindern, mit hecken ab. Und was für Hecken! Rothe Hecken von Rosen, Fuchsia und buftendem Heliotrop. Wenn sich auch bann und wann ber Brombeerstrauch unter sie mengt, wird man boch reich= lich entschäbigt burch ben prachtvollsten, banmartigen Olean= ber, ber in nie gesehener Schönheit an ber Straße prangt. Hie und ba hing, wie ein Thautropfen, die weiße Glocke ber lieblichen Datura zwischen ben Ranken, ober neigte sich voll Anmuth auf die Wandernden herab! — Sogar Passions= blumen waren in bieser Blumenpracht zu entbecken.

Mit jedem Schritte, den man höher kommt, nimmt die Aussicht an Schönheit und der Bergpfad an Steilheit zu. Man ließ den Rößlein die Zügel, und sie klommen

emsig bergan, wenn auch zuweilen ber Hinterhuf auf bem glatten Lavapflaster ausglitt. Zwei hohe Drachenbäume standen vor ben aufwärts Steigenben, und baneben erhoben, am Eingang in ben schattigen Garten bes Consuls, eine Menge blauer Hortensien ihr kugelförmiges Haupt. Man ritt baran voritber, und gelangte in einen Wald von Ka= stanien, Rugbäumen und Ahorn, bessen fühlenber, erfrischen= ber Schatten reiche Erquickung gewährte. Diese Walvesfühlung, belebt burch ben erfrischenden Seewind und bas murmelnbe Bächlein, wehte die Reisenden so heimathlich an, baß fie fich wieder nach ihrem lieben Deutschland versetzt glaubten. — An bem Kirchlein Nossa Senhora bo Monte wurde Halt gemacht und man eilte bie Stufen ber breiten Treppe zur Terrasse hinan, um von hier aus ber herrlichen Aussicht zu genießen. Den lieblichen Abhang hinunter gleitet ber Blick auf bie freundliche Stadt und bie weite Bucht mit dem Loo-rock in einer Tiefe von 1774 Juß, während am fernen Meereshorizont ein matter Schimmer bie Defertas verfündigt.

Das bescheibene, stille Kirchlein verlassend, bem die Engländer den Namen "the Mountschurch" beigelegt haben, wandten sich die Reisenden wieder der heimathlichen Kühslung des nahen Waldes zu. Nach wenigen Minuten geslangten sie zu dem wahrhaft paradiesischen Garten des Wr. J. D. Webster Gordon, eines reichen Kaufmanns und Chefs eines der ersten Handlungshäuser von Funchal. Schon der reinliche, gut gehaltene Fußpfad verkündete die

Nähe bes Engländers, dessen Sorgsamkeit und Pflege sich bis in's kleinste Detail hinein aussprach, sobald man bie leichte Einzäunung passirt hatte, welche ben Garten vom Walbsaume sonbert. — Die Söhne bes Hauses gesellten sich zu ben Fremben, und ihr Erzieher, ber jugenbliche Mr. Anbrew Picken, warb ber Führer ber Gesellschaft, welche sich hier von dem prachtvollsten Blumenflor und ber reichsten Auswähl seltener Pflanzen umgeben sah. Bäume aus allen Welttheilen faßten bie frischen, bas Auge erquit= kenden "Greens" ein, ober stiegen aus ihnen in malerischen Gruppen und Bouquets auf. Europa hatte seine Ebeltanne und seine Eichen geliefert, Neuholland eine Fülle von groß= artigen Banksias, und Amerika war gleichfalls nicht zurückgeblieben. Alle hatten würdige Repräsentanten ihrer Flora gestellt, die ben Rahmen zu ber herrlichen Aussicht bilbeten, welche ber ber Mount-durch an Schönheit nichts nachgiebt. Mistriß Gorbon empfing die Gaste sehr zuvorkommend in ihrem comfortablen Landhause, bem reizenden "Mount= house", und setzte ihnen von bem vortrefflichen Obst ihres Gartens, nebst Wein und Wasser vor. Dabei zeigte fie ihnen ein schönes Werk über Mabeira, welches Mr. Picken herausgegeben, und ihr als Anerkenntniß für die wohlwol= lende Aufnahme gewidmet hatte, die er in ihrem Hause er= fahren. Bor vier Jahren nämlich war Mr. Picken tobt= frank an ber Schwindsucht auf Mabeira angelangt, wie benn überhaupt diese Insel schon seit Jahren, namentlich im Winter, ein Zufluchtsort für bruftleidende Engländer ist,

erwarten, eine Hoffnung, die bei dem jungen, talentvollen Künstler auch sehr bald in Erfüllung ging, so daß er den Unterricht der Kinder des Hauses übernehmen und die schnungen machen konnte, welche er später selbst mit Meisterhand auf den Stein übertrug. — Man giebt die Zahl der Kranken, welche sich durchschnittlich hier auf halten, sehr verschieden, zwischen vier- und achthundert an.

Nach Funchal zurückgekehrt, fanden die Reisenden im Hause des Consuls ein trefsliches Mahl bereitet, dem weder der berühmte Dry Madeira noch der Malvasier der Inselsehlten. Auch Bananen setzte ihnen Herr Hasche vor; es waren die ersten, welche Prinz Abalbert genoß, allein sie wollten ihm durchaus nicht behagen; bekanntlich muß man sich an diese Frucht erst gewöhnen, ehe sie mundet.

Nach bem Diner wurde ein zweiter Ritt, und zwar nach dem bewaldeten Berge auf der Ostseite der Stadt unternommen, wobei man Funchal in seiner ganzen Länge durchziehen mußte. Die Bauart der Häuser ist sehr versschieden von der der spanischen Städte, und erinnerte den Prinzen an die Ansichten von Rio de Janeiro, welche der General-Consul Therem in herausgegeben hat. Die Dächer sind spitz, und die Balcons, obgleich sie häusig vorkommen, scheinen doch kein ganz nothwendiges Erfordernis. Das Straßenpflaster besteht, wie in Ceuta, aus kleinen Steinen und bildet Arabesken vor den Hausthüren. Dabei herrscht überhaupt große Reinlichkeit im Orte. An einigen Stellen

wird die Stadt, wie Messina, von ausgetrockneten Bergströmen durchschnitten; schattige Alleen, meist von Ahorn, fassen sie ein.

Die Tracht ber Bewohner Mabeira's ist höchst einsach. Die Männer gehen in Hembsärmeln, Tuchwesten und leinenen Hosen einher, ben Wirbel bedeckt ein höchst komissches Käpplein von dunkelblauem Tuche, dessen, einem Rattenschwanze nicht unähnliche Spike, einige Zoll hoch schopfartig in die Luft ragt, was dem Ganzen einen fabelshaften, sast chinesischen Anstrich verleiht. Die Frauen tragen dasselbe Käppchen, und dazu große Pelerinen von dunskelblauem oder scharlachrothem Tuche. Dagegen sieht man bei den Landleuten häusig dunkelbraune, gestrickte Mützen.

— Die Gesichter der Einwohner zeichnen sich meist eben nicht sehr vortheilhaft durch starke Backenknochen aus. Auch die Frauen sind von diesem Fehler nicht frei und haben in der Regel auffallend starke Lippen. Sie können daher mit den schanen Spanierinnen keinen Bergleich aushalten.

Wenn auch die Bettelei hier fast so gang und gebe ist, wie in Italien, so nimmt auf der andern Seite wieder die außerordentlich zuvorkommende Hösslichkeit der Bewohner sür dieselben ein. Sie ziehen stets, so oft man ihnen begegnet, freundlich das Käpplein; ja es geht so weit, daß, wenn ein Einwohner einen Fremden, gleichviel ob Herr oder Diener, zu Fuß antrisst, er ihm ohne weiteres sein Pferd andietet.

Die einzigen Fremben, benen unsere Reisenden heut Nachmittag begegneten, waren einige kranke Engländer, die von den Bergen herabkamen. Der starke Verkehr mit England macht sich in jeder Beziehung geltend. Essen und Lebensart sind ganz englisch, eben so ist die englische Sprache fast von allen Classen der Einwohner gekannt. Ja selbst die Unisormen der Garnison erinnern, ihrem Schnitte nach, an die britischen Truppen. Das elste Linien Bataillon war dunkelblau mit gelben Kragen, die Artillerie dagegen dunkelblau mit roth. Nach der Zeit hat auch die ganze portugiesische Infanterie rothe Kragen und Ansschläge ershalten.

Die Pferde gingen sicher und schnell den Berg hinan, denn es hieß tüchtig zureiten, wenn die Geseuschaft das Ziel ihrer Excursion noch bei Tage erreichen wollte. Dabei keuchte neben jedem Miethsgaul ein, mit einem hohen Alpenstock mit eiserner Spitze bewassneter Insulaner einher, sich abwechselnd an dem Schweise des Thieres haltend, um sich mit fortschleisen zu lassen. Wenn auch, bemerkt Prinz Adalbert, diese Leute eine staunenswerthe Ausdauer und eine beneidenswerthe Lunge besitzen, wovon sie am heutigen Nachmittage gewiß eine vollgültige Probe ablegten, so kostet es einem doch jedesmal da, wo diese unglückliche Gewohnsheit herrscht, eine Ueberwindung, ehe man sich zu einer schnelleren Gangart entschließt.

Ein lustigeres Bild, als ihre schweißtriefenden Begleister, gewährten die munteren, aus allen Weltgegenden zussammengeschneiten Rosse der heiteren Cavalcade. Graf Bismarck tummelte einen schönen, feurigen, arabisch auss

sehenden Falben, Graf Virh thronte auf einem langen, aber hübschen, englischen Braunen, ein Anderer riß, ohne sichtlichen Erfolg für die Verkürzung der "pace", an den starren Kinnladen eines heftigen Grauschimmels aus New- York, während der Prinz seinen rothen Stock aus Sevilla auf dem Rückgrade eines spanischen Ponh's tanzen ließ, der, nicht ohne Mühe mit den hochbeinigen Gefährten wetteisernd, seinen Keiter dennoch öfters siegreich an ihnen vorbei trug.

— Der breite Saumweg, welcher ziemlich steil bergan führte, gewährte überall einen freien und wundervollen Rückblick auf Funchal und die Rhede.

Die Region der Bananen hörte balb auf, der Wein, die Aloë, der Cactus stellten sich ein; doch erreichen die beiden letztgenannten in Sicilien eine größere Höhe. Die Aloë soll namentlich hier gar nicht zum Blühen kommen, ja man erblickte auf Madeira nicht einen ihrer großartisgen Blüthenstengel. Dagegen sah man links am Wege eine Agave americana, eine, der Jucca ähnliche Pflanze, mit einem enormen Blüthenstengel, und tieser unten, am Ausgang der Stadt, eine brasilianische Fichte. Hie und da zeigte sich das Zuckerrohr, welches einst einen Haupthandelsartikel Madeira's ausmachte, und auch die Kassesstaube sehlte nicht.

Nach einem scharfen Ritte von etwa einer Stunde wurde der waldbedeckte Rücken jenes Berges erreicht, der, im Osten der Stadt, ein Zweig des Hauptgebirgsstocks der Insel, weit gegen die See vorspringt. Hier oben, mitten in ächt beutschen Wälbern von Tannen, Buchen, Eichen, Kastanien und Ahorn, die hier in frästigster Fülle gebeihen, liegt, etwa in gleicher Meereshöhe mit der "Mountschurch", der Palheiro, das Ziel des Aussluges, der Park des Don João da Camara, eines Nachkommen des oben genannsten Zarco. Bon diesem Berge herab erblickte man Funschal unter sich. Bor ihm in der See lag der "Loosrock". Dicht dahinter entdeckte Prinz Adalbert einen zweiten, kleineren Fels im Meere, zu welchem eine Art Mole von der Küste hinübersührt, so daß hinter dem Loosrock ein kleiner Hasen entsteht, der das Landen der Böte sehr ersleichtert. Auf der Rhede ließ sich im letzten Dämmerlichte die Fregatte erkennen. Die andere Aussicht nach Osten über ein bewaldetes Thal, ebenfalls auf die See, ward durch die plötlich eintretende Dunkelheit sehr gestört.

Der Ritt nach Funchal hinab burch die fühle Nacht war prächtig — wahrhaft romantisch. Besonders schön nahmen die Lichter sich aus, die hoch hinauf an den schwarzen Bergen wie unzählige Glühwürmchen slimmerten. Oben beim Abreiten war es so kühl, daß die Reiter, wie in unserem Norden, die Kleidungsstücke zuknöpfen mußten; doch je tiefer sie kamen, je milder, je tropischer wurde die Lust. Hie und da schlug einer der friedlichen Insulaner in der offenen Thüre seines Hauses die Laute. Um neun Uhr erreichte man den Strand, wo das Boot der Fregatte sag. Die See seuchtete eiwas bei der Rücksahrt an Bord. Von

5.0000

ber Rhebe gesehen, nahmen sich die Lichter an den Bergen fast noch malerischer aus, als vorher vom Lande.

Der folgende Tag (2. August) ward zu einer Excursion nach dem Eurral das Freiras bestimmt, einem tiesen Felssenkessel, der, im Nordwesten von Funchal, ziemlich in der Mitte der vulcanischen Bergkette liegt, welche den Grath der Insel bildet. An dem jenseitigen, nordöstlichen Rande dieser kraterartigen Bertiefung steigt der, von Funchal nicht sichtbare, Pico Nuivo, der höchste Berg Madeira's, nach Bowdich's Messung, zu der Höchste von 5788 Fuß über dem Meere an, während der Pico Arriero im Osten dessselben sich nur dis zu 5110 Fuß Höhe erhebt.

Auf allgemeines Anrathen hatte Prinz Abalbert die zeitraubende und weniger lohnende Besteigung des Pico Ruivo aufgegeben und sich zu dem Aussluge nach dem gespriesenen Curral entschlossen, der denn auch in aller Frühe, von dem herrlichsten Wetter begünstigt, angetreten wurde.

Es war ein schöner, frischer Morgen, kühl wie in Deutschland, als man am Landungsplaze die Pferde bestieg und die Stadt durchstreifte. Unter dem Forte do Pico sortreitend, hatten die Reiter das Freie bald erreicht. Die Ansicht von Funchal mit dem steilen Pic-Fort im Borders grunde war ungemein malerisch. Auch hier auf der west-lichen Seite ist die Begetation so schön wie auf der andern; doch schien es, als könne das Land noch regelmäßiger ansgebaut werden, als bisher. Auf den grünen Hügeln glänz-

ten auch hier, boch mit Strohhütten abwechselnd, kleine, weiße, zerstreut liegende Häuser freundlich entgegen.

Was für ein parabiesisches Giland, schreibt Prinz Abalbert in seinem Tagebuch, ist bieses Mabeira, wo bas herrliche, wunderbar gleichmäßige Clima die üppigste Bege= tation, die prachtvollste Pflanzenfülle der verschiedensten Zonen bem vulcanischen Boben entlockt! — wo am Stranbe des dunkelblauen Meeres ein milbes, durch ben Seewind gemäßigtes Tropen - Clima herrscht, bas mit jeden Hundert Juß verticaler Erhebung an labender Kühlung gewinnt, bis man, in den Schatten beutscher Wälder gelangt, bie ener= gische, Geist und Körper erfrischenbe Luft bes Norbens einathmen, und erquickt und gehoben burch ben heimath= lichen Eindruck ber nächsten Umgebung, von nordischer Kraft auf's Neue belebt und durchrieselt, ben Blick auf Bananen, Palmen, Cactus, Agaven und Oleander hinab= streifen lassen, während ber reichste, üppigste Weinbau an den zerrissenen, fruchtbaren Lavahängen wuchernd zu uns hinanklimmt! —

Nachdem man die ersten Hügelreihen, den Rücken des Pico da Eruz, überschritten, gelangt man bei Camara dos Lobos an das tief eingeschnittene Thal der Ribeira dos Soccorridos, eines jener ausgetrockneten Bergströme, dessen wild zerrissenes Bette, gleich einer jähen Schlucht, wie mit eisernem Finger in die Hänge des Gebirges hineingefrallt erscheint. Beim Hinabreiten zu der neuen, steinernen Brücke, die sich kühn über den Abgrund wölbt, blickt man

15-1000 lo

rechts, zwischen hohen Felswänden, in bas obere, enge Flußthal hinein, bas im Hintergrunde von einem schwarzen, zackigen Felsgebirge geschlossen wird, während zur Linken das Auge die Ribeira dos Soccoridos durch den lachenden Theil des Thales gegen die See hin begleitet, wo die Thalsohle mit Wein, hohem Rohre, mit Dams, einem ber Hauptnahrungszweige ber Bewohner Mabeira's, und maffigen Bananengruppen bicht bewachsen ist. Da, wo ber nackte Fels nicht zu Tage steht, sind auch die Thalwände mit Pergolas von Wein überzogen. Aeußerst malerisch nahm sich bazwischen eine reizende Gruppe von Bananen aus, die wie ein ungeheures Bouquet aus einer hochge= wölbten, schwarzen Felshöhle am jenseitigen Abhange her= vorquoll. Das frische Grün ber colossalen Blätter, die in pittoresker Verwirrung und bennoch voller Grazie wild burch einander wucherten, contrastirte ganz eigen mit ber schweren, finsteren Decke, die barüber hing.

Raum hat man die Brücke passirt, so steigt man jensseits zu der Höhe des Estreito auf, wo Ortschaften den gepflasterten Saumweg einfassen. Auf den Balcons, an den Fenstern, unter den Weindächern, drängten sich die Neugierigen zusammen, die Caravane zu sehen.

Ueberall um Funchal und bis hier hinauf findet man schön gefaßte, sprudelnde Quellen und Brunnen, die den Reisenden erquicken. — Hat man den Saum des Kasta-nienwaldes erreicht, wo der Weg sich zum schmalen, holprigen Fußsteig verengt, da sieht man zwischen den Schatten

der Bäume hindurch eine Lehne vor sich. Kaum ist auch diese erstiegen, so erblickt man jäh unter sich einen Abgrund, einen kraterförmigen, großen Kessel, grün und schross, liebelich und grausig, recht wie das schönste Schweizerthal — dies ist der Eurral! Dort brüben, unten auf grüner Matte, am Felsvorsprunge, liegt ein Nonnenkloster.

An der waldigen Lehne wurde gefrühstückt, und zur zeier des Geburtstages Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Waldemar von Preußen bessen Gesundheit getrunken, worauf man nach Funchal zurückritt. Graues Regengewölk hatte die Gesellschaft von dem Rande des majestätischen Abgrundes vertrieben, dem die Ribeira dos Soccorridos entströmt; einige Regentropsen ereilten sie dennoch; aber bald wölbte sich der blaue Himmel wieder in ungetrübter Heiterkeit, und die Rüste breitete sich im vollsten Glanze ihrer Lieblichkeit zu den Füßen der Wanderer aus.

Am Nachmittage belebte die Ankunft zweier kleiner, britischer Kreuzer die Rhede. Kurz zuvor, ehe man sich im S. Michele zu Tisch setzte, ankerte die Achtzehn-Kanonen-Corvette "the Satellite", deren Bestimmung der stille Ocean war, hart neben der Fregatte, und-kaum war die Tasel ausgehoben, als neuer Kanonendonner die Ankunft der Sechzehn-Kanonen-Brigg "the Albatros" verkündete, die nach West-Indien ging.

Ein Besuch an Bord des, gleich der Brigg überfüllten Satellite, und ein vortreffliches Luncheon, das Capitain Fitzerald Gambier seinen Gästen vorsetzte, füllte den

Vormittag des 3. August angenehm aus. Das höfliche Anerbieten bes Letigenannten, bem Prinzen mit ber Corvette bis Rio bas Geleit zu geben, wurde von biefem fehr gern angenommen. Es war bem Prinzen ein erneuter Beweis für die große Zuvorkommenheit, welche er überall auf seiner Reise von Seiten ber britischen Befehlshaber er= fuhr. Am Nachmittage gesellte sich ein brittes englisches Kriegsschiff zu ben bereits auf ber Rhebe ankernben, bie Cleopatra von 26 Kanonen, welche ben neuen Gouverneur, General Sir William Gomm, nach Mauritius bringen follte. Auch dieses Schiff wollte Rio berühren. Endlich barf auch ein französisches Kriegsbampfboot nicht unerwähnt bleiben, welches eine große Anzahl wilder Thiere vom Senegal nach Frankreich führte, und bas bie Fregatte schon bei ihrer Ankunft hier vorfand. — Go lagen benn fechs Kriegsschiffe vor Funchal und nur vier Kauffahrer! — ein Beweis, wie sich fast alle Course zu ben verschiedensten Flottenstationen hier schneiben.

Später, gegen Abend, ging der Prinz auf der Ostseite der Stadt an Land, wo ihm zwei Palankins begegneten. Dieselben haben die Form einer mit Vorhängen versehenen Wiege ohne Räder; Frauen und Kinder saßen darin. Wasgen kennt man hier gar nicht. Zum Transport bedient man sich statt ihrer ganz kleiner, mit Ochsen bespannter Holzschlitten, welche vortrefflich über die kleinen Pflasterssteine hingleiten.

Bei der Rückkehr an Bord fand Prinz Abalbert

bas Verbeck bes S. Michele wie umgewandelt. Herren und Damen aus ber Stadt hatten sich zu einem improvisirten Balle eingefunden, ber sich allerdings mit bem pracht= vollen Feste nicht messen konnte, welches ber Abmiral Graf Birh bem Prinzen vor bessen Abreise von Genua am Bord ber Fregatte gab, wo bas breite Berbeck mit Flaggen und Lampen so reich verziert war, baß es manchen Ballfaal an Pracht und gewiß jeden andern an eigenthümlichem Reiz und romantischem Schimmer übertraf. Der Tanz war schon in vollem Gange, und allgemeine Heiterkeit herrschte trot ber allgemeinen Sprachverwirrung. Bei ben meisten ber schönen Insulanerinnen (ein Prädicat, auf welches nur wenige biefer Damen mit einigem Scheine von Recht Anspruch machen konnten) kam man mit englisch, französisch ober italienisch burch; einzelne verstanden nur die wenigen spani= schen Brocken, beren bie Fremben mächtig waren; andere, felbst auch biese nicht fassend, wollten portugiesisch angerebet sein, beschieben sich aber gern in Ermangelung bessen, wenn man nur recht anhaltend mit ihnen um die Gangspill, bieses große Hinderniß, mit Glud, Ausbauer und Geschick herum zu walzen verstand, ober in ben Touren bes Contre= tanzes nicht fehlte. — In die harmonischen Klänge ber fröhlichen Tanzmusik mischte sich bas Gerassel ber schweren Ankerkette eines großen Oftindienfahrers, ber in der finstern Nacht neben ber Cleopatra nach weiter Reise ben Anker fallen ließ. — Um halb elf Uhr stieß bas Bootgeschwaber, welches die heiteren Besucher und die fröhliche Damenwelt

Funchal's ihren Behausungen wieder zuführen sollte, vom Bord der Fregatte ab.

Das lang ersehnte "Lisbon-Packet", bessen verzögerte Ankunft die Reisenden mehrere Tage hier zurückgehalten hatte, war endlich in ber verflossenen Nacht, und zwar ohne Briefe für sie, angelangt. Sie verließen baher noch an bemselben Tage, ben 4. August, die Bucht von Funchal. Trot ihrer guten Ankerplätze, die namentlich während des in ben Sommermonaten vorherrschenden Nordostwindes ben trefflichsten Schutz gewähren, ist bie Rhebe bennoch ben heftigen Sübost = und Sübweststürmen ausgesetzt. Diese gefährlichen Winde wehen vom November bis Anfangs März, und zwar am unheilbringenbsten für die Schiffe vor Junchal in den erften beiden der genannten Monate. schwere See pflegt ihnen voranzugehen, welche gegen bie Rufte, begleitet von umspringenben Böen, heranrollt. Dann ist es gerade noch Zeit, bas Schiff unter Segel zu bringen und bas Weite zu suchen, um nicht von bem nachfolgenben Sturme an ben Felsen Mabeira's zerschellt zu werben.

## VI.

## Der Pic von Teneriffa.

~880 Zelse~

Raum 24 Stunden waren verflossen, seit man die Insel Mabeira aus bem Gesicht verloren hatte, als schon ber Abend des 5. August die Gebirge Teneriffa's ahnen ließ. Nachbem bie Reisenben nämlich am Morgen in ber Entfernung von 19 Seemeilen an ben Pitons und Salvages, und zwar ohne sie zu sehen, vorübergesteuert waren, und sich am Mittage in 29° 33' nördlicher Breite und 16° 23' 36" westlicher Länge von Greenwich befunden hatten, erblickten sie, nach einem für bie Mannschaft bes San Michele höchst ergötlichen, burch einen ergiebigen Scomber-Fang ausgezeichneten Tage, kurz vor sechs Uhr die Luft unter bem weißen Gewölf, auf bas sie zusteuerten, etwas trüber gefärbt. Mit bem Glase konnte Prinz Abalbert, wenn auch nur undeutlich, einen Abhang erkennen, der sich aus ben Wolken von rechts nach links auf die Meeresfläche hinabsenkte. Der schwache nord = nord = östliche und östliche Wind, der die Fregatte hergeführt, verließ sie, und bas Schiff schlingerte nun, durch die schlaffen Segel nicht mehr gehalten, etwas stärker als gewöhnlich; bie See leuchtete.

s specie

Schon am frühen Morgen bes 6. August war der Abhang, den man gestern kaum geahnt hatte, jetzt, wo er sich dunkel gegen den Nebel absetzte, ganz deutlich für den Abfall eines Berges zu erkennen. Bald darauf zeigte sich ein anderer, westlich vom vorigen, der sich ebenfalls in die See senkte.

So hatte man benn nun wirklich bie mit Wolken be= beckten Gebirge Teneriffa's vor sich; — ein warmer, brau= ner Duft lag auf bem großartigen Felsgebirge, bessen For= men nach und nach immer beutlicher hervortraten; hoch darüber breitete sich hochaufgethürmtes Gewölk aus, das als eine einzige, compacte Masse mit ber schroffen Berg= fette, auf ber es lastete, ben Fluthen bes Oceans entstiegen zu sein schien. Man näherte sich ber Kilste. Es war bas Land bei Punta de Anaga (Punta di Naga), der Nordost= spitze ber Insel. Unfern berselben starrte ein phramidaler Fels, la Mancha, aus ber See empor, während zwei ber drei "Rocas de Anaga (bi Naga)" bahinter zum Vorschein kamen. Gleichzeitig schimmerte, boch an ben Bergen, ein einzelnes, weißes Haus entgegen, welches ber Pring balb für bie Vigie von "Atalaha" erkannte. — Das Gebirge, auf dem es gelegen, beginnt im Nordost der Einsattelung von Laguna, und zeichnet sich, wie Herr v. Buch sehr rich= tig sagt, burch seine "abenteuerlichen Formen" aus. sonders gilt bies von seinen süblichen und süböstlichen Abfällen, zwischen Atalaha und la Santa Cruz. unmöglich, sich bizarrere Gebirgsformen zu benken, als die

Natur sie hier vorführt. Man sieht hier die sonderbarsten Kegelberge, spize, zackige Grathe, die wie Messerrücken die scharf und tief eingeschnittenen Schluchten trennen, und sich, unter einander parallel laufend, in die See senken.

Der Bananenhain an ber Mündung des Thales von Igueste entging schon um beswillen ben Blicken bes Prinzen nicht, ba er biefem burch bas schätzenswerthe Werk seines berühmten Landsmanns (L. v. Buch) über bie canarischen Inseln als ein Repräsentant ber Begetation Oftindiens wohl bekannt war. Obgleich bem Ange biefer Hain selbst nur wie ein kleiner, grüner Fleck erschien, fo ließen sich bennoch die Riesenblätter ber Bananen burch bas Fernrohr beutlich unterscheiben. Auch erblickte man bald barauf San Anbrea an ber Mündung einer jener Schluchten. Während es mit ben wenigen Bananen, bie es beschatten, und mit bem kleinen Thurmfort, bas es schützt, ebenfalls an Steuer= borbseite ber, die Oftkuste entlang segelnden Fregatte liegen blieb, begann man vor sich la Santa Ernz zu unterscheiben, bas sich mit seinen beiden hohen Thürmen, seinen Forts und flachen Dächern als ein ächt spanisches Städtchen barstellte.

Noch war der scharfe Grath Teneriffa's, die Eumbra, in Nebel gehüllt, noch lagerte schweres Gewölf auf ihr und verdunkelte den Horizont; — da plötzlich durchbrach eine weißliche Phramide diese auf einander gethürmten Massen, und hoch, hoch aus den Lüften, von seiner hehren, düsteren Wolkenburg herab, schaute, fast wie ein dreieckiger Hut ge-

staltet, ber obere Regel des colossalen Pic de Tehde stolz und mächtig hernieder; jener dem Ocean entstiegene Riesenvulcan, der die Kraft des Passats bricht und ihn aus seinen Wegen lenkt! — Links vom Pic ragte ein kleines Stück des Circus wie ein schwarzer Rücken über den Wolken hervor.

Dieses herrliche, längst ersehnte Schauspiel dauerte nur einen Moment, — im Nu war es wieder verschwunden. Santa Cruz ward deutlicher — endlich wurde der Anker geworfen.

La Santa Cruz macht, von ber Rhebe aus gesehen, gleich allen spanischen Orten, einen reinlichen Einbruck. Dicht an ber Stadt zeigt fich einiges Grün, bazwischen gewahrt man einzelne Bananen, während neben bem einen der beiben Hauptthürme eine hohe, schlanke Palme weit über die Dächer hervorragt. Unfern davon steht ein weißes Haus, auf dem die spanische Flagge weht; dicht bavor liegt eine Batterie, welche an die furze Mole stößt. — Im Gan= zen zählte ber Prinz fünf bis sechs Batterien ober einzelne, zur Rüstenvertheibigung bestimmte Werke, von benen ein Thurm und noch ein anderes kleines geschloffenes Werk auf ber Nordseite ber Stadt erst nach bem verunglickten Angriff Lord Melfon's angelegt worden sein sollen. Diefer, troy ber hingebenbsten Tapferkeit ber britischen Geeleute und Solvaten fehlgeschlagene Landungsversuch am 25. Juli 1797 ist geschichtlich merkwürdig burch die großen Opfer, die er forberte; Relson selbst wurde, als er, aus dem Boot an's Land springend, ben Degen zog, der rechte Arm zerschmettert.

Auf ber Landseite hat la Santa Cruz keine Bertheidi= gung. Hinter ber Stadt, gegen Laguna, erhebt sich allmälig bas Terrain. Einige Mühlen frönen biefe Höhen. Laguna selbst ist von der Rhede aus nicht zu entdecken, bagegen erkennt man ganz beutlich bas an biefer fanft ansteigenben Lehne gelegene Nuestra Señora de Gracia. Das Colorit biefer fanften Sange ift gang bas warme, verbrannte Braun Malta's und Malaga's, während die oft erwähnten, sonder= baren Gebirge in Nordost, durch ben fpärlich auf ihnen wachsenben Cactus, eine bunklere, mehr grünliche Farbung, ähnlich ben Bergen ber schottischen Hochlande, annehmen. Gegen Often verbectte jenes heiße, bas Auge blenbenbe, weißliche Gewölf, bas seit Gibraltar fast als ein Vorbote ber Nähe Afrika's erschienen, Canaria und die übrigen Inseln. Dazu kam noch eine brildenbe Hite, wie man sie in Madeira nicht empfunden hatte; bas reaumursche Ther= mometer zeigte auf ber Rhebe + 20°,0 im Schatten.

Als der Prinz am Nachmittage auf einige Stunden an Land ging, um die Stadt zu durchstreisen und ein wenig in ihrer Nähe zu zeichnen, badeten sich bei dem Molo eine Anzahl nackter Jungen im schwarzen Schlamm der Ebbe und wateten im seichten Wasser um das Boot der Fregatte herum. — Der Blick von dem Kopf der nur wenige Schritte langen Mole auf die sonderbaren Gebirge in Nordost ist sehr eigenthümlich. — Die Hauptstraßen der Stadt sind

- Scools

reinlich; von ben entlegneren läßt sich jedoch nicht basselbe rühmen. Die meist einstöckigen Häuser haben größtentheils slache Dächer; spize sieht man seltener. Balcons sind nicht so allgemein, wie in Spanien; statt ihrer laufen um einzelne Gebäude hölzerne Gallerien herum, was lebhast an den Sthl der Schweizerhäuser erinnert. Sehr absonschrich, aber nicht eben sehr geschmackvoll, ist die Tracht der Frauen des gemeinen Bolkes. Auf ein weißes, nicht immer ganz reines Tuch, das auf Schultern und Nacken herabfällt, stülpt sich ein runder Männerhut von Stroh oder schwarzem Filz, der nicht im Stande ist, den Gesichtern dieser rohen und zänkischen Weiber etwas von ihrer Häß-lichkeit zu benehmen.

Eine unvermuthete Erscheinung waren bem Prinzen einige abgemagerte Kameele mit einem Höcker, die ihm in den Straßen begegneten. Zu L. v. Buch's Zeiten existirzten sie nur auf Lanzerote. — Außerhalb der Stadt sieht es etwas wüst aus, doch in den Gärten dicht um dieselbe stehen einzelne hübsche Palmen und Bananen, auch blühenzder Oleander. Man scheint hier viel Cactus anzubauen; aber er kam kaum über der Erde hervor. In einer Schlucht an den Bergen lag ein Haus sehr malerisch zwischen Zhepressen. — Mit Eintritt der Dunkelheit kehrte Prinz Abalbert an Bord zurück. Die Nacht war schön und sternhell.

Der prächtige, kühle Morgen des 7. August, welcher die wohlgefälligen, langen Linien der Cumbra völlig von

Wolken befreit, in leichtem, grau-violettem Duft zeigte, schien ein guter Borbote für die heutige Expedition über Orotava auf den Pic, dessen höchste Spize kaum merklich, eben nur wie ein kleiner, weißer Punkt, über jenem Grath hervorblickte. Bereits um halb sieben Uhr ging der Prinz an Land, und gleich nach Richardson's Hotel, wo sich die kleine Gesellschaft in dem Bananenhose mit dem Springbrunnen versammelte. An dem Aussluge nahmen Theil vom S. Michele: Graf Birh und Lieutenant Mantica, und von der Satellite: Lieutenant Egerton, Dr. Foster und der kleine Bolontair von der ersten Classe, Mr. Scowell. Der Doctor hatte als Arzt des "black Eagle" Se. Majestät den König von Preußen jüngst auf dessen Uebersfahrt nach England begleitet.

Nach kurzem Berweilen zog die Gesellschaft durch die noch unbelebten Straßen von la Santa Eruz hinaus in die verbrannte Ebene, die allmälig fanft gegen die Einsattelung von Laguna hinausteigt. Die breite, gepflasterte Straße überschreitet bald hinter der Stadt den Baranco de Los Santos, und begleitet ihne dann ein Stück weit. Unter Baranco (sprich Waranco) versteht man hier das tief in den Fels gewaschene Bett eines Bergwassers oder eine scharf eingeschnittene Schlucht, einen ravin. In dieser Jahreszeit waren die Bäche in derselben meist ausgetrocknet. Bom Wasser glatt abgewaschen lag der Basalt in dem Grunde des Baranco des los Santos klar zu Tage. Die schöne Straße hört an dem Lavastrome auf, der aus den

Regeln über Laguna am Ende der Cumbra kommend, sich hinab gegen die See wendet. Obgleich die Lava weniger uneben war, als die des Besuvs, mußten sie die Pferde gleichwohl vorsichtig und mühsam überschreiten.

Am Anfang dieses Lavaseldes steht eine Mühle, und daneben ein ganz kleines, schwach besetztes, gemauertes Fort ohne Kanonen, das, wie es scheint, die Bestimmung hat, im Fall einer überlegenen seindlichen Landung, der zum Abzug gezwungenen Garnison von Santa Eruz eine letzte, vortheilhafte Stellung auf der Ostseite der Insel zu gewähren und eventuell ihren Rückzug über das Gebirge nach Orotava zu decken. Jenseits des Lavastromes beginnt die breite gepflasterte Straße auf's Neue.

Die Begetation nimmt etwas zu, wenigstens im Baranco be los Santos, wo Cactus und Aloë die Seitenswände überziehen. Auch stehen nahe am Wege einige von den geraden stockähnlichen Cactus, die jedoch, ebenso wenig wie die anderen Stauden dieser Gattung, die gewohnte Höhe erreichen. Es ward allmälig grüner und die ersten Bäume zeigten sich wieder, seit den Gärten von la Santa Cruz. — Einzelne Häuser stehen am Wege. — Man ritt an der Kirche Nuestra Señora de Gracia vorüber, wohin eben die Einwohner der umliegenden Gehöste wallten, denn es war Sonntag. Einige Buden waren davor ausgeschlagen, der Prinz verstand die Arrieros: "es sei heute das Fest der Kirche." — Die Gegend wurde immer eigensthümlicher; rechterhand hatte man in sechs die sieben sich

hinter einander fortziehenden Reihen jene Berge von abenteuerlichen Formen und verschiedener Färbung, die sich gegen
die See und die Einsattelung senkten, sowie gegen die Ebene,
in welcher, vorwärts, Laguna lag; links erhoben sich die Eruptionskegel am Ende der Cumbra, deren Ausbrüche
wahrscheinlich der Erhebung des Pic vorhergingen.

Man ritt in bas 1620 Fuß über bem Meere gelegene Städtchen Laguna ein, bas einen freundlichen, belebten Ginbruck machte. — Die Sonntags-Costime sind fehr originell; ber hohe, runde hut herrschte bei beiden Geschlechtern wieder vor, doch hatten die Frauen heute Kopf und Nacken in feine, glänzende Tücher von weißer ober zeisiggelber Wolle, mit breitem, weißen Seibenbefat gehüllt, und ge= streifte, reinliche Kleiber angezogen. Die Männer bagegen schienen es kalt zu finden, obgleich bie Sonne schon hoch am blauen Himmel stand, benn sie hatten noch ihre wollenen Decken um, die oben mit einer Schnur um den Hals anschließen, und unten, wie bie Bettbecken, mit einem schmasen Streifen von bunkler Farbe burchwirkt find; während wieber Andere lange Pelzjacken ober schwere, zum Theil mit Pelzkragen versehene Mäntel trugen, wie sie bei uns gebräuchlich sind. Weniger frostig zeigten sich die Bauern ober Arrieros, welche bereits die Decken abgeworfen hatten. Ein weißes Hemb, eine bunte, meist roth und schwarz ge= streifte Weste, leinene Hosen, beren eines Bein bis auf die halbe Lende heraufgestreift war, ober bunte, nach spanischer Sitte an der Seite aufgeschnittene Beinkleiber bilbeten ihren ein-

- socolo

fachen Anzug. Ein paar elegante Spanierinnen in schwarzen Mantillas gingen eben in die Kirche. — Die Frauen sind hier hübscher, als in la Santa Cruz, eine Bemerkung, die sich überhaupt auf der ganzen Nordwestseite Tenerissa's aufdrängte. — Laguna hat meistens einstöckige Häuser mit hölzernen Balcons oder Gallerien. Auf einigen flachen Dächern waren auch hie und da einzelne Hauslauch-Pflanzen, vielleicht die Ueberbleibsel jener "Sempervivum-Dächer" zu sehen, die L. v. Buch hier antras.

In der Ebene, ein kleines Stück außerhalb der Stadt, wurde Halt gemacht, um zu frühstücken. Der Platz war gut gewählt. Auf der einen Seite hatte man die Eumbrasubfälle, über welche eben die Spitze des Pic hervorblickte, und auf der andern, mitten in dem fanften, flachen Ressel oder der Terraintülle, welche die Eumbra von den abensteuerlichen Gebirgsketten im Merdost der Insel trennt, das Dertchen Laguna mit seinem hohen dunklen Thurm und der langen Reihe von Windmühlen mit Segeltuchflügeln rechts daneben. Ueber die Höhen, hinter Laguna fort, sah man die See und, ganz leicht hingeworfen, die schönen Umrisse von Gran Canaria.

Iene lange Reihe von Windmühlen erwähnt Leopold v. Buch, weil an ihnen sich im October die Verwandlung des Nordostpassats in Nordwestwind deutlich kund giebt.

Von hier ging der Ritt durch eine kahle Gegend ober sparsame, grüne Maisfelder, um die Abfälle der Cumbra herum. Nechts vor sich sieht man den Ocean und die andere

Rüste Tenerissa's, während man unter sich, am Ende ber gegen die See geneigten Ebene, die kleinen Orte Tacaronte und Tegueste erblickt, bis man zu dem Brunnen von "Agua Garcia" gelangt, wo die Pferde getränkt werden. Hinter dem trogartigen Brunnen öffnet sich eine enge, dunkle Schlucht, der das klare Bergwasser entströmt. Das jenseitige hohe User des Baches wird von schönem Laubholz, zwischen dem einzelne Palmen das stolze Haupt erheben, beschattet. Je mehr man sich der Nordwestküste nähert, je üppiger wird die Begetation.

Schon lange hatte ber Prinz das hohe Haibefraut ges
sucht, von dem ihm Herr v. Buch einst erzählte; jetzt erst
bemerkte er, daß Alles, was er für junge Fichten gehalten
hatte, Haibefraut war. Auf den Rändern eines Baranco,
in den er hinab sah, standen dicht neben einander oft 20 Fuß
hohe Erica-Bäumchen.

Der Abhang von der See bis zu den bewölften, wals digen Bergen der Cumbra ist mit Wein, Feigenbäumen, einzelnen Orangen und Lorbeerbäumen bedeckt, während ges gliederte Euphordien die Känder des Weges überziehen. Die Begetation nimmt dis Matanza mit jedem Schritt an Fülle und Mannigfaltigkeit zu. Hier erst erreicht sie ihren Gipfel, indem unzählige, schlanke Palmenstämme zwischen den andern Bäumen und Sträuchern einzeln empor steigen und sie mit ihren reichen, graciösen Kronen überragen — "ein Wald von Palmen ist es nicht," bemerkt Prinz Abals bert, doch wollte man sie vereinigen, so könnte man einen großen, schönen Wald aus ihnen machen! Mabeira möchte ich die Bananen-Insel, Tenerissa dagegen die Palmen-Insel nennen". — Obgleich grausamer Weise einzelnen Palmen die Kronen abgehauen oder ihnen die Zweige über dem Kopfe zu einem in die Höhe stehenden Bündel zusammensgebunden sind, sehlt es dennoch nicht an den prächtigsten, vollsten Kronen.

Man überschreitet mehrere Barancos, an deren Wänsten die Tosca, der Tuff, deutlich zu erkennen, reitet durch das Dorf la Vittoria, von da wieder hinab und abermals durch einen Baranco, dis man die Lehne von Santa Ursula erreicht. Eine Allee 20 Fuß hoher, gelbblühender Aloës faßt den Weg ein, der zu dem Palmenhügel hinauf führt, auf welchem das Dorf liegt. —

Bisher war bas Auge nur ber wenig gekrümmten Küstenlinie bis Puerto Orotava gesolgt; — jetzt wendete der Weg sich scharf links, um den Ausläuser jenes Berges herum, der disher alle weitere Aussicht benommen hatte, und plötzlich, an den Kand eines steilen Absalls gelangt, blickte Prinz Adalbert in die lachende, blühende Sbene hinab, die sich zu seinen Füßen ausbreitete. An ihrem Saum, gegen das im Osten in die Wolsen aussteigende 6 dis 7000 Fuß hohe Gebirge der Eumbra und des Eircus, erzglänzte, von der glühenden Mittagssonne freundlich beschiesnen, das weiße Städtchen Billa Orotava. Die jungen, frischen Arrieros der Reisenden ließen jetzt ihre melanchoslischen, spanischen Lieder schweigen, und Alles ries: "la Billa,

la Billa!" Im Norben wird die herrliche Fläche gleichfalls burch jenen Berg begrenzt, der hoch oben in der Eumbra wurzelnd, sich von einer ihrer Auppen, dem 5658 Fuß hohen Berreil, wie eine grade Linie schräg gegen Santa Ursula herabzienkt, während er, von Süden gesehen, als ein steiler, ungeheurer Absturz erscheint. Ihm gegenüber, die reizende Sbene im Süden einfassend, erhebt sich der schrosse Tigahga, der sich ebenfalls, gleich einer colossalen Maner, aus den Wolfen gegen die azurne Fluth hinabzieht, welche den Westrand des lachenden Thales bespült. — Hier liegt Puerto Orotava zu den Füßen zweier Eruptionskegel, die von Weitem sast wie Maulwurschausen erscheinen; auf seiner Rhede schauskelten sich zwei bis drei Schooner.

Man stieg in die Sbene hinab. Wenn auch hie und da sich unter das unbeschreiblich frische Grün gelbe Maisselder mischten, — benn seit Agua Garcia war der Maissnicht mehr grün, wie bei Laguna, — erschien bennoch die prächtige Ebene mit ihren lachenden Fluren, ihren endlosen, schattigen Pergolas, die fast unter der Last des wuchernden Weines erliegen, ihrem Kastanien= und Lorbeersaum, der sich gen Osten an den sansteren Hängen der Gebirge hinanzieht — wie der reichste, üppigste Garten. Brombeershecken sassen den Weg ein, ein paar frästige Repräsentanten des Pinus canariensis stehen zur Seite und wersen ihre Schatten über ihn hin. Sind auch die Palmen in dem sieblichen Thale verschwunden, um in den Gärten Orotava's erst wieder zu erstehen, so sindet der Reisende doch reich=

lichen Ersatz bafür in ben abenteuerlichen, höchst sonberbaren Gestalten einiger großen und schönen Drachenbäume, an benen er vorüber reitet.

Zwischen Gartenmauern nähert man sich ber Stadt Orotava, die sich malerisch einen sansten Hügel hinanbaut. Prachtvolle Bananen, die ersten, die man seit Santa Eruz wieder zu Gesicht bekam, überragen diese Manern mit ihren Riesenblättern und beugen sich in hohen, schattigen Bogen darüber hin. Es war drei Uhr des Nachmittags, als die Reiter in dem engen Hofe der "Fonda", nahe bei der Kirche, von ihren müden Pferden absasen. — Prinz Adalsbert machte noch vor dem Essen einen Kleinen Spaziergang und hatte die Freude, einen ungeheuren Orachenbaum im Garten der "Casa Franqui" zu entdecken; eine gewaltige Palme stand als Pendant an der andern Seite des Hauses; Büsche von dunkelrothen Rosen und rothem Oleander im Vorgrund, untermischt mit dem frischen Hellgrün der schönssten Bananenblätter, gaben dem Bilde seine Bollendung.

Nach dem Diner wurde die wenig belebte Alameda besucht, eine breite, von schönen Bäumen beschattete Terrasse. Der Blick auf die Stadt hinab ist sehr malerisch; leider war die Sonne bereits untergegangen und der Pic, der dem Ganzen die Krone aussehen muß, verschleiert. Den Rest des Abends verlebten die Gefährten des Prinzen in dem Cirkel der schönen Doña Ines de Lobo, bei welcher sie der Oheim der Dame, ein gewisser Don Balthasar, ein Mitbewohner der Fonda, eingesührt hatte. Sie unterhielten

sich vortrefflich und tanzten bis spät in die Nacht hinein. Der Prinz, so wie der kleine Mr. Scowell, hüteten das Haus.

Der durchschwärmten Nacht zum Trot wurden bereits am andern Morgen (8. August) um halb sieben Uhr bie Thiere bestiegen. Prinz Abalbert war allein seinem muntern Isabellen treu geblieben. Die übrige Reisegesell= schaft hatte sich heute sämmtlich mit Maulthieren beritten gemacht. So zog bie kleine Caravane burch bie blühenbe Ebene Orotava's, aus ber die erquickenbsten Morgenbüfte in den blauen Aether aufstiegen, bem Bic zu, bessen gelblichweiße Spitze zur Linken hinter bem Gipfel bes Tiganga hervorragte. Weiter links benahmen bie feitwärts fich hin= ziehenden Berge ber Cumbra alle Aussicht. — Kurz hinter Orotava wurde ber breite Baranco be San Antonio burchritten, welcher aus ben Kaftanienwäldern ber bis zum Gipfel grün bewachsenen Cumbra herabkommt. Hohe Kastanien= bäume, Erica und Lorbeer beschatten die Ränder bieser von senkrechten, schwarzen Wänden eingefaßten Schlucht. Der Rückblick auf Orotava, — auf die lachende Ebene, begrenzt burch ben steilen Berg von Santa Ursula, ber sich von der See bis an die Cumbra heranzieht, gehört zu ben malerischsten, bie man sich benken kann.

Von hier an führt ber Weg längere Zeit schräg auf die Berge zu, über Felder und an Weinbergen fort, an einzelnen Gruppen kleiner Hütten vorbei, bis zum Saum bes Gehölzes. Es ist ein niederes Gehölz, in das man

tritt, von Erica- und Lorbeersträuchern, die kaum die Höhe eines Mannes zu Roß erreichen, sehr verschieden von den schattigen, hochstämmigen Wäldern, in denen der Baranco de San Antonio seinen Ursprung nimmt. Doch das frische Grün des Lorbeer erfreut das Auge und entschädigt für Vieles. — Man reitet lange darin fort, und überschreitet manchen kleineren oder größeren Baranco.

Die Luft ward nach und nach fühler. Ohne es zu merken, war man bereits ein gutes Stild gestiegen; statt bes verschwundenen Lorbeers mischte der buftende Brezo fein fahles Grün mit bem bunkleren ber immer niedriger werbenden Ericasträucher. Da kamen allmälig bie ber Meeresfläche entstiegenen, jest frei im Raume schwebenben Nebel und Wolken an bem Tiganga hinauf; ber Pring fah sich um: eine riesenhafte, bunkle Wolkenwand stand senkrecht einige tausend Schritt weit hinter ihm. Ihr unterer Rand berührte die Ericawaldung an ber Berglehne zu feinen Füßen und entzog bie sanft ansteigenbe Ebene Orotava's und die See seinen Blicken. Hoch oben am Saum ber riesigen Wolkenwand sah hie und da ein schmaler bunkelblauer Streif vor, in welchem man, obgleich nicht ohne Mühe, ben burchschimmernben Seehorizont erkannte. höher man stieg, je mehr gewann man die Aufsicht auf ein ähnliches, wolliges ober welliges Wolfenmeer, wie es fich jüngst auf bem Aetna zeigte. Der schmale Reitpfab führt an ben oberen hängen ber Cumbra unter einem theilweis zusammengestürzten Regel von rothem und gelbem

Bimsstein fort, welchen die Führer "Hajar" nannten, und gelangt, allmälig ansteigend, kurz ehe er die obere Grenze der Erica-Zone erreicht, zu einem Geröll wild über einander gestürzter Lavablöcke. Auf diesen von der Sonne warm beschienenen Blöcken sitzend, wurde das Frühstück eingenommen.

Zum ersten Mal sonberte sich ber Pic beutlich von bem Tiganga. Ein riefenhafter Regelberg, an Gestalt bem oberen Regel bes Aetna ähnlich, an Größe ihn aber bei weitem übertreffend, ragte der Tehde hoch über die mit Lavageröllen überfäete, vor ben Reisenden sich erhebenbe Lehne empor. Seine Seitenwände steigen fanft an, wie die bes Schneekoppenkegels; die linkerhand rundet fich ein wenig nach oben zu und markirt baburch ben Absatz, wo ber Piton, jenes Regelchen von weißlichem Bimsftein, beginnt, bas von hier wie ein auf ben großen Regel gesetztes, weißes Käpplein erscheint. Die rechte Wand bes Biton bilbet bagegen mit ber rechten tes Pic eine zusammenhän= gende Linie, die nach ihrer Basis zu schroffer herabfällt, als senkte sie sich in eine durch die vorstehende Lehne verbedte Schlucht. Weiter rechts, burch einen Zwischenraum von ber Basis bes Pic beutlich geschieden, erhebt sich mit einer kurzen Ansteigung, als sei er bemselben Thale ent= stiegen, ber Tiganga, ber, je mehr man sich ihm nähert, ein um so schrofferes Ansehen gewinnt. — Während ber mächtige Pic sich wie eine grünlich schwarze Masse, an ber sich wieber Streifen und Riffe von verschiebenen Nüancen

s book

herabziehn, dunkel und scharf gegen den Aether absetzt, senken sich linkerhand, damit grell contrastirend, jene Felwer gelben Bimssteins an dem unteren Theile seines großen Regels in breiten Streisen herab, sich gleichsam ausschüttend über den runden, sandigen Rücken des Monte Trigo, der sich hier an den Fuß des Berges lehnt: blendend, wie Ströme weißen Sandes, die sich in ein Sandweer ergießen.

Bei brennender Hitze ward nach einer halben Stunde wieder aufgebrochen. Balb hatte man bas jetzt kaum noch brei bis vier Fuß hohe Haidekraut hinter sich; mit ihm verschwand alle Begetation bis auf die Retama blanca ber Cumbra, die von jetzt an die einzige Begleiterin der Aufsteigenden ward. — Sie mußten sich in ber Gegend bes Portillo befinden; boch die Arrieros, welche Prinz Abal= bert banach fragte, wollten von einer folchen Benennung nichts wissen. Balb war kein Zweifel mehr; es mußte bereits passirt sein, benn ber Llano be las Retamas, zu ben Canadas gehörend, mar erreicht. Eine weite, gelbe Bimssteinebene breitete sich aus, aus welcher ber bunkle Bic be Tepbe immer riesiger in die tiefblaue Luft emporstieg. Er hatte eine andere Geftalt gewonnen. Ein schroffer, oben breit abgestumpfter 4 bis 5000 Fuß hoher Regel mit steilen Seitenwänden ragte er in colossaler Majestät über bas wogenbe Bimssteimmeer herein, bessen feinkörniger, sonnen= durchglühter Sand vom Weiß, burch Gelb in's Braune, ja bis in's helle Roth spielte. — Alles, ja ber schwarze Pic felbst, hatte hier einen wärmeren Ton angenommen; so

brannte die Sonne auf dem Llano in einer Höhe von 6 bis 7000 Fuß über dem Ocean.

Gleichwie bas geblendete Ange auf großen Schneesflächen leicht den Maaßstab für Hohes und Tieses verliert, so ließ sich auch die Höhe der blendenden Bimssteinwellen nicht ermessen, don denen man umgeben war. Aehnlich den langen Schaumlinien, die sich oft auf dem Gipsel der heranvollenden Wogen des bewegten Oceans bilden, zogen sich zusammenhängende Grathe von rothen, zackigen Lavaselsen auf dem Rücken dieser Bimssteinhügel hin, während hie und da spize Kegel von verworrenem Lavageröll gleich erstarrten Sprizern aus dem Sandmeer hervorragten. Von der ausgeglühten Fläche, von der vulcanischen Basis des Tehde, schweiste unwillkürlich der geblendete Blick an dem colossalen Vulcan in den Aether auswärts, sich an dem magischen Dunkelblau des Himmels zu laben.

Man reitet, so schien es bem Prinzen, zwischen erkalsteten Lavaströmen hin, deren Thäler der Bimsstein aussüllt. Der Piton, der Ansangs hoch aus der oberen Abstumpfung des Regelberges heraustritt, wird, je mehr man sich ihm nähert, und je mehr dadurch die Breite der oberen Fläche des Bulkans zunimmt, immer kleiner, dis er endlich ganz darin untertaucht. Jener sandige Rücken, welchen die Gessellschaft von ihrem Frühstücksplatz aus links am Juße des Pic gesehen hatte, sag, nach und nach zum Hügel, ja fast zu einem Berge geworden, vor ihr. Man hatte ihn bald erreicht, und die ermüdeten Thiere klommen an seiner

Bimssteinsehne hinan; einzelne, große Basaltblöcke lagen zur Seite. Jett endlich stand man an dem Juße des schwarzen Regelberges. In Zickzacks, zwischen scharfen, schwarzen Obsidianglasblöcken, wie sie L. v. Buch bezeichenet, den Kegel hinanreitend, gelangte man, mit einer letten Ansteigung von kaum ein paar hundert Fuß, um halb drei Uhr zu der Estancia de los Ingleses, dem bekannten, von schwarzen Felsblöcken wohl geschützten Bivouacsplatz. Dasmit war das heutige Tagewerk vollendet.

Beim Hinaufreiten hatte Prinz Abalbert wohl besmerkt, wie mit dem Betreten der Bimssteinebene sich die Berge der Cumbra hinter den Wandernden schlossen und sich an andere reihten; eben so wenig war es ihm entgangen, daß man den Ursprung, die Wurzel des Tigahga umsritten hatte, und doch war ihm der Circus, welcher den Fuß des Pic auf der Südwests, Süds und Ostseite ringsförmig umgiebt, noch nicht so klar vor Augen getreten, als es der Prinz der Karte nach erwartet hatte. Er stieg daher noch am Nachmittage ein Stück an dem schwarzen Regel auswärts und genoß eine eben so eigenthümliche wie großsartige Ansicht.

Sein Blick fiel hinab auf den langen, violetten Rücken der Eumbra, der mit seinen Auszackungen links und rechts Buchten und Borgebirge in dem weißen, wolligen Wolkensmeer bildete, während er sich sanft gegen den Llano de las Retamas herabsenkte. Rechts an diese sanften Sumbraschange reihte sich — die Einfassung der Bimssteinebene

fortsetzend — eine lange, oben gerade abgeschnittene, selsige Wand. Mit jedem Schritt, welchen der Prinz höher zwischen den Obsidianen des Regels ausstieg, sah er den nahe an 2000 Fuß hohen Mauercoloß sich mehr und mehr um die Basis des Pic herumbiegen, während sein oberer Umsriß, die gerade Linie verlassend, einzelne Ruppen zu bilden begann. Er erkannte den Circus — das mächtige, halbstreissörmige Stück des Erhebungskraters, das allein allen späteren Ausbrüchen des Riesenvulcans getrotzt — er sah deutlich darin die horizontalen Schichten, die zuweilen wie kleine Terrassen, richtiger noch wie schmale Stusen, erscheinen, und hoch oben an seiner Wand sich hinzziehend, das schmale, weiße Trachptband, den Silberstreisen von Angostura.

Der Prinz senkte bas ange. Schnell glitt ber Blick die jähe Lehne hinab, auf welcher er stand, über bas großartige, schwarze Gewühl ber spitzen, glasigen Obsidianblöcke sortgleitend, das sich tief unten zu seinen Füßen in wilder Berwirrung auf zwei abgerundete Rapillkuppen ausschüttete. Mit dem Saume des schwarzen Obsidianseldes grell contrastirend, wöldten sich, aus dem Gelben in's Röthliche spielend, diese Hügel hart an der Basis des Pic aus der tiefer liegenden, gelben Bimssteinebene empor. Diese untere Fläche, der Boden des Erhebungskraters, dem einst der Tehde entstiegen, ist mit schwarzen Blöcken und rothen Lavaselsen übersäet; überall starren Grathe und Kegel aus ihm auf, zwischen denen sich einzelne Lavaströme durch-

a social

winden. Rechts unten, hart unter dem höchsten Absturz des Circus, stehen noch die dunkelrothen, im Borsließen erkalteten Wellen eines mächtigen Stromes, denen man das Streben nach Vorwärts noch anfühlen kann. Ueber diesen schauerlichen Heerd vulcanischer Schrecken, über diese Riessenmauer hinweg, die sich einst aus der bodenlose Tiese des Oceans erhob — weit über dies Alles sort, warf der riessige Pic mit sinkender Sonne seinen bläulichen Schatten, gleich einer colossalen Phramide, über die Nebel hin, die an die Stelle des Meeres getreten.

Noch hatte ber wunderbare Schattenriß jenes herrliche, blane Gebirge nicht erreicht, dessen Fuß sich in dem Nebel verlor; noch lagen die prächtigen, alpinischen Formen der Kette Gran-Canaria's — desselben Eilandes, das einst achtzig Jahre lang der spanischen Weltherrschaft ruhmvoll getrott — in schönster Klarheit ausgebreitet!

Doch je höher Prinz Abalbert, einen Streifen schwarzen Gerölls benutzend, an dem Kegel aufstieg, je mehr erhob sich der gespenstige Begleiter auf seinem Nebelsmeer, bis dieser König der Schatten selbst Canaria gänzlich bedeckte. Da ward es Nacht. — Die Fener der Estancia waren der Fanal, welcher dem Prinzen auf seinem absschüssigen Felspfad entgegen leuchtete und ihn zu den Sesfährten zurücksührte.

Noch aber wurde Graf Oriolla vermißt. Derselbe hatte, wie alle übrigen der Gesellschaft mächtig angezogen von der schauerlich großartigen Natur, am Nachmittage

gleichzeitig mit bem Prinzen bie Estancia verlaffen, unb biefer hatte ihn, während er oben am Abhange zeichnete, bald aus bem Gesicht verloren. Rühn und ausbauernb war ber Graf ben Regel hinangeklommen, bie Beheimniffe bes Berges zu erforschen. Um halb acht Uhr, kurz nach Sonnenuntergang, erreichte er ben Araterrand. Aber ber Rückweg war nicht so seicht; fast die ganze Nacht irrte er zwischen den Geröllen und scharfen Felsblöcken in ber Finsterniß umber; jeber Fehltritt fonnte ihm in ben gerklüfteten Laven verberblich werden. Wie groß war baher seine Freude, als er, an ben Steinen umhertappenb, bie erste Spur ber Begetation wieder unter feiner Hand fühlte. Dies erste Stückhen Moos, diesen ersten Hoffnungsschimmer, stedte er zu sich, um ihn zum Andenken an biese grausige Nacht zu bewahren. Er kam immer tiefer und tiefer am Regel herab; schon hatte er es aufgegeben bie Gefährten wieder zu finden, da erblickte er hoch ilber sich die hellsobernben Feuer. Es war halb ein Uhr, als Graf Oriolla bei ber Gesellschaft eintraf. Auf's höchste er= mattet von seiner einfamen Picbesteigung - eine ber aben= teuerlichsten, die je unternommen worden — fank er neben ben Gefährten nieder. Ihre Freude war groß; benn all ihr Rufen war umsonst gewesen, und ben Berirrten in ber Dunkelheit noch in ben Obsibian= und Lavafelbern bes Pic aufzusuchen, war burchaus unmöglich.

Die Sterne funkelten so wundervoll am Himmelszelt, wie in jener Nacht, als man den Aetna hinanritt. Das

5-000lo

Feuer neben dem Prinzen warf, dem Verlöschen nahe, seinen matten Schein auf die Gefährten, welche in tiesem Schlaf um ihn her lagen, und auf die Felsmassen, die wie die Wände eines Gemaches die Reisenden umgaben, während einsam, wie eine Dase in der Wüste, der Beleuchtungskreis einer zwischen den nahen Blöcken emporlodernden Flamme die regungslose Gruppe der, in ihre wollenen Decken geshüllten Practicos und Arrieros beleuchtete, und so den einzigen, hellen Punkt in der umgebenden Finsterniß bildete. Feierliche Stille herrschte in der Natur! — Es war eine herrliche Nacht, 7756 Fuß über dem Oceane! Die Luft war kühl, aber durchaus nicht kalt.

Nach kurzer Nachtruhe wurde bereits um zwei Uhr (am 9. August) geweckt, und um halb drei bei Sternenschein der Marsch zu Fuß angetreten. Leider war Graf Oriolla zu erschöpft und zu sehr der Ruhe bedürftig, um die Gessellschaft begleiten zu können. Diese folgte anfangs ruhigen Schrittes, im losen Bimsstein ansteigend, den Zickzacks eines Fußpfades, und gelangte etwa nach einer Stunde nach Alta vista, demselben Punkte, wo Prinz Adalbert am vorhersgehenden Abend den Tag hatte scheiden sehen. Alta vista liegt 9753 Fuß über dem Meere, am Rande des Malpahs del Tehde, jenes großen Feldes wild über einander gestürzter Obsidianblöcke, das sich, hoch oben am Kegel des Bic beginnend, bis zu dem Bimssteinberge unter der Estancia herabsenkt.

Hier hört jede Spur eines betretenen Pfades auf.

Bon Block zu Block, über unzählige Spalten und Klüfte springend, rudte bie Gesellschaft, einer bem anbern bicht folgend, nur sehr langsam über bas schwarze Meer ber Obsibiane vorwärts. Man sah nicht, wo man hintrat. Unzählige Male glitt ber Fuß auf ben Spiegelflächen ber Laven, oft galt es, sich auf ber glasigen Kante eines wankenden Blockes schwebend zu erhalten, bis der Vordermann festen Fuß gefaßt ober einen neuen Sprung gewagt hatte, ber ihm bann nachgethan werden mußte. Man mußte öfters einen Augenblick anhalten, um sich von ber Anstrengung zu erholen. Sie war boppelt fühlbar, ba eine beständige An= spannung bazu gehörte, um nicht zwischen bie schneibenben Obsidiane hinein zu gleiten. Allmälig begann ber Tag am östlichen Himmel zu bämmern, und mit ihm wurde bas Alettern auf ben Blöcken leichter, benn jetzt wußte man boch, wo man ben Fuß hinsetzen konnte.

Ein großes Stück bes riesigen Regels war bereits erstlommen, da schimmerte, während die Sterne noch an dem hellblauen Himmel standen, hoch über dem colossalen Sircus der rosige Streisen der Morgenröthe. Dicht über diesem rosensarbenen Saume zog ein Stern die besondere Ausmerksamkeit des Prinzen auf sich. Statt nämlich, etwa wie eine Sternschnuppe, senkrecht herunter zu fallen, blieb er in einer ruckweisen, schnellen Bewegung in horizontaler Richtung. Als der Prinz seine Gefährten darauf ausmerksam machte, sahen diese das sonderbare Phänomen jest eben so, wie es ihm erschien. Man blieb stehen. Durch's

5-00010

Fernrohr betrachtet, wurden aus dem einen zwei durch einen geschlungenen Schweif verbundene Sterne, deren Bewegung ganz dieselbe war, wie sie sich dem bloßen Auge darstellte. Auch an anderen Sternen entdeckte man durch das Fernsrohr eine ähnliche, aber schwächere Schwankung, die jedoch dem bloßen Auge nicht sichtbar war. \*) — Außerdem sah man in dieser Nacht eine Anzahl Sternschnuppen sallen, an denen jedoch kein solcher Schweif bemerkt wurde, wie er oft in diesen Breiten an ihnen sichtbar sein soll. — Uebrigens war das Hin= und Hersliegen jenes Sterns in

<sup>\*)</sup> Alexander v. Humboldt, im 3. Bande bes Kosmos S. 73, erwähnt einer optischen Erscheinung, bie er, auf allen seinen Bergbesteis gungen, nur einmal, und zwar vor bem Aufgang ber Sonne, ben 22. Juni 1799 am Abhange bes Bic von Teneriffa, beobachtete "Im Malpays" (heißt es a. a. D.) "ohngefähr in einer Höhe von 10,700 Fuß über dem Meere, sah ich mit unbewaffnetem Auge tief stehenbe Sterne in einer wunderbar fdmankenden Bewegung. tenbe Punkte stiegen aufwärts, bewegten fich feitwärts und fielen an bie vorige Stelle zurück. Das Phänomen bauerte nur sieben bis acht Minuten und hörte auf lange vor bem Erscheinen ber Sonnenscheibe am Meerborizont. Dieselbe Bewegung war in einem Fernrohr fichtbar und es war kein Zweisel, baß es die Sterne selbst waren, die sich be-Gehörte biese Ortsveränderung zu der so viel bestrittenen lateralen Strahlenbrechung? Bietet bie wellenförmige Unbulation ber aufgehenden Sonnenscheibe, so gering sie auch burch Messung gefunden wird, in ber lateralen Beränderung des bewegten Sonnenrabes einige Analogie bar? Nahe bem Horizont wird ohnedies jene Bewes gung scheinbar vergrößert. Fast nach einem halben Jahrhundert ist bieselbe Erscheinung bes Sternschwankens, und genau an bemselben Orte im Malpays, wieber vor Sonnenaufgang, von einem unterrichtes ten und fehr aufmerksamen Beobachter, bem Prinzen Abalbert von Preugen, zugleich mit blogen Augen und im Fernrohr beobachtet morden."

ber Nähe bes Horizontes durchaus nicht mit ben Beweguns gen einer Sternschnuppe zu vergleichen.

Enblich war bas steile Obsidianfeld überstiegen. Ein Juffteig führte zwischen bemfelben Geftein burch eine kleine, fraterförmige Bertiefung hindurch; an ben jenseitigen Ranb berselben auf das schmale Plateau, die Rambleta, gelangt. stand man, nach Berthelot's Angabe 10,992 Fuß über bem Meere hart am Fuße bes hell entgegen leuchtenden Es war breiviertel auf fünf Uhr. Sollte ber Biton's. Gipfel bes Pic noch vor Sonnenaufgang erreicht werben, so durfte man nicht weilen. Ohne sich also die kleinste Raft, die geringste Erholung von den Anstrengungen des Malpahs ju gönnen, nahmen bie Steigenben einen tüchtigen Anlauf, diesen letten 800 Fuß hohen Regel zu erklimmen. bes mit jedem Tritt nachgebenben, losen Bimssteins, in welchem bas Ansteigen in ähnlicher Weise beschwerlich ist, wie bas auf bem Besub, gelangten sie in einem Zuge -Dank sei es ben einzelnen, kaum über bem Bimsstein vorsehenden Grathen trachptischen Gesteins - bis zur halben Sohe bes Piton. Sier hielten sie erschöpft an, um bie Sonnenscheibe aus ber See auftauchen zu sehen, ba es nicht mehr möglich war die Spitze des Bulcans vor ihrem Auf= gange zu erklettern.

Obgleich das Thermometer in diesem Moment noch  $+3^{\circ},9$  R. zeigte, fühlte man dennoch etwas Kälte an den Fingern. Die Luft dagegen kam dem Prinzen beim Erssteigen des Aetnakegels feiner vor, als sie es in diesem

s supposito

Augenblick war; boch hatte sie ihm um "Alta vista" und ein Stück von da aufwärts etwas dünner als hier oben geschienen.

Etwa eine Biertelstunde nach Sonnenaufgang, um halb sechs Uhr, erreichte man den Araterrand und erstieg sogleich die auf der Nordostseite gelegene höchste Spize desselben.

— Hier war die Wärme bereits auf  $+5^{\circ}$ ,0 K. gestiegen.

— Des Prinzen erster Blick siel über den unbedeutenden Arater, eine kleine, flache Vertiesung mit felsigen, richtiger steinigen Kändern, hinweg auf das Wolkenmeer im Norden und Westen der Insel, über das sich der scharf begrenzte, phramidenförmige Schatten des Riesenvulcans in unermeßslicher Ausbehnung erstreckte.

Das Tagebuch Sr. Königlichen Hoheit giebt folgende Schilberung des großartigen Anblicks:

"Denke Dir die "Schaafe", die Du so oft hoch am blauen Himmel über Dir siehst, denke sie Dir 4 bis 5000 Fuß zu Deinen Füßen, aber dicht zusammen geschoben zu einer weißen, wolligen oder kleinwelligen Fläche, deren Ränder sich am Saume der dunklen Azurkuppel des Himmels die zum Niveau Deines Auges erheben, und Du hast einen Begriff von jenem Wolkenmeer, über das der Tehde seinen schwärzlichen Schatten warf, dessen großartige Umrisse sich heute noch schärfer und deutlicher markirten, als gestern. Der lange, obere Grath der röthlich beleuchteten Felswand von Palma hatte das Wolkenmeer durchbrochen, während die übrige Insel sich unsern Blicken entzog. La

Gomera war nur zur Hälfte fichtbar, und erschien als ein flacher, länglicher, babei scharf articulirter Hügel mit gebogenem Rücken, mahrend ein leichter, ihre westliche Salfte verschleiernder Wolkenflor wieder den Uebergang zu ienem weißen, wolligen Gewölf bildete. Noch über die Gomera hinaus, fam, bem Auge kaum kenntlich, ein unbestimmter, bunkelbläulicher Grath in weiter Ferne aus ben Wolfen hervor — das war Ferro! Ferro, diese Erinnerung aus ber Kindheit, Ferro, bas so innig verschmolzen ist mit unferen ersten geographischen Einbrücken und Begriffen! Diefes kleine Giland im weiten Ocean, von beffen Meribian oft noch heute unsere Geographen bie Länge beginnen laffen, wenn es auch für alle anderen Nationen und für die no= mabisirenden Bewohner bes Oceans bereits in bas Meer ber Bergessenheit getaucht, schon längst ben Sternwarten ber beiden Weltstädte hat weichen muffen."

"Senkte man bas Auge und folgte mit den Blicken dem grün bewachsenen, welligen Westabhang des Tende mit seinen strahlensörmig auslausenden Riesen oder Schluchten bis an's blane Weer, oder blickte man an dem Absall des Tiganga hinab nach Icod el alto, so sah man den florartigen, untern Saum des massigen Wolkenmeers, bald Puerto und Villa Orotava verschleiernd, bald sie auf Momente unsern Anblick freigebend, mit der Küstenlinie Tenerissass spielen. Doch blieb die Gegend von Garachico, der einst so blühenden Hauptstadt, mit ihrem von der Lava verschütteten Hasen, dem einzig guten der Insel, durch graue

a book

Mebel unfern Blicken hartnäckig entzogen. Der azurblaue, in's Biolette spielende, scharf geglieberte Grath Teneriffa's, bie Cumbra, lag in ihrer ganzen Länge, tief zu unsern Füßen, frei über bem Gewölf und ben Nebeln stehend, wie gestern. Nach sa Santa Cruz zu blickte man wieber ein Stück schräg unter bie Nebel, und auf bem kleinen Fleck blauen Wassers, ber frei blieb, erkannten wir beutlich die Fregatte und die Corvette unter den andern auf ber Rhebe liegenben Schiffen! — Unfern Blick nach ber Ge= gend erhebend, wo eben die Sonne aufgetaucht war, faben wir von eblen, aus langen Linien und scharfen Eden und Kanten zusammengesetzten Umrissen umzogen, ben gratharti= gen Rücken ber blauen Gebirgskette Canaria's hoch über die grauen Nebel hervorragen, die in einzelnen Flocken, in abgerissenen, kleineren ober größeren Felbern auf ber tief blauen See im Often Teneriffa's schwammen. Unten, am Jug bes Bic, blickten wir hinein in ben weiten Salbfreis ber Felswände bes Circus und auf die Bimsstein= und Lava=Ebenen ber Cañadas, die den Fuß des Vulcans auf biefer Seite umgeben. — Darüber hinweg folgte unfer Auge ber Küstenlinie ber Insel um Punta be Abona, Punta Roxa und Punta Rasca herum zu ben steilen, in ber Richtung auf die Westspite Punta be Buenavista gelegenen Bergen jenseits San Jago. Wenige Schritte nach Weften, ben Kraterrand umgehend, schauten wir hinab in ben grögeren und etwas tieferen Krater bes 9276 Fuß hohen Chahorra und auf ben uns zugekehrten, von ben Bimssteinen bes Pic wie mit gelbem Sande bestreuten Abhang dieses Zwillingsvulcans, wie ihn L. v. Buch bezeichnet, den nur eine kleine Einsattelung von dem Tehde trennt."

"Es war ein herrliches Panorama, bas uns umgab! Der Centralvulcan, auf bem wir standen, zu seinen Füßen bas Feld der Verwüstung, dem er entstiegen, umsäumt von den lachenden Fluren des lieblichen Tenerissa, und im Kreise ringsum all' die vulcanischen, einzeln dem Ocean entstiegenen Inseln, die alle in ihm, in dem Tehde, ihren gemeinsamen Herrscher erkennen. Er ist der Firstern, sie sind die Monde! Ihr Feuer, ihre Eruptionen sind alle sein Werk!"

"Warum ergreift es uns noch fo viel gewaltiger hoch oben am Kraterrande eines mächtigen Bulcans, als wenn wir ben schwindelnden Gipfel einer Alpe betreten? Geho= ben fühlen wir uns hier, wie bort — Alles ist großartig und majestätisch um uns ber, ber Erbe sind wir entrückt, bem Himmel, bem unendlichen, bunklen Azur, bem reinen Aether fühlen wir uns näher, benn wir athmen die reine, verbünnte Luft, zu rein fast für uns unvollkommene Wesen — allen biefen wonnevollen Gefühlen können wir uns auf ber Spite bes Urgebirges, auf ber Firne ungetheilt hin= geben, während auf bem Gipfel bes Bulcans warme Schwefeldämpfe biese Wonne trüben. Diese beständig unsere Wange streifenben Abgefandten einer schauerlichen, unterirdischen Macht erinnern uns jebe Minute, bag wir auf der dünnen Kruste einer von den Feuern der Tiefe aufge-

5.0000

blähten Blase stehen, uns auf bem Gipfel einer sich über ben Schauern und Schrecken eines Feuerschlundes wölbens ben Glocke befinden! vie Alpe ist todt — ber Bulcan lebt!" —

Rach ber Ansicht bes geistreichen Geognosten Leopold v. Buch über die Entstehung des Pic, stieg zuerst, von ben vulcanischen Kräften im Schoofe unferes Planeten gehoben, ber ringförmige Circus als voller Kreis aus ben Tiefen der Erde durch's Meer empor. Reine Spalte in ber bebeckenden Kruste findend, waren nämlich die hier wirkenden, unterirdischen, einen Ausweg suchenden, burch ben Widerstand ber oberen Basalt= und Conglomeratschich= ten nur noch verstärkten Kräfte zur unaufhaltsamen Riesen= gewalt angewachsen, welche sich, jetzt selbst die Erdrinde spaltend und die auf bem Meeresgrunde lagernden bafalti= schen und Conglomeratschichten mit sich empor an die Oberfläche reißend, biesen gewaltigen Erhebungstrater schuf, burch ben sie entwich. Betrachtet man ben Circus näher, so scheint er im Trachtt aufgebrochen zu sein, und die bebeckenben, bafaltischen Schichten auf bie Seite geschoben zu haben. Diese große, erhobene Masse siel aber wieder zuruck und verschloß bald bie nur für eine folche Kraftaußerung gebildete Deffnung. Es entstand kein Bulcan; noch war die fortbauernde Verbindung des Innern mit der Atmosphäre nicht eröffnet. Diese herzustellen, ben Dampfen einen regelmäßigen Abzug zu geben, erhoben sich nun aus bem coloffalen Erhebungsfrater ber Pic be Tehbe und ber

Chahorra, vereint als ein einziger, in einen Basaltmantel gehüllter, ungeheurer Trachttom, die ganze Masse auf einsmal, wie ein Gewölbe über innere Kräfte, welche sich hier den Ausweg bahnen und ihn endlich auch durch die Krater sinden. Alle Bestredungen aus dem Innern sind nach dieser Esse gerichtet, und da der zusammenstürzende, odere Theil derselben leicht mehr Widerstand leistet, als einzelne Punkte am Abhang, besonders wenn in die Höhe gehobene Lavasmassen die Deffnung, wie ein Zapsen, verstopfen, so brechen dort die Dämpse, Rapillen und Laven am Umfang heraus.

Auf der Nordwest- und Nordscite haben solche Seiten-Ausbrüche den Eircus niedergerissen, Obsidianströme sind in ungeheuren Massen auf der Nordwestseite nach Icod los Binos hinab in's Meer gestossen, während man im Westen, am Fuß des Chahorra, jene braunen Eruptionskegel bemerkt, von denen Cordier ungefähr 80 in der Richtung auf Garachico zählte.

Der Krater des Pic ist kein Feuerschlund mehr, sons dern nur noch eine Solfatara von etwa einer halben Stunde im Umfang und einer zwischen 100 und 160 Fuß wechselns den Tiese. Fast beständig entsteigen Schweseldämpse diesem warmen Becken oder brechen an den Seiten des Kegels hervor, jedoch nicht in stärkerem Maaße, als bei dem Aetna. Dennoch haben diese schweselsauren Dämpse den rosenroth gefärbten, den Kraterrand bildenden Trachhtselsen, die jedoch, wie oben bemerkt, kaum Felsen zu nennen sind, ihre Härte benommen. Im Innern des Kraters sindet man abgebröckelte Steine und Felsstücke, welche sie von den Känsbern abgelöst zu haben scheinen. An allen Gegenständen, die man hier oben berührt, macht man sich die Finger weiß mit einer klebrigen Auflösung, welche Alles überzieht, und die ebenfalls wohl den Einflüssen dieser Dämpse zuzuschreisben sein mag. Der Boden der Solsatara ist warm, an einzelnen Stellen sogar heiß; dessenungeachtet kann man bequem überall darin umhergehen. — Das ganze Becken hat eine gräulichgelbe Färbung, woran gleichfalls der Schwestel Schuld zu sein scheint, der hier häusig in den schönsten Erhstallen auschießt.

Den Felsblock auf der höchsten Spitze des Kraterran= bes im Nordost ersteigend, trank die ganze Gesellschaft, Einer nach bem Anbern, auf bas Wohl ber brei Herrscher, beren Unterthanen sich hier oben bereinigt hatten: auf das Wohl ber Königin von England, bes Königs von Preußen und bes Königs von Sardinien, — in einer Höhe von 11,430 Fuß (nach Borda's trigonometrischer Meffung) über bem Meere, mährend ber Westwind ber obern Regionen, der Gegenstrom ber östlichen Passate bes Oceans, ihnen den Dampf entgegentrieb. Der Wind fam über Palma her, und vielleicht ein klein wenig nördlich bavon, so baß man ihn mit bem Aufgangspunkte ber Sonne, bem Oftpunkt vergleichend, für West = Nord = West hielt, während in la Santa Cruz Nordost ober noch etwas nördlichere, also bem Passat sich nähernbe Winde wehten. Go hatte man benn auch bieses bekannte, wenn auch nur von Weni=

gen erlebte Phänomen practisch kennen gelernt — es an der eigenen Wange erprobt.

Um nicht dem losen Bimssteinsande sich preiszugeben, wurden wieder für den Rückweg die kanm hervorstehenden, einzelnen Grathe trachttischen Gesteins benutzt, die auch hinauf geholfen hatten. In einer halben Stunde war der Fuß des Piton erreicht, und von da stieg man, in der brennendsten Sonnenhitze vom Durst gequält, wohl eine Stunde lang über das schräge, schwarze Feld glasiger Obssidianblöcke, "el Malpays," hinunter, dis endlich die Stimme der "Practicos" weithin erschallte: "la Cueva, la Cueva, agua, agua!"

La Eueva bel Hielo ober be la Nieve ist eine 20 Juß tiese Höhle in dem Obsidianglasselde, in der man immer frisches Wasser, Siswasser sindet, denn an den Kändern war die Siskruste deutlich zu sehen. — Als man sich hier erfrischte, bemerkte man, daß einer der Gesellschaft, der junge Graf Birh, sich zwischen den schlüpfrigen Blöcken verirrt hatte. — Die Führer waren ungehalten, daß der "Caballerito" allein vorangegangen, standen aber dem Grasen Bismarck bei, ihn zu suchen. Er ward auch sehr bald wieder aufgesunden.

Etwas tiefer als die "Eueva" hören die Blöcke auf, und mit ihnen die Leiden des Malpahs; man findet einen Fußsteig und die ersten Retamas. Einige Leute aus Orostava, die Eis in der 9321 Fuß über der See gelegenen Cueva suchten, um es nach la Santa Eruz zu bringen,

- 5-00elo

famen ber Gesellschaft entgegen. Balb barauf — um neun Uhr — langte dieselbe wieder bei ber Estancia be los Ingleses an, wo sie ein gutes Frückstück, sogar ein Theil ber für die Expeditionen im Innern Brafilien's bestimmten cabizer Chocolabe im gekochten Zustande erwartete. — Schon am Abend vorher war Capitain Fitzgerald Gam= bier, ber Commandeur bes Satellite, in ber Estancia erwartet worden; berfelbe hatte von la Santa Ernz aus auf einem kürzeren Wege, und zwar über die Cumbra, dahin gelangen wollen; da er indeß auch noch jett nicht einge= troffen war, so mußte jebe Hoffnung seines Anschlusses an bie Gefellschaft aufgegeben werben. Der Berabrebung gemäß wollte man nach ber gemeinsamen Bicbesteigung sämmtlich ben Rückweg über bie Cumbra einschlagen. erste Plan konnte jedoch nicht ausgeführt werden, da bie Führer der Gesellschaft den Weg nicht kannten und die des erwarteten Capitains dem Uebelstande nicht abhelfen founten.

So gern man den Weg über den langen, basaltischen Rücken kennen gelernt hätte, so fügte man sich doch um so leichter darin, da dieser Pfad bei der brennenden Hitze, nach der eben vollendeten Excursion zum Arater, und bei seiner viel bedeutenderen Länge, weit beschwerlicher gewesen wäre, als der kürzere, gemächlichere Rückweg nach Orotava, der jetzt eingeschlagen wurde. Der Capitain der Corvette hatte, wie man später ersuhr, den Weg über die Eumbra aus ähnlichen Gründen aufgebend, schon am gestrigen Abend

Orotava erreicht. Hier fand er jedoch weder Maulthiere, noch Führer für seine weitere Reise, und hatte sich baher genöthigt gesehen, von der Besteigung des Pic gänzlich absusstehen.

Die Sonne brannte heiß, ber Himmel war dunkelblau, der Pic stand in seiner ganzen Majestät, "ein Gebirge auf dem Gebirge," hinter den Wandernden, als diese, den Saum der Erica-Waldung erreichend, von ihm und dem schönen, heitern Tage Abschied nehmend, sich unter das seuchte Wolkenmeer hinabsenkten, das von nun an schwer über ihrem Haupte hing. — Es war vier Uhr, als Prinz Adalbert, welcher sich auf dem Clano de las Retamas beim Zeichnen ausgehalten hatte und dann in Begleitung des Grasen Oriolla der Gesellschaft folgte, in Villa Orostava anlangte.

Am andern Tage, den 10. August, ging es schon früh um sieben Uhr aus Orotava, und munter trabte man über die Seene, denn heute brauchten die Reisenden, mit dem Wege bekannt, sich nicht an die Arrieros zu binden. Bon der Höhe von Sta. Ursula erkannte der Prinz, am Nord-westende der Insel, beutlich die lichteren Berge Gomera's, die wie ein Vorgebirge über den Ausläusern des Tigadga hinweg, sich rechts in die See vorschoben. Palma, die regnigte Insel unter den Canarien, war dagegen mit seisnen 7000 Fuß hohen Bergen im Nebel wieder verschwunsden, obgleich es unmittelbar vor Orotava in geringer Entsernung liegt; — nur vom Gipfel des Pic sah man seinen

felsigen Rücken die Wolken durchbrechen. Man freute sich wieder der schönen Palmen und blühenden Aloës an den reichen Abhängen nach Matanza zu, und wie das erste Mal ward Agua Garcia zum Haltepunkt erwählt. Heute gingen die Reisenden dem klaren Bächlein nach dis in die enge Schlucht hinein, wo dicktämmige, 30 dis 40 Juß hohe Ericadäume, durch Lianen verschlungen, sich mit stattlichen Lorbeerbäumen vereinen, ein reizendes, kühles und schattiges Fleckhen zu schaffen, das vielleicht nur in den Urwäldern des neuen Continents seines Gleichen sinden mag. — Dr. Foster und des Prinzen Diener, welcher die nothwendigen Medicamente mit sich führte, fanden hier Gelegensheit, einen übermüdeten Arriero wieder in's Leben zurückzurusen.

Hinter Laguna begegnete man mehreren Zügen von Kameelen. Anf einigen saßen zwei oder drei Reiter; dabei gingen die Thiere einzeln, d. h. sie waren nicht durch Stricke, wie man es so häusig in den Straßen Smhrna's sieht, mit ihrem Border- und Hintermann in der File verbunden. Obgleich vielen von der Gesellschaft die Kameele keine neue Erscheinung mehr waren, so hatte doch keiner je auf einem solchen gesessen; daher wurde die erste Gelegenheit ergriffen, diesen Wunsch zu befriedigen. Es ritten Alle ein Stückchen auf diesem Schisse der Wüste, und zwar immer drei auf einmal, einander in Ablösungen folgend. Im Bananenhose von Richardson's Hotel zu la Sta. Cruz trennte sich die kleine Reisegesellschaft.

Merkwürdig war die drückende Hitze, die in der Stadt und in der Umgegend herrschte, während man auf der Nordwestseite der Insel fast gar nicht davon gelitten hatte. — Ein Diner, welches Prinz Abalbert dem Commandeur und den Offizieren des Satellite an Bord der Fregatte gab, beendete den Tag. Eine ziemlich schlecht ausssehende spanische Kriegsbrigg hatte sich in der Zwischenzeit auf der Rhede eingefunden; sie schien zur Zeit der einzige königliche Kreuzer in den Gewässern Tenerissa's zu sein.

Am folgenden Morgen, den 11. August, ward um ein viertel auf sieben Uhr ber Anker gehoben. Die Corvette wartete schon unter Segel. — Man steuerte nach S.-S.-D., bis nach sehr kurzer Zeit ein frischer Nordostwind die Schiffe schnell längs ber Sübostküste Teneriffa's hinführte. Gran Canaria war auch heute von ber See nicht zu feben. Da= gegen schien Teneriffa eine lange, hohe, zusammenhängende Gebirgelinie zu bilben, über bie ber zugespitte Regel bes Pic nur eben hervorsah. Himmel und See wetteiferten in ben verschiedensten Rüancen ber blauen Farbe; ber Himmel spielte fast in's Graublau, so hell war er heute; ber Ocean bagegen erschien im tiefsten Azurblau. Ein gräulicher Lila= hauch übergoß, fast in's Röthliche spielent, die Gebirge der Insel, die, je südlicher man kam, sich besto mehr zu einer flachen Phramibe zusammenschoben, beren Spige ber Bic bilbete, welcher nun, in bem alles überziehenden Dufte, mit ber vorberen Kette nur einen Berg auszumachen schien. —

- sand

Wenige Stunden noch, und jede Spur des Landes war verschwunden. Die stolze Fregatte fühlte sich in ihrem Element und durchschnitt es schnell; um Mittag waren bereits 56 Seemeilen zurückgelegt.

## VII. Rio de Janeiro.

~૪૪૪૦૦૦

1

Am Morgen des 5. September wurde Prinz Adalbert schon vor fünf Uhr durch das Geplätscher einer Welle geweckt, die in die Stückpforte seiner Schlascajüte hereinspritzte. Mit einem Sprunge von der Hangematte auf den schwankenden Boden hinab, beeilte er sich das Fenster zu schließen, damit sich dieser nasse Gruß, der erste, welcher dem Zimmer des Prinzen bisher zu Theil geworden, nicht wiederholen möge.

Auf dem Berdeck hatte man eben zwei Reefe in die Marssegel gestochen und die Bramsegel sestgemacht, auch steuerte man wieder den alten Cours. Nachdem nämlich bereits ant vorhergehenden Tage, oder eigentlich schon in der Nacht vom dritten zum vierten, ein ost-nord-östlicher, später nord-östlicher, ja nord-nord-östlicher, mit einem Worte der um Cabo Frio herrschende Wind, an die Stelle des SüdsOst-Passats getreten war, — änderte man, um sich vom Lande, dessen Nähe jetzt für gewiß galt, zu entsernen, noch vor Mitternacht den Cours und machte bei frischem Winde

und wogender See bis früh um vier Uhr einen Schlag nach Süben.

Alles war gespannt, Cabo Frio zu sehen. Schon bei Sonnenausgang glaubten Einige Land zu entbecken; ber erste Schimmer besselben zeigte sich jedoch erst zwischen zehn und elf Uhr. Nach und nach kamen die Conturen einer Berg-reihe, obschon ganz verwischt, zum Vorschein; später schloß sich links, gegen Westen, ein Regelberg daran; Cabo Frio dagegen war nicht zu unterscheiden; — nur ein dunkler Schimmer, der gegen Osten das Gebirge fortsetzte, bezeichenete die Gegend, wo diese scharfe Ecke des großen Contienents von Süd-Amerika gesucht werden mußte.

Das Schiff befand sich am Mittag des 5. September in 23° 20' süblicher Breite und 42° 40' 15" westlicher Länge von Greenwich; die Entfernung dis zur Einfahrt in die Bai von Rio in N.=W. betrug noch 38 Seemeilen; im Abstande von vierundzwanzig sag, in fast nördlicher Richtung, die Bergkette, an welcher man hingesteuert war, das Gebirge bei Cabo Negro, wie sich ergab.

Wind und See hatten sich gelegt. Die Temperatur der Luft und der See waren beide auffallend niedrig, und die letztere hatte ihr Azurblau gegen ein lichtes und fahles Grün vertauscht. Ein milchiger, bläulicher Nebel benahm der Atmosphäre in der Nähe des Horizontes einen Theil ihrer Durchsichtigkeit; man sah die hohe Küste nur wie durch einen Schleier.

Die Effensstunde, — ein wichtiger Moment an Bord,

— war heute früher gelegt worden als sonst, benn um vier Uhr konnte man ja schon vor der Einsahrt sein! — Ein Theil der Mannschaft vertauschte sodann die bunten und die Tuchhemden mit weißen Hemden und Hosen, und alles war beschäftigt, dem Takelwerk das Ansehen der Reise zu benehmen, die Decks abzusegen, alles Metall glänzend zu putzen, die Kanonen zum Salutiren in Stand zu setzen und den Anker klar zu machen. Die Offiziere erschienen einer nach dem andern in voller Unisorm, so daß das Deck des S. Michele vor all dem ungewohnten, festlichen Glanze kaum wieder zu erkennen war. Prinz Adalbert gesellte sich zu einer Gruppe Neugieriger, die sich um und auf den Bugsprit und vorn auf der Schanzverkleidung eingenistet hatten; ja selbst hoch auf den Raaen des Fockmastes saßen noch einige weiße Gestalten.

Alles starrte die sonderbaren Formen der bergigen Küste an, die in ungeheurer Ausdehnung, von West nach Ost ausgebreitet dalag. — Ganz zur Linken stieg aus der See ein kleiner Regel als Insel herauf; daran reihten sich rechts ein paar andere Inselchen, wie Punkte, und dann solgte das wunderbare Gebirge, dessen Umrisse einen auf dem Rücken liegenden Riesen nachzuahmen schienen. Der Riese dient den Schiffen nach langer Reise zum sichern Werkmale der Einsahrt in den Hafen von Rio, diesen Kösnig unter den Häsen! —

Den Kopf des "Gigante" mit ungeheurer Habichtsnase und aufgesperrtem Munde bildet der steile Fels, die "Ga-

- socolo

14\*

via" (bas Marssegel) genannt, bem bie brittischen Seeleute ben weit bezeichnenderen Namen "Lord Hood's Rose" beigelegt haben. Die Hände sind über ben Magen gefaltet: die beiben Spigen ber Tijuca, ben Pico do Papagaho und bie andere, rechts baneben, welche zusammen: "os bous Irmãos" (die beiden Brüber) genannt werden, nimmt man als folche an; boch heute verschwanden sie fast im Nebel. Die emporstehende Aniescheibe ist ber spizige "Corcovado" (ber Bucklige), und ben immensen Juß bilbet ber "Zuckerhut", "Pão de Assucar", ein mächtiger Felskegel, ber seinem Namen Ehre macht. Rechts zu ben Füßen bes schlafenben Wächters, hart an ber steilen Wand des "Bao de Assucar", liegt die schmale Einfahrt, vor der sich die kleinen, rundlichen Inseln vorschieben, auf beren einer, ber "Ilha Raza" (flachen Infel), ein Leuchtthurm steht. Hinter biefer Gruppe läuft eine steile, schroffe Bergreihe fort, ober vielmehr eine Reihe einzeln stehender, an ihrem Fuß zusammengewachsener Berge, von den sonderbarsten, aber stets schönen und edlen Formen, gebogene Rücken, ifolirte Regelberge ober zwei durch einen Grath verbundene Regel, welche, die Rüftenlinie gen Often fortsetzend, sich in ber Richtung nach Cabo Frio zu im Nebel verlieren. — Einige Schooner freuzten vor ber Küste.

Zuerst nur dem Fernrohr sichtbar, doch sehr bald auch mit dem bloßen Auge zu erkennen, lagen die Wunder der Tropen-Vegetation ausgebreitet. Wohin man nur blickte, waren alle Gebirge mit dichtem Walde bedeckt. Folgte das Auge ihren Umrissen, so zeigten sich hoch, hoch über den Walb emporragend, einzelne schlanke Palmen; Baumsormen traten über die riesige Pflanzendecke der Berge hervor, wie der Europäer sie nie gesehen: Bäume mit vollen, giganstischen Kronen, oder solche, welche leicht aufgeschossen, die dünnen Arme ausbreitend, bizarre Zweige, gleich Schierlingsstauben in die Luft streckten; — unmöglich aber ist es, sich einen Begriff von der Grazie der Gebirgs-Conturen zu machen, welche durch jene pittoresten, gen Himmel strebens den Riesenbäume beständig auf das anmuthigste und wunderbarste unterbrochen werden! Glatte, schwarze Felswände bilden an einzelnen Stellen die hohen, steilen Seiten der Berge, oder ragen als starre Spigen und Kegel in die Luft. Ein schmaler Saum weißen Sandes zieht sich, von der See bespült, am Fuse der Berge hin.

Jene vor der Einfahrt des Golfes gelegenen Inseln, jett dicht neben der Fregatte, so dicht, daß man das Rausschen und Brüllen der Brandung am Strande hören konnte, welche an die schräg ansteigenden, weißen Felsplatten hinansrollte, die diese Eilande umgürten, sind mit dichtem Laubsholz bedeckt; wundervolle Palmen stehen darauf und allershand Gestrüpp und Pflanzen dazwischen, die dem Prinzen noch neu waren. — Auf diesen lieblichen Inseln trat ihm erst die ganze Fülle und Pracht der Tropen-Natur näher. Es war ein Pflanzengewirr, ein Dickicht, von welchem Einer, der nie die zur heißen Zone gedrungen ist, keinen Begriff hat. — An den Bergen des sesten Landes konnte

man bagegen nach und nach ganze Palmenwälber entbecken, beren Kronen der Passat nach Westen gebeugt hatte; ja einzelne Berge waren burchgehends mit hochstämmigen Palmen überzogen, währenb an ben nackten Felsen bie bunnen Cactusstangen hinanklommen. Canoas mit Negern barin ruberten an ben Infeln hin. Gin großer schwarzer Bogel, ber erste Urubi (Cathartes-A-Ura), ber ben Reisenden zu Gesicht kam, flog mit ausgebreiteten Flügeln schreiend hoch über ihnen fort. — Alles, bemerkt Pring Abalbert, alles war neu, alles anders, als wir es je gesehen! - Rur einen Gedanken hatten wir, nur ein Gefühl burchzuckte unser Innerstes: daß dies Land vor uns nicht Europa fein konnte; — eine innere Stimme rief es uns zu: war es Indien, war es Brasilien, gleichviel, doch Europa war es nicht. — Dies war ber erste Eindruck Amerika's: Alles, alles schien uns frembartig und wunberbar!

Man segelte zwischen der oben angeführten Inselgruppe hin; das gab ein schönes Bild! die Berge der Küste rechter Hand, — darunter namentlich ein steiler Berg, eine schroffe, schwarze Felswand, an der man sogar schon die Wasserrisse erkannte, — verschoben sich mit zenen Inseln zu einem reizenden Gemälde, voll der herrlichsten, üppigsten Tropen=Begetation. — Kaum war die Inselgruppe durchsschnitten, als sich ganz deutlich die Einsahrt in die Bai austhat.

Die Gebirge rechter Hand senkten sich allmälig als schroffer Felsgrath von Ost nach West gegen dieselbe hinab.

Am Ende des Rückens, boch durch eine schmale Felsspalte von ihm gesondert, springt das weiße Fort Sta. Cruz in die Einfahrt vor. Ihm gegenüber steigt der glatte Felsscoloß des Bão de Assucar fast senkrecht aus den Fluthen auf; hinter demselben kommt eine kleine, grüne, inselartige Landspitze, mit einer Biegung im Rücken, zum Borschein; doch sind die Forts S. João und S. Theodosio, welche sie trägt, kaum zu erkennen. Im Hintergrunde der Bucht ist das User flach und stellt sich als eine Keihe niedriger, bläulicher Inseln dar. — Etwas links, in der westlichen Ecke des Golf, erkennt man auf einem weiten, mehrere Terrassen bildenden Vorsprunge die Stadt Rio de Janeiro, rechts dahinter den Mastenwald der im Hasen liegenden Schisse, und noch weiter rechts, mehr gegen die Mitte der Bai, die Kriegsschiffe auf der Nebee.

Die fardinische Flagge wehte schon lange von der Gasselspike des S. Michele; jest erkannte man mit dem Fernrohr auch auf Sta. Cruz das grüne Banner Brasilien's, mit dem auf der Spike stehenden gelben Biereck darin. — Der immer schwächer werdende Bind und der ausgehende Strom ließen die Segelnden nur allmälig vorrücken. Bor der Stadt unterschieden sie bereits zwei kleine, hintereinsander liegende, besestigte Gilande; das nächste war das Fort Lagem, das andere, größere: Villegagnon. — Die Stadt und die Rhede wurden deutlicher. — Ein amerikanischer Schooner, der britische Commodore und der Malasbar waren zu erkennen, bald auch der Gefährte des S. Misser

a secolo

chele, ber Satellite, ber, schon vor Anker, eben ben Salut seuerte.

Die Sonne war im Sinken; ber Zuckerhut stand, grade wie ein aufrechtstehender Daum, riesenhaft links neben dem Schiff, während die Gebirge der westlichen Seite, aus denen er gegen die Einfahrt hervortrat, sich in ein Gewirr der abenteuerlichsten Formen zusammengeschoben hatten. Ein dunkles, kräftiges Blau färbte die Legel, Nadeln und Spizen in den vordern Reihen, während die bahinter liegenden einen mehr grauvioletten Ton angenommen hatten. — Jene sons derbaren Bergsormen aber lassen sich gar nicht beschreiben, — sie machten, sagt der Prinz, benselben Eindruck, wie die Decorationen zu einer Zauberoper, bei denen sich jeder sagt: "so etwas kann in der Natur nicht vorkommen"!

Es war etwa fünf Uhr, als die Brise die Segelnden bicht am Fort Sta. Eruz verließ. Man befand sich schon nahe genug, um die Kanonen und Soldaten genau untersscheiden zu können. Auch die Häuser in Rio wurden schon deutlicher. Jeder der beiden terrassenartigen Absähe in der Stadt endete rechter Hand mit einem länglichen Gebäude mit zwei Thürmen, den Klöstern Sta. Thereza und S. Bento. Der Zuckerhut, zur linken Seite, nahm seine frühere Korm wieder an, nur sah es aus, als hätte man oben an der senkrechten Wand ein Stück herausgeschlagen. — Ein kleines brasilianisches Dampsschiff, welches aus der Bucht hinaussschuhr, und mehrere mit Negern besetzte Kischer-Canoas, die hinein gingen, kamen am S. Michele vorüber. Schreiende

weiße und schwarze Wasservögel zogen über dem Schiffe fort.

— Da sank die blutige Sonnenscheibe hinter dem mit seuriger Glut übergossenen Gebirge des Corcovado hinab, und
warf einen kupferrothen Schein auf die Wassersläche an der Einfahrt. Der britische Commodore seuerte den Retraiteschuß, und die Escadre strich die Flaggen und Bramragen.

Um diese Zeit stellten sich ber fardinische und bald nach ihm ber preußische Consul, Herr Theremin, an Bord ber Fregatte ein. Den Letteren hatte ber Pring furz vor seiner Abreise in Berlin kennen gelernt. — Rio war die zweite Baterstadt Herrn Theremin's, ba er hier ben größten Theil seiner Jünglingsjahre verlebt, und, nun zum Mann gereift, die frühern Consulatsgeschäfte seines Baters bereits seit zehn Jahren übernommen hatte. Nach der ersten Freude bes Wiebersehens brückte er sein Bebauern aus, bag ber Pring, bei bem herrschenden Nebel, eine ber Hauptschön= heiten des prächtigen Golfes nicht sehe, da berselbe die 3 bis 4000 Fuß hohe Serra dos Orgãos den Blicken entzog, welche mit ihren zackigen Gipfeln ben Hintergrund des großartigen Gemäldes der Einfahrt bildet. Also bas ganze Orgelgebirge fehlte noch, um das Bild zu vollenden. Doch bessen bedurfte es nicht; benn ber Gesammteinbruck bes heute Gesehenen, ber näheren Umgebung ber Bai, war schon so überwältigend, baß die glühendste Phantafie kaum mehr hinzu zu denken vermochte. "Nie hat ein Anblick," fagt Prinz Abalbert, "mich so mächtig ergriffen; — selbst ber bes lärmenben, großartigen Neapels, mit seinem wundervollen Golfe, verschwindet dagegen; felbst die orientalische Herrlichkeit Constantinopels, wo weiße Ruppeln und schlanke Minarets stolz auf reizenden Hügeln thronen, wo Chpressen-wälder die Gräber der Moslim beschatten, und das alles belebende blaue Band des Bosphorus, von Serais, Hisfars und zahllosen Ortschaften gesäumt, sich lieblich zwischen Asien und Europa hindurchschlängelt, — selbst Constantinopel riß mich nicht so hin, wie der erste Cindruck von Rio de Ianeiro! — Weder Neapel, noch Stambul, noch irgend ein Ort der mir bekannten Erde, selbst die Alhambra nicht, kann sich an magisch-phantastischem Zauber mit der Einsahrt und dem Golse von Rio messen! — Es enthüllen sich Wunder vor unseren Augen, die wir anf Erden nicht geahnt. Tetzt war es uns klar, warum einst die ersten Entsbecker diesem Lande den Namen "die neue Welt" gegeben!"

Man erwartete den Wind, um den nahen Ankerplatzu erreichen. Alles stand bereit an den Brassen, denn schon längst war das Commando: "Divisioni a posto" gegeben. — Graf Oriolla und der Consul Theremin gingen eben mit dem dritten Cutter nach Rio ab, — da ward es plötzlich sinster. Kein Wind war zu spüren, doch auf den leisessten, kaum merklichen Hauch erging stets das Commando zum Brassen, und der gellende Ton der begleitenden Pfeise gab das Maaß dazu an. An einem etwas weiter in die Bai hineinliegenden "Hulk", dem brasilianischen Wachtschiff, erkannte man endlich, daß die Fregatte sich vorwärts bewege.

gelangweilt durch ben schwachen Hauch, welcher bas Schiff auf Angenblicke ganz zu verlassen schien. Da vernahm man die Musik am Bord ber englischen Escabre, und das dumpfe Geläut ber Glocken — ber erfte Ton, ber vom gande her= überklang, schlug feierlich ernst an das Ohr der Lauschenden. - Soch über ben gespenstigen Bergen zur Linken stanben bie vier Sterne bes füblichen Kreuges, unter ben beiben funkelnben, die ce fo leicht finden helfen. - Auf ber linken Seite, im Bordergrunde, zog sich eine helle Illumination hin; Licht an Licht reihte sich hier längs des Ufers von Botafogo nach Rio. Vorwärts war dunkle Nacht, mehr rechts erblickte man die lange Reihe ber Lichter von Praha grande. Der Geruch des Landes drang bis in das Schiff. — Ein dumpfer Lärm, das Geräusch ber Stadt, wurde mehr geahnet, als gehört. Der Hulk lag schon ein Stück hinter ber Fregatte, aber bie Nacht war so bunkel, daß noch immer von den Schiffen auf der Rhede nichts zu sehen war — ba hörte man plötzlich die Stimme bes Capitains Scoffiero; die Pfeifen klangen, und alle Segel wurden auf einmal gegeit - "Fondo!" - doch ein "Stopper" hielt noch ben Anker - bas Beil half nach, mit einem lauten Krach stürzte er hinab, und hellauf leuchtete ber Schaum, ben fein Fall erzeugt hatte. — Auf: "arriva Gabbieri" brängte sich alles die Wandten hinauf, die Segel zu bergen. Es mochte etwa acht Uhr sein, als die Fregatte in 18 Faben glücklich vor Anker lag. Nach einer Biertelstunde waren die Ragen parallel gebraßt,

und alles so weit in Ordnung, daß man die Mannschaft auseinander gehen lassen konnte. — Der Prinz eilte hin= unter, die lang ersehnten Briefe zu lesen, und kam erst um elf Uhr wieder auf's Verdeck, sich an dem schönen Sternen= himmel zu erfreuen.

Als Prinz Abalbert am Morgen bes 6. September erwachte, siel sein erster Blick auf das Fort Boa Biagem,\*) welches auf der Ostseite der majestätischen Bai von Rio de Janeiro, einen pittoresken Felsvorsprung, einen Felsblock krönt, der inselartig, hart am Strande der lieblichen, weit sich öffnenden Bucht "Sacco de S. Francisco" wie in das Wasser hinein gebrockt erscheint. Im Hintergrunde zogen sich jene sonderbaren Regelberge der Ostküste fort, hinter denen sich gerade die feurig glühende Sonnenscheibe eben so blutig, wie sie gestern untergegangen, die hellgrünen Fluthen der Bai mit einem schillernden Orangeschein überzgießend, erhob. — Aber so schön, so lieblich dieses Bild auch war, dessen Rahmen die Kanonenpsorte in der Schlascasütte des Prinzen bildete, so trieb es ihn doch aus dem engen Zimmer hinauf in das Freie.

Die Fregatte lag bicht neben dem Fort Villegagnon, das sich auf einer glattgewaschenen Felsplatte erhebt, an der die schäumende Brandung rauschend hinanrollt, neben

<sup>\*)</sup> So genannt nach einer darauf befindlichen Wallfahrtstirche für Seeleute: "Nossa Senhora be Boa Biagem," was so viel bedeutet, als: Notre Dame du bon voyage.

bem reizenden Eilande, wo über den Festungswerken und Häusern hinweg die riesigen Wedel der Cocos-Palmen sich voll Grazie neigen, mithin so recht im Mittelpunkte, um all' die Herrlichkeiten dieses Wundergolfes überschauen zu können.

Es war ein prachtvolles, entzückendes Panorama, welches sich vom Berbeck bes S. Michele ben Blicken barbot. Die Bai von Nitherohy\*) (Nictheroh), so sautet ihr jetzt wieder eingeführter, alter, indianischer Name, erstreckt fich 20 Seeober 5 beutsche Meilen, in ber Richtung von S. nach N. in's Land hinein, sich birnförmig bis zu ber Breite von 18% Gee= ober etwa 4% beutschen Meilen erweiternb. Ge= gen Süben verengt sie sich bagegen zu einem schmalen, etwa 4 See- = 1 beutschen Meile langen Sunbe, vermittelft bessen sie, wie durch einen Hals, mit bem Ocean in Berbindung Alle biese pittoresken Bergformen, zwischen benen man gestern hindurch gesegelt, gruppirten sich jett, die hohen Ufer jenes Sundes bildend, auf das malerischste um die Einfahrt, die sich nun weit hinter der stolzen Fregatte zu= Auf ber Westseite begann bie Gruppe mit sammenschob. ber zweiköpfigen Tijuca, welche, von ber Rhebe aus gesehen, sich in fübwestlicher Richtung, vom Ufer bes Golfes, auf breiter Basis langsam ansteigend, im hintergrunde erhebt. An diese reiht sich ber schön geformte, gebogene Rücken bes vorwärtsstrebenden Corcovado mit seinen Vorbergen, hinter

<sup>\*)</sup> Das Wort bebeutet: "verstedtes Wasser;" hy, Wasser; nithero, verstedt.

benen man die Gavia, mit bem horizontal abgeschnittenen Felsblock auf ihrem Gipfel, entbeckt. Dann folgt ber Zuckerhut als Schlußstein dieses Gebirges, bas man sich wohl im Allgemeinen als zusammenhängend mit ber, die Südküste Brasilien's begleitenben, Gerra do Mar vorstellen kann, welche sich aus S. Paulo in die Provinz Rio de Janeiro, sich mannigfach verzweigend, hinüberzieht. Diesem westlichen Gebirgsstock (benn im engern Sinne ist seine Erhebung mehr als eine isolirte zu betrachten) treten auf ber Ostseite bes Sundes die letten Ausläufer des öftlichen Sochlandes ber Provinz Rio de Janeiro entgegen. Unter ben vielen Auppen und Regeln auf bieser Seite ber Einfahrt macht sich besonders ein hoher, steiler Bergrücken, der an den Enben von zwei Regeln (Pico und Lhons Head) überragt wird, bemerkbar. Er erhebt sich über bem Fort Sta. Cruz, und trägt das verfallene Fort do Pico, welches jenem gegen das Land ben Rücken beckt. Diese Erhebungen im Often erstrecken sich bis zu bem Flusse Parahuba do Sul. Abfall nach der See folgt der Küste nur bis zur Lagoa de Saguarema. Von hier ab begleitet er dieselbe in grö: ßerer Entfernung, bis er in ber Gegend zwischen S. Fibelis und Campos vos Goahtacazes den untern Lauf jenes Stromes erreicht. Westlich dieser Linie breitet sich dieses Hochland, im Norden stets burch den Parahhba begrenzt, weit über ben größten Theil ber Provinz Rio be Janeiro aus. — Auf der Mordseite ber Bai steigt die Serra dos Orgaos an, den Golf von Rio von dem Parahyba scheibend, an bessen linkem User bereits das gold- und diamantenreiche Gebirgsland von Minas Geraes beginnt, bessen
höchste Berge sich dis zu etwa 5600 Fuß über das Meer
erheben. Die malerische Kette des Orgelgebirges bildet
dägegen die höchste Erhebung in dem Hochlande der Provinz Rio de Janeire, und streicht, entsprechend der allgemeinen Richtung desselben, von S.-W. nach N.-O. Bon
ihren Hängen fließen dem nördlichen User Bal von
Nitherohn zahlreiche Bäche zu; doch ergießen sich die Hauptzustässe, der Rio Macach und Rio de Ignassu, in die nordöstliche und nordwestliche Ecke des Golses, wo zwei breite
Ebenen an denselben herantreten, welche die Orgaös von
den anderen Erhebungen der beiden User eine Strecke weit
scheiden.

Auch heute entzog sich, da die Luft immer noch neblig war, die Serra hartnäckig den Blicken, so daß die Nordseite des Golses wie gestern als eine Fläche mit sehr vielen vorliesgenden Inseln erschien, unter denen man deutlich den langen Rücken der Ilha do Governador erkannte. Und dennoch waren alle anderen Berge und Hügel, welche die Bai umsgeben, im schönsten Morgendust, vom Ankerplatz der Fresgatte aus in voller Klarheit zu überschanen.

Doch der eigentliche Glanzpunkt des Gemäldes sindet sich am Strande selbst. — Am nordöstlichen Fuße des Gebirges, überragt von dem Corcovado und der Tijuca, die gleich luftigen Phantasiegebilden von steiler Höhe herabsschanen, da, wo die Westküste der Bai, ihre aufangs nörds

liche Richtung verlassend, sich scharf gegen Westen wendet, mit anderen Worten, da, wo der schmalere Sund endet, und die Erweiterung des mächtigen Golses ihren Ansang nimmt, erhebt sich das großartige Rio de Janeiro (a muita leal e heroica Cidade de Sao Sedastiao do Rio de Janeiro) mit seinem Meer von Dächern, von Kirchen, Klöstern und Thürmen, die pittoressen Terrassen, die flachen, kurz und steil abstürzenden Plateaus, und die felsigen Borsprünge dieser scharsen Ecke überdeckend, dabei gleichzeitig ein weites, liebliches Thal, eine lachende Seene landeinwärts zwischen anmuthigen Hügeln ausfüllend, — wahrhaft wie eine ächte Raiserstadt, voll huldvoller Anmuth und hehrer Majestät!

Mit seinen zahlreichen Borstädten umklammert Rio sasst auf mehr als zwei Seiten (der Nord = und Ostseite) den pittoresken Corcovado, in dessen Schluchten selbst die sich anschließenden Ortschaften malerisch hinansteigen. Längs des Strandes sehen wir von der Hauptstadt die zum Zuckerhut sich Haus an Haus reihen und in den Fluthen der Bai sich spiegeln; es ist das weiße Band der Vorstädte Largo da Ajuda, Praha da Gloria, Cattete und Praha do Flamengo, welches sich die zu dem reizenden Botasogo ohne Unterdrechung fortzieht, das jene romantische Bucht umgiebt, deren schmale Mündung sich hart am Fuße des Zuckerhuts bsfinet. Unter den Hügeln zunächst der Stadt und nahe am Strande springen der Signalberg und der liebliche Bananen= und Palmenhügel, mit dem weißen Kirchlein, Nossa Senhora da Gloria, am meisten in's Auge. Der

Signalberg, auch Morro do Castello genannt, ist ebenfalls mit Bäumen und Häusern besetzt, darunter die älteste Kirche von Rio, S. Sebastiao. Fast beständig steigen bunte Flaggen, an dem auf den Gipsel des Hügels gepflanzten Maste und seinen Raanocken, auf, die ankommenden Schiffe zu signalisiren.

Un ber Nordspitze von Rio taucht die befestigte Schlangeninsel, Ilha das Cobras, aus ben Fluthen auf. Sie er= scheint wie ein steiler Felsvorsprung, auf bem sich große Bebäude erheben, und bilbete, vom S. Michele aus gesehen, mit der übrigen Stadt, und namentlich mit der dahinter liegenden steilen Sohe von S. Bento, nur eine einzige Masse. In dem Winkel zwischen der Ilha das Cobras und der Oftseite ber Stadt befindet sich ber Ankerplat für die Rustenfahrzeuge; hinter biesem Eilande, d. h. auf seiner Nord= seite, ist die Rhede für die Kauffahrer; auch ragten einige hohe Maste, welche Kriegsschiffen anzugehören schienen, darüber hervor. Das Seearsenal, vor dem sie geankert waren, befindet sich auf der Nordseite von S. Sebastiao, am Fuße bes Klosters S. Bento; bas Landzeughaus liegt bagegen hart an ber Sübostecke ber Stabt, an ber in bie Bai vorspringenden Ponta do Calabonço, fast am Fuße des Morro do Castello. Zwischen dem S. Michele und der Stadt ankerten die englischen Ariegsschiffe, und zwar auf der eigentlichen Rhede. — Zweimastige Postboote, "Faluas" genannt, mit hohen lateinischen Segeln, und mit Schwarzen bemannt, burchkreuzten die Bai nach allen Richtungen, auch

5-100010

lange Canoas, von Negern gernbert, ober ganz kleine bergleichen, in benen höchstens ein bis zwei Farbige sich schau= keln ließen, belebten im Berein mit ben vielen ein= und ausgehenden Schiffen und ben taktmäßig rubernden Booten ber fremben und brasilianischen Kreuzer, auf bas mannig= fachste die schöne Wasserfläche des Golfes. Alle Stunden geht ein kleiner Dampfer, und unzählige Male des Tages fegeln Faluas nach bem gerade gegenüber liegenden, 3½ See= meile (noch keine beutsche Meile) entfernten Nitherohy hinüber, einem freundlichen Städtchen, welches sich am Juße lieblicher Hügel längs bes Stranbes ber kleinen, flachge= schweiften Bucht von Praha grande ausbreitet. \*) Die Spitze mit bem Fort Gravatá bei S. Domingos, welche, ben Sund bis auf etwa zwei Seemeilen (etwa eine halbe beutsche Meile) verengend, gegen Rio vorgreift, trennt die Bucht von Praya grande von dem siidlich gelegenen, anmuthigen Golfe, "Sacco de S. Francisco" oder "the Three Fathoms Bah" genannt, über welchen der Prinz aus feiner Cajilte die Sonne hatte aufgehen sehen. — Noch schmaler als zwischen Rio und Gravatá ist der Sund bei der Einfahrt zwischen Sta. Ernz und S. Theodosio, wo seine Breite nur 11/5 Seemeile (also etwas über eine viertel deutsche Meile) beträgt. Nahe ber Einfahrt, boch ein wenig nach

<sup>\*)</sup> Praya grande (großer Strand) ist der Collectioname für sämmtliche Ortschaften, welche sich längs des Strandes dieser Bucht hinziehen. Nitherohy bildet mithin einen Theil von Praya grande und wurde eine Zeitlang "Billa real da Praya grande" genannt.

innen zurückgezogen, liegt das Infelfort "Lagem" mit seinen submarinen Gefängnissen, während Villegagnon etwa 2½ Seesmeile (5/8 deutsche Meilen) von Sta. Eruz, und noch keine ganze Seemeile von der Stadt entsernt ist. Unter den übrigen Silanden — denn der Golf von Rio enthält einen Archipel von etwa 80 Inseln, welche, wie die umliegende Lüste, in dem herrlichsten, frischesten Grün prangen — sind noch die Ilha do Governador, die größte, und Paquetá, die viel besuchte, besonders bemerkenswerth.

Schon vor neun Uhr Morgens seizte die auf der Rhebe liegende brasilianische Ariegsbrigg die preußische Flagge, und salutirte dieselbe mit dem üblichen königlichen Gruß von 21 Kanonenschlissen. Stwa eine Stunde darauf ward vom Offizier der Wache das Boot gemeldet, welches den Prinzen an Land bringen sollte. Man stieß ab. Der S. Michele und das britische Geschwader bemannten die Raaen, die Kanonen krachten ihren schallenden Gruß, in den sich das Hurrah-Geschrei und das "E vival" der Manuschaft mischte; hoch auf wirbelte der Pulverdamps, überragt von Kreuz und Adler auf weißer Flagge, die hoch in den Lüsten flatterten, während zwischen den vor der Seedrise sliehenden Rauchsäulen hindurch die liebliche, von duftigen Bergen überragte Küste in immer wechselnden Bildern entgegen lächelte.

Prinz Abalbert stieg unweit des kaiserlichen Schlosses bei Rua fresca, hart am Largo do Paço dem Hotel Pharoux gegenüber, an's Land; der hohe, obeliskartige Brunnen

a married to

15\*

"Ehafariz do Largo do Paço" blieb zur Rechten. Einige Reugierige hatten sich eingefunden, die Wagen standen bereit, und schnell rollte man davon. Unterwegs waren fast nichts als Neger und Mulatten zu sehen, welche augenscheinlich die überwiegende Zahl der Sinwohner bilden. Diese Masse von Schwarzen, in Gemeinschaft mit der zahllosen Menge der gemischten Menschenracen, drücken dem Ganzen einen höchst eigenthümlichen Stempel auf.

Im starken Trabe wurden einige sehr belebte, ziemlich breite Straßen durchflogen, deren Häuser mit ihren hohen Dächern an Madeira erinnerten.

Nachbem man erst ein Stück mitten burch bie Stabt gefahren war, wandten fich die Wagen links gegen Süben, längs der oben angeführten Häuserreihe am Strande entlang, immer ben Vorstädten folgend. Ueber bie Gartenmauern am Wege ragen bie ungeheuern Kronen ber Cocos= Palmen und die Riesenblätter ber Bananen heriiber, mährenb man burch bie Gitter und Gartenthüren ben reizenbsten Blumenflor erblickt. — Doch eben diese Gärten benehmen bald die Aussicht nach der See. — Der schroffe Zuckerhut lag gerade vorwärts, zur Rechten ber Corcovado. Da bog man rechts ab in ein Gartenthor hinein; eine kurze, bunkle Mango = Allee, beren bicke Kronen sich fast zu einem Laub= gewölbe mit einander verbanden, führte bis an die gemauerte Terrasse, auf ber sich, an einen buschigen Hügel gelehnt, das hübsche, elegante Gartenhaus erhob, welches für ben Prinzen gemiethet worden war.

Es ist unmöglich, sich eine reizenbere Lage vorzustellen, als bie ber "Chacara bas Mangueiras" ober "a Mangueira", wie diese Billa nach ben prächtigen, schwarzgrünen Mangos genannt wird, die ihrem Eingange jenen eigenthümlichen Stempel des Ernstes verleihen. Der Blick von ber Terraffe, von der mit vielen Fenstern versehenen Veranda ober bem nach Often und Norden gerichteten Echalcon herab, ist unübertrefflich schön. Zwei schwarze, massige Chpressen erheben sich auf ber Terrasse, ba, wo bie Treppe nach ber Mongo-Allee hinabsteigt. An ben Ecken stehen zwei Lauben; Blumenbeete, zwischen benen fich schmale Pfabe schlängeln, füllen ben übrigen Theil bieses engen Plateau's aus. Ueber Barten, Saufer und Baume hinweg erblickt man ben fchmafen, lang gebehnten, blauen Streifen ber Bai. Zwischen ben beiben Chpressen hindurch, und über ben bunkelgrünen Teppich der hochgewölbten Kronen der Mango = Allee fort, zeigt sich, wie in einen dunklen Rahmen gefaßt, ber es von ber übrigen Aussicht trennt, bas Bildchen, auf bem bas Auge so gern ruht: ter Fels von Boa Biagem, mit ein paar lichtblauen Hügeln bahinter und einer kleinen und größeren Palme bavor, die bas Haupt voll Grazie beugen. Bur Rechten ber süblichen Chpresse übersieht man die bergige Oftküste bis über Sta. Cruz hinaus. Daran schließt fich die Halbinsel von S. Theodosio, wo der kleine Wasserspiegel ber Bai von Botafogo seinen Anfang nimmt; baran ber Felskegel bes Pao be Assucar, ber über ben von schlanken Palmen und allerhand anderen hochstämmigen Bäumen

unterbrochenen Contur bes Morro bo Flamengo hervorragt, bessen bewaldete Hänge wiederum zum Theil in Felswänsen gegen das schmale Thal, süblich neben dem Landhause, herabstürzen. Zur Rechten des Zuckerhuts kommt, ebenfalls über den Kamm jenes vorliegenden Hügels, der schön gessormte Rücken eines Berges zum Vorschein, der durch einen Sattel mit diesem Kegelberge selbst zusammenhängt. Das enge Thal im Süden ist mit Häusern ausgefüllt, deren Dächer und Giebel zwischen den Laubbäumen und den sonderbaren, gleich umgekehrten Palmenwedeln hoch in die Luft strebenden, vom Winde bewegten Zweigen der nordamerikanischen Fichten hervortreten. Im Vorgrunde, neben den zu der Billa gehörenden Stallungen, prangt, im frischessten Grün, eine dichte Bananengruppe; dagegen sehlen hier die Palmen saft ganz.

Wendet man nun den Blick wieder gen Often zu den dunkeln Chpressen, und folgt von Boa Viagem der jenseistigen Küste, der Bai gegen Norden, so zeigt sich uns zuerst Praha grande, eine lang gedehnte Reihe weißer Häuser vor lichtblauen Hügeln, gleich einer Perlenschnur auf Türstiss-Grunde, begrenzt durch den Morro da Armação. Weister links verschwindet der Azurspiegel des Golfes hinter den hohen Häusern und Bäumen des diesseitigen Users, zwischen denen sich niedere Hügel anmuthig wölden, die Riogrößtentheils unsern Blicken entziehen, und der Hauptstadt den erfrischenden Hauch der Viração, der kühlenden Seesbrise rauben, welcher in diesen heißen Gegenden nicht allein

als ein Labsal, sondern fast als ein Lebenserforderniß, we= nigstens für ben Europäer, betrachtet werben fann. Nur der Signalberg, bem bei völlig flarem Wetter bie blauen Orgaös als Hintergrund bienen, sieht über einer Einfattelung zwischen diesen Hügeln hervor, aus benen ein hoher, langer Bergkamm steil aufsteigt, ber sich an bie Sänge bes Corcovado schließt, und das wundervolle Thal im Norden einfaßt, bas, links neben ber Mangueira munbent, im Guben von den waldigen Hängen begrenzt wird, auf deren lettem Ausläufer jenes Landhaus erbaut ift. — Auch biefe Hügel gehören zu den Vorbergen des Corcovado, ber, mit seiner scharfen, felsigen Spige Alles überschauend, im Hin= tergrunde des Thales steht, während seine Wälder sich bis auf die Sohle desselben herabsenken. An diese schließt sich eine Wiese; bagegen füllt ben übrigen Raum bis zur Mündung des Thales ein überaus prachtvoller Bananenhain aus. — Jener lange Bergrücken, ber bieses liebliche Thal im Norden begrenzt, bildet, obwohl nur wenig geschweift, bennoch eine edle Linie, über welche die so oft erwähnten sonderbaren Baumformen, und namentlich viele einzelne Palmen, sich scharf gegen den dunkeln Tropenhimmel absetzend, hervorragen. Seine Lehne ist nur zum Theil bewaldet; hie und da stürzt sie in Felswänden ober malerischen Absätzen und Terrassen ab, auf benen einzelne, zum Theil recht stattliche Gebäude sich zwischen frischen Garten erheben. Unten aus dem Bananenhain steigt eine hohe, prachivolle Palme auf; mehrere andere erheben ihr Haupt

5-1000lc

dagegen nur zu geringerer Höhe. Doch vor allem belebt auf wunderbare Art die hochgewölbte, gleich einer colossalen Blume im röthlichen Violet, ja fast in dem herrlichsten Carmoisin prangende, alles überragende Arone eines mäch= tigen Baumes dieses zauberische Bananenthal, das sich in all' seiner exotischen Herrlichkeit und tropischen Fülle an der Nordseite der Villa hinzieht, und ein Vild gewährt, welches kaum zu beschreiben ist.

Raum war ein gemeinschaftliches zweites Frühstück genommen, als sich ber Minister ber Auswärtigen Angelegen= heiten, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, und der Mordomo des Kaisers, Paulo Barboza ba Shlva, einstellten, um ben Prinzen im Namen Gr. Majestät zu morgen um zehn Uhr zur Audienz und gleichzeitig zu ber an bemselben Tage stattfindenden Feier bes Jahrestages der Unabhängigkeit Brasilien's einzuladen. Als sich die Herren entfernt hatten, konnte Prinz Abalbert bem Triebe, all' bie vielen Wunderbinge in der Nähe zu schauen, nicht mehr widerstehen — es zog ihn zu mächtig hinaus in's Freie! Der kleine Hügel hinter bem Hause war im Nu erklettert, und die Aussicht zeigte sich von hier oben fast noch schöner, als die aus ber Villa, benn sie ließ bas Einund Auslaufen jedes Schiffes bis tief in die Bai hinein verfolgen.

Der Prinz wollte hineindringen in das Dickicht, in das Gestrüpp, das die hinter ihm ansteigende Lehne bedeckte, um an die Palmen und alle die bizarren Bäume zu gelan-

gen; boch umfonft! - höchftens gehn Schritte ließen ibn bie Schlingpflanzen vorwärts thun, und so fam er nur bis zu einem völlig behaarten Baume, ber ihn nicht wenig in Staunen versetzte. Er raffte einen Knüttel auf und stieg auf bie Wiese hinab, bie unten an die Bananen stieß. Sie war von kleinen Beriefelungsgräben burchschnitten, in beren Schlamm, um fie zu reinigen, ein Trupp nackter Reger herumwatete, mahrenb ein baneben sitzender fauler Beißer, mit großem Strohhut und einem Stock in ber Hand, ein Gesicht bazu machte, als thue er noch zu viel bei ber Mittagswärme. — Mitten auf der Wiese erhob sich eine Gruppe sonderbarer Bäume mit einem kleinen Gartchen babei. Dort flatterten bie schönsten großen Schmetterlinge herum, barunter ein schil= lernber, azurblauer, mit schwarzer Einfassung, Aernauta nestor (Granatensegler). — Dann trieb es ben Prinzen zu jenem rothen Baume, der etwa da steht, wo der Weg nach Laranjeiras abgeht, und bessen Blätter karmoisin und bessen Tausenbe von Blüthen violet waren.

Auf bem Wege zur Vorstadt von Rio kam der Prinz an vielen halbnackten, schwarzen, in einem Bache stehenden Wäscherinnen vorbei. Biele Reger begegneten ihm, auch viele mit Maulthieren bespannte Miethswagen, von schwarzen oder braunen Autschern in blauem Rock mit rothem Aragen und hohen Stieseln geführt. Diese Livree erinnert an die alte preußische, und ist auch preußischen Ursprungs, benn der Major a. D., v. Suckow, der Besitzer aller dieser Tuhrwerke, stand früher im Kaiser Franz Grenadier-Regiment. Er verließ nach den Ariegsjahren den preußischen Dienst und trat in die deutsche Legion in Brasilien über, nahm dann den Abschied, als sich dieselbe auflöste, und zog sich nach Rio zurück, wo er dies Miethssuhrwerk errichtete und den ganzen Pferde = und Maulthierhandel der Hauptsstadt an sich brachte: — daher keine Reise in's Innere, keine Fahrt in der Stadt, kein Spazierritt, ohne Herrn v. Suckow! — Häusig trugen die vorübergehenden Neger Glaskasten mit Krämerwaaren darin zum Berkauf auf dem Kopse; oft auch Zuckerrohrbündel. Sehr sonderbar, sast lächerlich sind die singenden und brüllenden Töne, mit denen sie ihre Waaren ausbieten. —

Mach bem Diner ging ber Prinz mit Herrn Theresmin ben Caminho novo, zu bem bie oben beschriebene Billa gehört, entlang, und folgte ein Stück weit der Straße, die derselbe kurz vor Botasogo bildet, die sie durch eine Biesgung links bei der Häuserreihe von Praha do Flamengo an die Bai gelangten. Hier lagen ein paar aus ausgeshöhlten Baumstämmen gefertigte Canoas, mit denen die Neger die Bucht beschiffen. Bom Strande aus erstiegen sie dann den kleinen Hügel, hinter welchem der Zuckerhut hervorragt, den Morro do Flamengo, an bessen Abhange ein Steinbruch, Pedreira de Botasogo genannt, in den glimmerreichen Granit gesprengt ist. Negersklaven waren beschäftigt, einen großen Stein vermittelst schwerer Eisenstangen zu bewegen. Sie sangen dazu ein Lied, um den Rhhthmus anzugeben: aber dies schien die Hauptsache zu

sein, benn die halbe Zahl europäischer Arbeiter hätte ohne die mindeste Anstrengung dasselbe geleistet. Am Abhange des Morro do Flamengo standen eine Masse ananasartiger Pssanzen (Tillandsien), doch ohne Früchte, und einzelne hohe, eckige Cactusstangen. Der Blick von seinem Gipfel auf den Golf von Rio de Janeiro ist wundervoll.

Dort, in der Tiefe, öffnete sich die schmale Einfahrt in die Bai von Botafogo, die, einer ungeheuren Spalte gleich, ben Morro von ber gegenüber stehenden schroffen Wand des Pao de Affucar trennt. Auf steilem Pfade stiegen bie beiben Wandernden an bas Ufer biefer kleinen, abgeschlossenen Bucht hinab. Still und romantisch lag sie ba, ein wahres kleines Paradies! Ein Halbkreis von ele= ganten Landhäufern, mit schönen, blumenreichen Garten, faßt sie auf der Nord= und Westscite ein, während sie auf ben anderen Seiten von der üppigsten tropischen Waldnatur und ben schönsten Bergformen umgeben ift. Im Often steigt ber Zuckerhut wie ein riesiger, gen Himmel weisender Finger auf; ihm gegenüber schaut die überhängende Nabel bes Corcovado brohend von schwindelnder Höhe auf den ruhigen, einem Landsee gleichen Spiegel ber Bucht hinab. Botafogo ist ein europäischer Babeort am Rande ber Ur= wälber, ein Seebab, und ber Sommeraufenthalt ber Diplomaten.

Der Rückweg wurde angetreten. In demselben Augenblick als die blutige Sonnenscheibe hinter den Bergen hinab sank, schlossen sich die Blätterchen einer hohen, am Wege stehenden Mimose, während der Kanonenschuß des Commosdore, mit dem die britische Escadre in demselben Moment Flaggen und Bramraaen strich, von der Rhede herüberdrang — ein schlagender Beweis für die erstaunenswerthe Regelsmäßigkeit in allen Natur-Erscheinungen der Tropen.

Der kurze Weg zu bem Landhause führte abermals durch die Straße des Caminho novo. Orangesarbne Blumen, hier Trombetas genannt, überzogen stellenweis, kleinen Feuerlisien gleich, die hohen Gartenmauern, hinter denen wieder die Kronen der Palmen und die zerrissenen Banamenblätter zum Vorschein kamen. Fast vor allen Häusern steht der geradstämmige Melonenbaum, Mamoeira (Carica Papaya), ein Baum, der eine Menge grüner und gelber, runder Früchte trägt, die fast wie ein Traubenkartätschensschuß aussehen, beschattet von einem kleinen, gewölbten Dach großer, handsörmiger Blätter.

Obgleich man von Botafogo bis zu bem Hause bes Prinzen keine Viertelstunde zu gehen hatte, war es boch bereits finster, und die Ticaden schrisserten schon, als die Heimkehrenden in der Chacara das Mangueiras ankamen. Der Ton, den diese brasilianischen Sängerinnen von sich geben, zerreißt das Ohr, und kann nur, versteht sich en miniature, mit dem unangenehmen Pfeisen eines abgehenden Dampswagens auf Eisenbahnen verglichen werden.

Vor dem Schlafengehen trat der Prinz nochmals auf die Terrasse hinaus und durchstreifte die Mango-Allee, um die sliegenden Leuchtkäferchen zu sehen, die auf den Wiesen

an beiden Seiten des Weges in folcher Menge flogen, daß die Wiese das Aussehen einer phosphorescirenden See hatte.

Den 7. September früh, balb nach neun Uhr, langte ein viersitziger, kaiferlicher Staatswagen, mit vier Maul= thieren bespannt und mit gallonirter Dienerschaft, vor bem Landhause des Prinzen an. Die kaiserliche Livree ist grün mit Gold, die Vorreiter tragen steife Stiefeln und breieckige Hüte, die Zügel und Leinen sind ebenfalls grün mit golbenen Sternchen. Ein Zug Linien = Cavallerie in bunkel= blauen Collets mit rothen Kragen stellte sich auf, um bie Estorte zu bilben, und ber Kammerherr be Werna Magalhaes kam, Se. Königliche Hoheit zur Audienz zum Raiser zu begleiten. Schnell rollte ber Prinz auf bemfelben Bege, auf welchem er gestern gekommen war, zur Stadt. Die hohen boppelten Bogen ber Wafferleitung, die ihm von bes General-Consuls Theremin Zeichnungen her bekannt waren, wölbten sich über bie Strafe vor ihm; ebenso er= fannte er die schönen, zwischen ben Häusern wuchernden Bananen, über welche ber großartige Aquaduct hinwegführt. Dann ging's im flottesten Maulthiertrabe unter ber Wasser= leitung fort, mitten in die Stadt hinein. Das Gewühl auf ben Stragen zeigte ben großen Festtag an, ben Tag, an bem sich vor zwanzig Jahren Brasilien frei gemacht hatte. — Die Cavallerie der Nationalgarde, grün mit gel= ben Rragen, formirte sich schon in ben Stragen, mahrenb einzelne Reiter eben erft mit Hülfe ihres Negers aufsagen.

Jest gelangte man an ben weiten, etwas muften Plat Sta. Anna, auch Campo da Honra ober Campo da Acclamação genannt, berselbe, auf bem Dom Pebro I. zum Kaiser von Brasilien proclamirt wurde. — Allmälig kam man aus ber Stadt wieder heraus. Die schöne Chaussee führt über einen weiten Sumpf und burch Schilffelber, die von bewalbeten Hügeln eingefaßt sind. Große, schwarze Urubus um= freisten die Sümpfe. Dieses Wiesenthal wird von kleinen Seearmen ober Canalen bewässert, in welche bas Waffer ber Bai hineintritt, beren Spiegel auch nach einer Weile rechter Hand in einer offenen Gegend sichtbar wurde. Auf einem steilen Absturz am Ufer erhebt sich ein großes weißes Gebäube, bas Hospital "bos Lazaros" genannt. — Balb befindet man sich wieder zwischen Säusern und Garten, und allerhand sonderbare Tropengewächse fesseln von Neuem die Aufmerksamkeit. Ein gewisser hoher Strauch, der sehr oft mehr wie ein stämmiger Baum erschien, zog wegen ber prächtigen, scharlachrothen Blumen, die er trägt, und die felbst unsere Rosen noch an Größe übertreffen, besonders die Aufmerksamkeit des Prinzen auf sich: — es war eine baumartige Camelia. Die auf chinesischen Tapeten abgebildeten Malereien fabelhafter Bäume und Blumen waren hier zur Wahrheit geworden.

Ein mit Flaggen gezierter, grüner Platz lag links am Wege, ein großes Zelt stand varanf, und ein zahlreiches Publikum hatte sich eingefunden; dasselbe harrte einer Feierslichkeit, welcher der Kaiser in Person beiwohnen wollte, und

zu welcher Prinz Abalbert gleichfalls geladen war, näm= lich: ber Grundsteinlegung zu einer kaiferlichen Stiftung für die verwaisten Töchter treuer Staatsbiener, welche etwa in einer Stunde stattfinden follte. Einen Augenblick fpater bog ber Wagen bes Prinzen in das Gitterthor eines Parks ein. Eine kurze Allee führt gerabe auf bas kaiserliche Schloß von S. Christovao zu; basselbe ist ein zweistöckiges Gebände mit zwei im Bau begriffenen Flügeln, — wohl ein Beweis, daß der Palast für die Bedürfnisse der kaiserlichen Residenz nicht ausreicht, — bavor ein großes Baffin mit einem Springbrunnen. Zwei gebogene, äußere Treppen, auf benen sich Massen von Uniformen und Gallaröcken gruppirten oder herabbewegten, führen zum Haupteingange hinauf. Die fämmtlichen Minister und ber Hof famen bem Pringen bis unten an ben Wagen entgegen, und geleiteten ihn burch einige Zimmer zum Kaiser, ber, in der Mitte des Audienzfaales stehend, den hohen Gaft sehr huldreich empfing.

Prinz Abalbert übergab Sr. kaiserlichen Majestät das Schreiben seines allergnädigsten Königs und Herrn nebst den Insignien des schwarzen Adler=Ordens. Der Kaiser nahm den Orden mit sichtbarer Freude entgegen, und drückte seinen Dank für das königliche Geschenk mit kurzen Worten aus: wie glücklich ihn dieser Beweis der Freundschaft seines königlichen Bruders mache; worauf Se. Masiestät außerordentlich gnädiger Weise hinzufügten, daß Sie Se. Königliche Hoheit hiermit zum Kitter Allerhöchst Ihres Ordens vom südlichen Kreuze ernennten. Voll Freude über

viesen großen Beweis kaiserlicher Huld legte der Prinz den neuen Orden und das blaue Band sogleich an, und folgte dann dem Kaiser in ein entfernteres Zimmer, wo Se. Ma= jestät sich mit ihm niederließ, um sich auf die freundlichste Weise über den Zweck seiner Reise zu unterhalten.

"Dom Pebro II.," bemerkt Pring Abalbert in feinem Tagebuch, "für sein Alter geistig außerordentlich vorgeschritten, bagegen förperlich vielleicht bis jetzt weniger entwickelt, ist von kleiner Statur, und trot seiner Jugend eher stark zu nennen; sein Kopf groß, bas Haar blond, die Züge wohls gebilbet; sein blaues, sprechenbes Auge brückt Ernst und Wohlwollen aus. Erst siebzehn Jahr alt, war sein Wefen gesetzt, wie bas eines gereiften Mannes; babei zeigte er viele Freude an der Wissenschaft, und hat in jeder Beziehung sehr gründliche Studien gemacht. Bor allem liebt er die Geschichte; aber auch andere Zweige des Wissens umfaßt er mit Interesse, unter andern bie Botanik. Selbst in ber Kunft, namentlich in ber Malerei, leistet ber junge Fürst bereits etwas Tüchtiges. Auch hierin spricht sich sein ernster Charafter, sein Interesse an allem Großen und Eblen aus, benn er pflegt die Portraits ber großen, in ber Geschichte berühmten Regenten, beren Vorbilde er nacheifert, zum Gegenstand seiner Darstellung zu wählen."

"Schon um sechs Uhr Morgens steht der Kaiser auf, um sich mit allen Kräften den Staatsgeschäften zu widmen. In der Zeit, welche ihm übrig bleibt, beschäftigt der junge Monarch sich besonders mit Lesen, wobei ihn sein vorzügliches Gedächtniß trefflich unterstützt. Es liegt ein schönes, edles Streben in dem jugendlichen Gemüth des Herrn, sich immer mehr für seinen hohen, aber schweren Beruf auszusbilden, — ein Streben, dem man Achtung und Bewundesrung zollen muß. Welch' ein Glück für dieses schöne Land, einen Regenten an seiner Spitze zu sehen, der seine Bestimmung richtig erkennt, und den ernsten Willen hat, seine Bölser glücklich zu machen! Möge der Himmel ihm dazu seinen Segen verleihen!" —

Der Raiser trug eine auf allen Rathen gestickte, bunkelblaue Uniform, mit gleichfarbigem Kragen und Aufschlägen und weißem Unterfutter, barüber nach portugiesischer Sitte ein aus mehreren verschiedenen Ordensbandern zu= fammengesetztes Band mit bem siidlichen Kreuz baran, auf ber Bruft brei Sterne, und bas golbene Bließ mit großen Brillanten um ben Hale, und zwar außen um ben Kragen. Die goldenen Epauletts mit schweren, fehr langen Bouillons, waren mit bem Wappen Brasiliens geziert; an ber Lenbe hing, an einer weiß und goldenen Koppel, ein goldenes Schwert herab, mit hellblau emaillirtem Griff, und barauf bas sübliche Kreuz in Brillanten. Die carmoisinrothe, seibene Schärpe war ganz von ber Degenkoppel verbeckt, nur die goldenen Quaften hingen vorn herunter auf ben in Gold gestickten ungarischen Anoten am Lage ber an ben Seiten mit breiten golbenen Streifen befetten, langen Beinfleider von weißem Casimir. Ein schwarzsammetner, drei= ediger hut vollenbete bas Costiim.

a tall h

Nach beendigter Unterredung hatte ber Kaiser die Gnabe, ben Prinzen selbst zu seinen Schwestern zu führen und benselben vorzustellen. Beibe Prinzessinnen sind blond wie der Bruder, doch etwas älter, beide hübsch, namentlich die jüngere, Dona Francisca, jett vermählte Prinzessin von Joinville. Sie trugen grün und goldne Roben, mit kleinen Sternen und Weltkugeln barauf gestickt, und brillantene Bögel im Haar. Beibe hatten ben Stern vom füb= lichen Kreuz an, und bazu ebenfalls ein, aus verschiebenen Bändern zusammengesetztes Orbensband. Ihre Damen trugen ähnliche Schleppkleiber, wie benn hier überhaupt Alles in Grün und Gold gekleidet ist: die Kammerherren, die Minister 2c., ja ber ganze Hof vom Ersten bis zum Letzten. - Nach einem Weilchen verfügte man sich nach dem vorberen Theil des Schlosses. Die Staatskarossen fuhren vor. Des Prinzen sechsfenstriger Wagen war ber erste, bann kam Dona Francisca's, bann Dona Januaria's, bann ber bes Kaisers. In bieser Reihefolge setzte sich ber Zug, an den sich eine Schwadron Nationalgarbe, als Eskorte bes Raisers, und viele Hof-Equipagen anreihten, nach bem Plate ber Grundsteinlegung in Bewegung. Unter bem Zelt war bereits das ganze diplomatische Corps, die Geistlichkeit, die höheren Land= und See-Offiziere, die Munici= palität u. s. w. versammelt. Als ber Kaiser erschien, begann eine kurze kirchliche Handlung. Seine Majestät wies bem Prinzen ben Platz zu feiner Rechten an, und nahm feine beiben Schwestern nach bem Alter links neben sich. Diese

Ordnung blieb für alle Ceremonien als feststehend. Der Bischof von Chrhsopolis, der frühere Erzieher Sr. Majestät, weihte den an eleganten Flaschenzügen hängenden Grundstein. Der Kaiser selbst mauerte ihn ein.

Bon hier bewegte sich ber Zug, nun bebeutend versstärkt, in berselben Ordnung langsam nach der Stadt zu. Umkreist von den colossalen Urubus, begrüßt und angegasst von den Negerstlaven, von einzelnen europäisch gekleideten, braunen Indianern und den schwarzen Führern der Ochsenwagen mit den pfeisenden, massiven Rädern, zog der seiersliche Wagenzug mit allem europäischen Bompe an den klaren Bächen, in denen die plumpen, halb nackten Sklavinnen wuschen, an den schlanken Palmen, den Bananen mit ihren enormen Blättern, den Bäumen mit rothen Blumen, an all' den sonderbaren, exotischen Gewächsen und den ansmuthigen, waldigen Hügeln, in dichte, unseidliche Staubswolfen gehüllt, bei der glühendsten Sonnenhitze vorüber.

Die Straßen Rio's waren mit Menschen gefüllt; an allen Ecken bildeten die schwarzen Sklaven dichte Gruppen; alle Farben sah man hier vereinigt, um den Kaiser zu begrüßen, vom Reger und Mulatten dis zu dem halbbraunen und weißen Elegant. Aus den Fenstern und über den halben, wenige Fuß hohen Thüren, welche den Eingangsssur der Häuser schließen, hingen carmoisinrothe seidene Tücher, und darüber meist noch kleinere von weißem Zeuge herab. Im Hintergrunde standen die geputzten, setten Mulattinnen, die schwarzen Kindersrauen und die eleganten weißen Damen

The same of

Rio's, die meist von der Natur eben nicht stiefmütterlich behandelt worden zu sein scheinen. Schwarzes Haar und schwarze Augen herrschen vor, nur nahm zuweilen das Weiß der schönen Gesichter eine etwas zweideutige, fast bräunsliche, mehr als gelbliche Tinte an.

Auf bem Campo be Sta. Anna waren mehrere Bataillone ber Nationalgarbe aufgestellt und präsentirten; bie Musik spielte. Weiße, Mulatten und freie Neger standen in den Reihen, ja machten sast bunte Reihe. — Endlich war der Quai erreicht; alle Raufsahrer, die Lüstensahrzeuge und die Ariegsschiffe draußen auf der Rhede flaggten. Der Zug hielt vor dem Schlosse, auf dem Largo do Paço, dem Platz am obeliskartigen Brunnen. Im Vestibül standen Hoschargen, Kammerherren und grün- und gold-gekleidete Archeiros (Archier-Garden), mit hohen Hellebarden, dichtgedrängt, den Kaiser zu empfangen, welcher, eben angelangt, in ein hellblaues Zimmer trat, von dessen Balkon man den schönsten Blick auf die Rhede hat. Unter den von der Biração entsalteten Flaggen bemerkte Prinz Adalbert mit Freuden auch die preußische.

Nach einer kurzen Pause begab sich der Kaiser in die Messe. Der Weg zur Schloßkirche führte durch mehrere Säle und Zimmer und lange Gänge. Statt der Portieren in den Thüren dienen hier, wie zu S. Christovao, brasilianische Flaggen in Tuch gewirkt, oder richtiger, grüne, tuchene Vorhänge mit dem brasilianischen Wappen, nach altportugiessischer Weise darauf gestickt. Im Allgemeinen sind die

Gemächer bes kaiserlichen Palastes in einfachem Stile ge= halten. In früheren Zeiten war bieses Gebäube ber Sit ber portugiesischen Vicekönige, jest wird es nur immer auf kurze Zeit von Gr. Majestät bewohnt, auf wenige Tage, ba ber Kaiser fast ausschließlich zu S. Christovao resibirt. - Beim Gintritt in die Rirche wies man ben Prinzen an, ben brasilianischen Prinzessinnen in die rechte Seitentribune zu folgen. Die Loge war mit einem carmoisin seibenen Vorhang verhängt, ber sogleich aufgezogen warb, als bie beiden hohen Damen sich hinter ihren, zum Anieen bienen= ben Riffen aufgestellt hatten; gleichzeitig trat ber Raifer, von bem ganzen Hofe gefolgt, in die Rirche ein, knieete vor bem Altar nieber, und stellte sich bann unter ben Thronhimmel seinen Schwestern gegenüber. Die Messe las ber Bischof von Chrhsopolis, unter Begleitung von Bocals und Instrumentalmusik. Als sie beendet, ging ber Zug benselben Weg bis zu bem Thronsaal zurück. Der Kaiser näherte sich bem Fenster. Auf bem Plate vor bem Schlosse und im Haken rechts um ben Palast herum war bie National= garbe aufgestellt. Als sich ber Kaiser zeigte, wurden Honneurs gemacht und "Viva o Imperador!" gerufen. Darauf hörte ber Pring, zu seinem nicht geringen Erstaunen, einen wohl= bekannten Klang, nämlich bas preußische Signal zum Char= giren, auf welches von ber Infanterie brei Bataillonssalven gegeben und von ber aus fechs Geschützen bestehenden Batterie 21 Schuß gethan wurden. Nach jeder ber brei

Bataillonssalven gab ber Kaiser burch Winken mit dem Schnupftuche bas Zeichen zum Stopfen.

Die Uniformen ber Infanterie haben einen ähnlichen Schnitt wie die der englischen Jäger; sie sind dunkelblau mit hellgrünen Halbkragen und gelben Aufschlägen, bie Czakots und Flinten bagegen ganz englisch; auch tragen die Offiziere dunkelrothe seibene Schärpen. Die Cavallerie und Artillerie der Nationalgarde sind in dieselben Farben ge= kleidet; die Linien-Artillerie hat jedoch schwarze Kragen mit Die Nationalgarde fah fehr carmoisinrothem Vorstoße. fauber aus, und zeigte, als Miliz betrachtet, eine hinreichend gute, militairische Haltung und einen genügenden Grab ber Ausbildung. Sie versah im gegenwärtigen Augenblick allein den Garnisondienst in Rio de Janeiro, da die Hauptstadt fast gänzlich von Linientruppen entblößt war. Dieselben befanden sich zur Zeit in ben Provinzen Minas und Rio grande do Sul vereinigt, um die bort ausgebrochenen Aufstände zu dämpfen. Auch hatte der Prinz schon heute Gelegenheit, Gr. Majestät ben Gluckwunsch zu einem Siege aussprechen zu können, ben jungft bie kaiserlichen Waffen in Minas unter bem General Baron Caxias erfochten hatten und bessen Folgen sich balb als entscheibend herausstellten. - Ein Borbeimarich in Bugen beendete die furze Revue. Der Kaiser verließ jetzt bas Fenster und stellte fich mit seinen beiben Schwestern auf die oberste Stufe unter ben grün fammetnen Thronhimmel, während ber Hof sich längs ber Wände rangirte, worauf ber englische Gesandte ben

neuen Gouverneur von Mauritius, General Sir William Gomm, prafentirte, welchen ber Pring in Mabeira fennen gelernt hatte. Dann erschien Mr. Hamilton abermals, an der Spitze bes diplomatischen Corps, und hielt im Na= men Aller die Anrede an den Kaiser, um Er. Majestät zu ber Wiederkehr des heutigen, wichtigen Tages Glück zu wünschen. Nachdem der Kaiser die Rede beantwortet, entfernte sich das diplomatische Corps, und zwar bis zur Thür rückwärts gehend, wie es auch in England Sitte ist. Nunmehr kamen Militair und Civil corpsweise jum Handluß herein, wobei es sich besonders seltsam ausnahm, als ein alter Regeroffizier (in Rio unter bem Namen "Bonaparte" bekannt) und außerdem noch mehrere Mulatten die weißen Hände der Prinzessinnen kußten. Zum Schluß erschien bie zahlreiche Deputation einer wissenschaftlichen Gesellschaft. — Sobald biese, bei ber Tropenhitze etwas angreifende Ceres monie vorüber war, begab sich ber Kaiser in das hellblaue Zimmer zurild. Hier trennte man sich auf ein kleines halbes Stündchen, bann wurde mit bem Hofe zusammen dinirt. Das Eis bei diesem Diner war aus Nord-Amerika gekommen, und hatte bemnach die Linie paffirt. Erft seit vier bis fünf Jahren war das nordamerikanische Eis hier gäng und Tgebe.

Auf dem Rückwege von der Stadt nach seinem Lands hause sah der Prinz einen Brunnen, an welchem die Neger mit ihren Krügen und Eimern, unter Aufsicht eines Polizeisemten, in zwei Reihen aufrangirt standen. Als Grund

für biese Maßregel gab man an, baß zur Zeit kein Ueberfluß an Wasser in ber Stadt herrsche.

Bereits um acht Uhr Abends fand sich Prinz Abal= bert wieder im großen Theater, Theatro de S. Pedro de Alcantara, ein, wo ber Kaiser erwartet wurde. Sobald Se. Majestät eintraf und sich, mit seinen Schwestern zur Linken, auf ber kleinen, für bie Stühle ber bochften Berrschaften bestimmten Estrade an ber Brüstung aufgestellt hatte, wurde ber verbeckenbe Vorhang ber Loge auseinander gezogen, während die Musik die Nationalhymne austimmte und laute Beifallsbezeigungen begannen. Kaum waren bie= selben verstummt, als sich ein Herr im schwarzen Frack aus seiner Loge herauslegte, und ein Gebicht auf ben Raiser, mit besonderer Beziehung auf das heutige Fest, mit großem Feuer ablas; seinem Beispiel folgten noch vier Andere, von benen jedoch Einige nicht besonders memorirt zu haben schienen. Zuletzt beclamirte ein reitenber Nationalgarbist seine poetischen Ergüsse vom höchsten Rang=Logen herab; - bann begann die Ouverture. Nach bem erften Theil berselben setzte sich ber Kaiser, und als sie beenbet war, zog, sich Se. Majestät mit dem ganzen Hofe in einen Nebensaal ober Foper zurück, um dort Conversation zu machen. Die Prinzessinnen gingen ab und zu. Erst zu bem Ballet, am Schlusse ber Borstellung, verfügte sich ber Kaiser wieder in die Loge und nahm auf der Estrade Platz. — Das Haus ist groß und war hell erleuchtet, das Ballet befriedigte weniger.

Den folgenden Morgen (8. September) um zehn Uhr überraschte der Kaiser den Prinzen mit einem äußerst gnäsdigen Besuche, und blieb gegen anderthalb Stunden bei ihm, meist in der Veranda sich sehr freundlich und huldreich über die verschiedenartigsten Gegenstände unterhaltend. Se. Masjestät hatten außerdem noch die große Güte, Seiner Königslichen Hoheit zwei sehr hübsche, von einem fremden Künstler aufgenommene Daguerreothp-Ansichten von S. Christovas zu geben.

An diesem Tage follte Pring Abalbert seine erste, traurige Erfahrung in Bezug auf die Unzuverlässigkeit und Saumseligkeit ber Neger machen. Schon vor acht Uhr früh war ein Schwarzer zum S. Michele geschickt worden, um zu bestellen, daß Seine Königliche Hoheit das Offiziercorps bes britischen Geschwabers, welches sich hatte ansagen lassen, um zwei Uhr an Bord ber Fregatte zu empfangen beabsichtige. Als aber ber Pring kurz vor ber festgesetzten Zeit von Praya do Flamengo aus an Bord anlangte, war ber Bote kaum eine Biertelftunde vor ihm eingetroffen. Wenn man bie größtmögliche Zeit annimmt, bie zur Zurücklegung dieses Weges erfordert wurde, so hätte er höchstens zwei bis brei Stunden gebraucht; statt bessen mar er mindestens fünf Stunden unterwegs gewesen! Ein Hauptgrund diefer Langsamkeit foll in der unwiderstehlichen Anziehungskraft liegen, welche bie "Vendas de Caxaça" (Schnapsläben) auf jeden Schwarzen ausüben. Doch ist auch die ganze übrige

Eigenthümlichkeit des Negers der Beflügelung seiner Schritte und Handlungen eben nicht förderlich. —

Trotz ber etwas verspäteten Einladung fanden sich die englischen Offiziere sehr bald auf der Fregatte ein. Bei dieser Gelegenheit bot Commodore Purvis dem Prinzen die Dampsfregatte "the Growler" zur Reise nach Pará an, da ihm bekannt war, daß Seine Königliche Hoheit diese Provinz zu besuchen beabsichtige. Der Antrag war um so willkommener, als sonst der Prinz genöthigt gewesen wäre, seine Pläne mit den Abgangszeiten der seit 1839 allmonatslich auf Pará sahrenden brasilianischen Dampsbote in Einsklang zu bringen; er hätte dann vier Wochen auf einem vollen, langweiligen Packet unterwegs zubringen müssen, statt daß die Reise jetzt in sunszehn Tagen etwa, unter den interessantesten Berhältnissen, gemacht werden konnte.

Den heiteren, kühlen Morgen bes folgenden Tages (9. September) benutzte der Prinz zu einem kurzen Spaziersgange nach dem paradiesischen Botasogo; am Nachmittage ging er mit dem Consul Theremin in das enge Thal hinter dem "rothen Baume" hinein, Laranjeiras genannt, das sich dis zum Fuße des Corcovado hinzieht. Ein Bach, der Rio das Laranjeiras, in welchem viele Negerinnen unter dichten Bananengruppen wuschen, dann das Dörschen Cosmo velho mit hübschen Häusern, von hohen Bäumen beschattet, und die dicht verwachsenen, mit hohen Stämmen untermischeten, schon den allgemeinen Thpus der Urwälder tragenden

Waldungen an den Abhängen, machen Laranjeiras zu einem reizenden Spaziergange.

In biesem Thale bot sich vieles Neue bar. Der hohe Reisende sah hier zum ersten Male ben wohl einen Zoll breiten Zug einer winzigen braunen Ameise, welcher, aus einem Saufe an ber Strafe fommend, seinen Lauf in schnurgerader Richtung quer über ben Weg nahm. Das war ein Gewühl, eine Thätigkeit! — Die schwer beladenen Thier= den bilben verschiedene Strome, die in entgegengesetzter Richtung neben einander herlaufen; ein jedes schleppt etwas, keins ist müßig — und so geht's immer geradeaus, durch alles hindurch, was ihnen gerade vorkommt. Schlimmer sind die kleinen weißen Ameisen ober Termiten, hier Cupim genannt; in der Mangueira fanden sie während ber dreiwöchentlichen Abwesenheit bes Prinzen ihren Weg in bie Kommode besselben hinein, burch ben größten Theil seiner Wäsche hindurch, und glücklich wieder heraus, so daß ihr Zug beutlich verfolgt werben konnte.

Gleich am Eingange in das Thal, bei den ersten einszelnen Häusern, ragten hohe Bänme mit in die Höhe starrenden Aesten und flach gewöldten Kronen, die nicht von
Blättern, sondern allein aus gelben Blüthen geformt waren,
hoch über das verwachsene Gebüsch am Rande der kleinen,
grünen Wiese empor. Gleich darauf sah der Prinz auch
die ersten Orchideen und die ersten ananasartigen Tillandsien, die hoch oben auf den Aesten der großen Bäume sitzen,
oder aus ihrem Stamm hervorzusprießen scheinen. An dem

tief eingeschnittenen Bette bes Rio bas Laranjeiras, bes Baches, ber bas Thal burchströmt, bot sich ein sonderbarer, abenteuerlicher Anblick bar, nämlich ein lang, ja zottig behaarter Stamm, ber seine mächtigen Aeste über ben Bach ausstreckte, von benen eine Art Tillandsien wie Pferde= schweife herabhing. Andere Bäume trugen gleichsam Bün= bel von Baumwolle, Bartmoosarten, auf ben Zweigen. Blickte man hinan zum Saume ber Urwälber bes Corcos vabo, so zeigte sich hie und da ganz silbernes, glänzendes Laub zwischen dem Grün. Auch an Palmen und, wie der bloße Name des Thales schon lehrt, an Orangenbäumen (sie heißen auf portugiesisch "Laranjeiras"), fehlte es hier nicht. Der Spaziergang wurde noch etwas über ben neuen, eisenhaltigen Brunnen am Ende von Laranjeiras, Aguas ferreas genannt, bas Ziel ber meiften Spaziergänge, hinaus fortgesett, und bann erst ber Rückweg angetreten. Die Cicaben, welche besonders Abends bei Stimme zu fein scheinen, freischten, und bie Dunkelheit trat ein, ebe man "a Mangueira" erreichte. —

Am nächsten Morgen (10. September) befand sich Prinz Abalbert nebst dem Konsul Theremin schon früh im Sattel; sie ritten, den Borstädten folgend, am Strande entlang, dis zum Anfange der Stadt, dem reizendsten Fleck am ganzen Gestade von Rio; dann, den anmuthigen Hügel der Gloria mit seinem Kirchlein, seinen prachtvollen Palmen und Bananen rechts lassend, unter dem Hügel von Sta. Thereza fort, der ihnen mit seiner weit sichtbaren Kirche

zur Linken blieb, bis zum "Aqueducto". — Hierauf gewannen sie die Höhe, wo die doppelte Bogenreihe ber Wasserleitung in ben Bergen wurzelt, und gelangten nun an einen Fußsteig, welcher ber niedrigen Mauer folgt, in ber bas Waffer zu jenem antik aussehenden Aquaduct von den Bergen herabgeführt wird. Prachtvoll war die Bege= tation, die sich dem Auge unterwegs barbot: die schönsten Palmen in Menge, Mimosen, Mamoeiras und unzählige bem Prinzen noch neue Baumgattungen! Von außerordent= licher Schönheit war ein häufig vorkommender Baum mit fehr dunkelgrünem Laube und blauen Blüthen, wie Bervenche (Sinngrün), nur ein wenig mehr in's Lila spielend. Mit Ausnahme ber nordamerikanischen Fichte, welche häufig um Rio herum vorkommt, ist alles Laubholz, und bennoch erscheint ber größere Theil ber Bäume wie Nabelholz, weil dieselben vielfach bie Form der Pinie haben. "So verschiedenartiges Grün" bemerkt Prinz Abalbert, "findet man in Europa nie bei einander!" -

Nach und nach tritt der Weg in's Dickicht hinein, und man erblickt links unter sich den steilen Abhang nach Laransieiras zu. Massen von Lianen hängen von den Zweigen und an den Stämmen herab, und verschlingen die Bäume so eng unter einander, daß der Wald undurchdringlich wird, und das Gesträuch am Wege einem oft, wie eine feste Mauer, alse Durchsicht raubt. Hie und da blickt eine colossale Tillandsie aus dem dicken Gewirr hervor; nicht wie die Blätter einer Ananas, nein, mächtig wie die einer

Agave, züngeln ihre schweren, spizigen Blätter tief herab. Deffnet sich endlich eine Durchsicht in's Thal, so erstaunt man über die riesenhaften Baumstämme, die kerzengerabe dis zu uns heraufragen, deren leichte, pinienartige Kronen sich in gleicher Höhe neben uns wölben. Endlich, recht mitten im undurchdringlichen Dickicht, hört die Wasserleitung an der Felsplatte auf, aus welcher die frische Quelle hervorsprudelt. — Bunderschöne, große, bunte Schmetterlinge flogen umher! Dann führte der schlüpfrige Fußpfad — auf dem seuchten, rothen Lehmboden glitten die Pferde aus — durch dichtes, exotisches Gestrüpp, das wie ein Treibhaus liedlich dustete, zu den ersten Häusern von Laranjeiras hinab, und jene colossalen gelben Baumstronen, am Eingange in das Thal, leuchteten als alte Bekannte schon von weitem entgegen.

Der Prinz nahm zu Hause ein kleines, zweites Frühstück, und galoppirte dann nach Botasogo hinaus. Schon
am Morgen zeigten sich viele Dünste in der Luft; jetzt war
es allmälig noch nebliger geworden. Allein ein Ritt, ein
Gang in's Freie belohnt sich stets, wo man am Wege selbst
oft so viel Neues und Bunderbares sieht. Dem Halbkreise
des Dertchens solgend, ging's um die kleine Bai herum,
dann rechts ab auf dem geraden, mit Häusern besetzten
Wege (Rua de S. Clemente), dis der Prinz, an die "Lagoa"
gelangt, die Eile seines Rosses mäßigte. Einige Häusergruppen, von Palmen und Landholz beschattet, die sich in
dem kleinen See spiegelten, gewährten anmuthige Bilder.

Ohne es zu ahnen, ritt ber Pring am botanischen Garten entlang, und gelangte bicht babei in eine fumpfige Wegenb, wo wieder eine neue, freudige Ueberraschung ihn erwartete. Einzelne Rohrbuschel von 20 bis 30 Fuß im Umfange stiegen aus ber Wiese empor, wie Bündel von 30 bis 40 Fuß hohen, nur wenige Zoll starken Lanzen, veren elastisch = wogende Gipfel sich mit unbeschreiblicher Grazie bin und ber Wenngleich ihre Stämmchen fo bicht zusammenbeugten. gepreßt standen, daß man keine Hand bazwischen bringen konnte, so wußten bennoch einzelne Palmenwebel, bie, Gott weiß wie, mitten in dem Gebrange aus bem Boben sproßten, bas Labhrinth von innen zu burchbrechen, und in hohem Bogen sich voll Anmuth aus den dunkelgrünen Rohr= garben hervor zu neigen. Zwischen biesen, sich oft mit ihren elastischen Gipfeln laubenförmig berührenden Garben erblickte man abwechselnd ben glatten Spiegel ber Lagune oder den pittoresken Corcovado, der über ihr steht. — "So sah ich," fügt Prinz Abalbert hinzu, "zum ersten Male bas — Bambusrohr, ohne es zu erkennen, — barum ftubire Botanik, wer reisen will!" -

Von der Lagoa de Rodrigo de Freitas ritt der Prinz, sich mehr rechts wendend, den bewaldeten Höhen zu, durch ein reizendes, ansteigendes Thal; ein hoher Fels begleitete den Weg eine Weile linkerhand. Man reitet an zerstreut liegenden Meierhöfen im Dickicht vorüber und passirt einszelne Lehmhütten, wie sich deren schon heute Morgen einige gezeigt hatten. Sie werden hier, Cazas be pao a pique "genannt.

Die Rähme, welche bie Lehmwände durchziehen, sind von dünnem Rundholz und viel kleiner, als an den märkischen Bauernhäusern; sie messen nur einen Fuß im Quadrat. Bewaldete Berge und Höhen liegen zur Seite; am Wege selbst steht weniger hohes Holz, mehr Strauchwerk, auch jene Bäume von heute Morgen mit den pervenche-artigen Blüthen kamen wieder sehr häusig vor, aber nicht mehr als Bäume, sondern nur als hohe Sträucher. Bei zwei einsamen Häusern ersteigt man den Grath der Höhe, und blickt jenseits derselben hinab auf die See und die waldigen Berge, die bis zu der bewachsenen, kleinen Ebene am sans digen Strande reichen, weshalb dieser Punkt Boa Vistagenannt wird.

Der Prinz stieg in die Sbene hinab und durchritt sie. Dichtes Gesträuch, mit Bäumen untermischt, stand am Wege, auch hie und da ein Haus mit Kasseepslanzungen umgeben. In der Ferne trat das Gebirge, steil gegen die See absallend, an die Küste heran, während zur Linken deutlich das Rauschen der Brandung vernehmbar war. Bei einem Häuschen fragte der Prinz, wo der Weg hinssühre? man erwiederte: "zu Dom Luiz Francez," und wies auf ein Haus oder Gehöft mitten im Walde, auf einer abgerundeten Höhe, einem Absatz der über der See austeizgenden Berge. Bald war der Fuß derselben erreicht, und Prinz Abalbert stieg nun längs jenes steilen Abhanges am Meere hinauf. Das Haus auf der Höhe vor ihm, über schrägliegenden, mit Agave americana überwucherten

Felsplatten, beren Fuß sich in einer lieblichen, kleinen Bananengruppe verlor; — fonst überall hochstämmiges Laubholz, mit ten schönften Palmen untermischt, an bem entgegenstehenden Abhange und links bis zu der tief unten brausenden grünen See hinab, in die eine Landzunge vorsprang, welche hinter bem steilen Wald= und Felsenufer kaum sichtbar war, während einige flache Inselchen in ber Ferne auftauchten: — bies Alles zusammen machte ein rei= zendes Gemälbe, das aber noch bei weitem von bem Bilbe übertroffen ward, bas sich dem Blicke barstellte, als ber Pring bas Gehöft passirt hatte und, ber Biegung bes Berges rechts folgend, durch einen kleinen Bananenhain, mit Felsblöden untermischt, heraustrat. Ein zweites, ähnlich gelegenes Gehöft, umgeben von ber üppigsten Tropenveges tation, krönte die Höhe, welche, mit dem prachtvollsten Walde bedeckt, zuerst links steil absiel, und mit einer Art Landzunge, einem malerischen Palmenhigel in die See vorsprang, über ben hinweg man einen zweiten, ähnlichen in ber Ferne gewahrte.

Der Prinz führte sein Pferd bis zu dem netten, einszelnen Häuschen hinauf, über das von den Höhen landeinswärts ein schwarzes Regengewölk herabhing. Eine Dame saß vor der Thür, welche seine, mit sichtbarer Anstrengung auf gebrochen portugiesisch hervorgestotterten Fragen durchsaus nicht zu fassen vermochte. Endlich begriff ihn eine kleine Negerin, und von ihr vernahm der Prinz, er besinde sich bei Dom Luiz Francez, worauf er, wieder aufathmend,

a tale de

vie Conversation nun auf französisch sortsetzte. Setzt erwiesberte auch die Schöne mit unversiegbarer Suade seine Fragen in einer langen, wohlgesetzten Rede, deren kurzer Sinn war, daß dieses Haus hart unter der riesigen Wand der Gavia läge, welche das düstre Gewölk völlig den Blicken entzöge. So war der hohe Herr also auf dem Wege zu der "Lagoa da Tijuca" dis unter das Haupt des "Niesen" geslangt. — Hier kehrte er um, und trat, seinem Verlangen nach der schönen, wilden Natur nicht wenig Zwang anthuend, den Rückweg an, denn heute Abend um halb sieben Uhr schon sollte er, einer Einladung des Kaisers zusolge, in das französische Theater fahren.

Das Gewölf senkte sich immer tiefer, und bald goß es vom Himmel herab. Der Prinz war nur mit einer weißsleinenen Matrosenjacke bekleibet, die sich nicht lange gegen den eindringenden Regen sperrte; dafür tröstete ihn aber ein schöner, hellblauer Bogel, der an ihm vorüber slog. Bald darauf begegnete ihm ein, in einen dunkeln Gummismantel gehüllter Reisender, auf einem Maulthiere reitend, und später sehr viele Neger, die Maulthierzüge trieben oder kleine Lasten auf dem Kopse trugen. — Der rothe Boden war vom Regen schläpfrig geworden; Prinz Abalbert sührte daher sein Roß über die Höhen, und hatte sein Vergnügen daran, die Neger, welche des Weges zogen, zu besobachten, und sich an ihrer unverwästlich guten Laune zu erfreuen. Sie sind, bemerkt der Prinz in seinem Tagebuch, ein curioses Bolk! Gehen sie allein, so reden sie mit sich

felbst ober lachen laut für fich, pfeifen ober fingen. Besonders scheint bas Singen, boch ohne in's Ohr fallende Melobie, ihnen großes Bergnügen zu machen. Der Schwarze, portugiesisch "o Preto", ist immer heiter, und "ber Mund steht ihm nie still". Ihr Selbstgespräch betrifft meist ihr eigenes Berhältniß zu ihrem Herrn; oft fingiren fie wohl gar einen lebhaften Wortwechsel mit ihm, bei bem berfelbe rebend eingeführt wird, ihnen Vorwürfe macht, während fie sich vertheibigen. Begegnen sich zwei Reger, so fängt die Conversation ober bas einfältige Gelächter schon auf hundert Schritt an. Sehr selten geben zwei Schwarze an einander vorüber, ohne sich anzureden, wobei sie sich stets abqualen, portugiesisch zu sprechen; ja, es geht so weit, daß sie sogar ihre Selbstgespräche, statt in ihrer Mutter= sprache, ebenfalls auf portugiesisch abzuhalten pflegen. Es wird nämlich ben Sklaven von ihren herren verboten, unter einander eine andere, als die portugiesische Sprache zu reben, einestheils, bamit sie besto schneller die Landessprache erlernen, andererseits aber wohl auch, bamit sie keine geheimen Gespräche in ihrer Gegenwart führen können. Die Gestalten ber Meger sind oft hubsch und meist fraftig; ihre Gesichter bagegen fast immer häßlich, besonders bei den Frauen.

Kurz vor dem Dunkelwerden traf der Prinz in "a Mangueira" ein, und fuhr dann gleich in die Stadt. — Der Kaiser und die Prinzessinnen stellten sich, wie das erste Mal, auf die Estrade in der Loge hinter dem grünen Vorhang auf. Er wurde auseinander gezogen, und bie Ouvertüre, bei beren zweitem Theil sich bie Herrschaften erst setzten, begann. Man gab "le Chevalier du Guet" und "Lousiette". Die Truppe schien nicht vorzüglich zu sein; bagegen waren bie Decorationen höchst amusant, benn bie Scenen auf bem Parifer Boulevard spielten unter bem Schatten ber prachtvollsten Palmen und Bananen, so baß die Bewohner Rio's wohl einen fehr richtigen Einbruck von der Hauptstadt Frankreichs mit nach Hause gebracht haben werden! Das Theatro be S. Januario ist kleiner als bas, wo unlängst portugiesisch gespielt wurde. Da in bem= felben an diesem Abende bas Fest vom 7. September nachgefeiert wurde, so waren bie Logen mit umeinander gewundenen Tüchern von verschiebenen Farben, welche bie verschiedenen Ränge abzutheilen schienen, geziert, sowie ferner auch das Haus mit Wachslichtern in Glasglocken hell erleuchtet war.

Der 14. September war wieder ein Regentag; doch den eigentlichen tropischen Regen mit den großen Tropsen hatte man immer noch nicht gehabt. Am Morgen sah der Prinz mit Graf Bismarck aus dem Fenster die ersten Colibris, die unter dem Dache herumslatterten, und dabei wie Wespen summten. — Der Regen kühlte die Luft sehr angenehm ab. Nur die ersten Tage, während des Aufentshalts in Rio, namentlich der 7. September, waren warm, doch drückte die Luft nicht so auf das Gehirn, wie in Malta,

Gibraltar, Sevilla, und vor allem wie in ber Nähe ber afrikanischen Küste.

Von einem am Abenbe biefes Tages trot bes schlech= ten Wetters unternommenen Ausfluge erzählt ber Bring: Erst vor wenigen Tagen erstieg ich bie Höhen hinter ber Mangueira, und brang tapfer in bas Didicht ein; anfangs wand ich mich durch, so gut ich konnte, allmälig mußte ich mich bucken, und zulett fah ich mich auf allen Bieren friechend und von Dornen zerriffen. Um mich herum regte es sich, Ameisen und allerhand unappetitliches Gewürm schien hier einheimisch; die Cicaben schrillerten bicht neben mir, ich fah nichts mehr, - selbst bie hohen Tillandfien, diese Verführer, die riesig von ihren kurzen, bürren Baumstummeln herabschauten, als winkten sie mir, und bie mich in diese Wildniß, in bieses Elend hinein gelockt hatten, waren mir jett gleichgültig; — ich hatte nur ben einen Gebanken: "wie ba wieber hinaus!" — Allein ringsum kein Ausweg; — überall eine bichte Mauer von Lianen, — ich sah keine zwanzig Schritt weit! Da ging mir mit einem Male ein Licht auf; ich arbeitete mich mit allen Kräften an den Pflanzen hinauf, sie gaben wohl nach, ich trat viele nieder, endlich siegte die Ausbauer, ich sah ben Himmel über mir, um mich ein Meer von Gipfeln bes verwachsensten Gesträuchs, bes bichtesten Buschwerks, und vor und unter mir bieses Gewirr sich hinabsenken nach ber Bai von Botafego; — ich war unweit bes Abhanges. — Doch die Pflanzen, die Busche gaben nach; um nicht zu

finken, legte ich mich mit ausgebreiteten Armen und Beinen platt auf ben Leib, wie beim Schwimmen, und vertheilte fo die Last meines Körpers auf mehrere Sträucher; — bas half! — Doch mit bem Liegen allein war's nicht gethan; wenn ich nach Botafogo hinunter wollte, mußte ich mich fortbewegen, ich versuchte es in meiner Schwimmlage, und fiehe ba, es ging! — Hin und wieder stürzte ich wohl etwas unsanft zwischen die Blische, Dornen und Steine hinein; da hier unten aber meines Bleibens nicht war, so arbeitete ich mich immer wieder in die Höhe und bann liegend über die Gipfel weiter fort, bis ich endlich tiefer am Abhange wieder Land unter ben Füßen fühlte, und nach einer halb= bis breiviertelstündigen, tüchtigen Arbeit, wohlbehalten an ben Gärten Botafogo's anlangte, meine Toilette, so gut es ging, reparirte, und bann wohlgemuth auf der Chaussee nach Hause schritt!" -

Am folgenden Abend, den 15. September, nahm der Prinz seine Richtung auf den Berg, der im Norden über dem Bananenthale aufsteigt, und welchen er aus seinem Schlafzimmer vor sich sah. — Anfangs folgte er schlüpfrisgen Fußsteigen, zuletzt kleiterte er wieder ohne Weg und Steg an dem steilen Abhange die Arenz und Quere in die Höhe. Es regnete. Biele Bögel flogen in dem nassen Dickicht umber, und kleine, metallische Stimmchen zwitscherten um den Wanderer herum. Ein wahrer botanischer Garten umgab ihn, eine staunenswerthe Mannigfaltigkeit der Pflanzenwelt, keine Staude, kein Baum glich dem

andern! — An einem umgestürzten Stamme klebten große Schnecken, wohl einen halben Fuß im Durchmesser haltend.

— Als er endlich den Kamm des Berges erreicht hatte, war die Aussicht nicht weniger lohnend. Zwischen ungesheuern Palmenwedeln hindurch sah er auf der einen Seite die Einfahrt in die Bai von Rio und die Bucht von Botassogo, auf der andern, tief unter sich, Rio de Janeiro mit seinen Vorstädten, die sich dis in die Thäler zu seinen Filhen hineinzogen, und den Rest der Bai mit der Isha do Gosvernador und den Kriegsschiffen auf der Rhede.

Es war ein klarer, prächtiger Morgen, als die Reisesgesellschaft, am 16. September früh, um acht Uhr der Stadt zuritt. An den hohen "Minas-Stiefeln" konnte man es ihr ansehen, daß sie heute nichts Geringes im Schilde führte; und so war es auch, denn es galt ja einen Kitt von elf Legoas nach Sta. Eruz, einem Schlosse oder einer Fazenda des Kaisers, im Westen der Hauptstadt!

Man zog an ber Gloria vorüber, warf einen Blick auf die mit Ariegsschiffen reich besetzte Ahede, ritt dann unter Sta. Thereza fort, durch die hohen Bogen der Wasserleitung, und so um ganz Rio herum. — Ein pracht-voller Ritt! — Die üppigste Begetation, die prächtigsten Palmen, dunkle Mangos, Bananen im frischesten Gran 2c. gehen dis dicht an die Häuser heran. Man durchschnitt die Borstädte Matacavallos, Catumby und Mataporcos, reizend gelegen am Fuße der bewaldeten Berge, und zum Theil in den kleinen Nebenthälern und Schluchten des Ge-

birges. — An malerischen Brunnen wurden die Rosse ge= tränkt, dann ging es weiter.

Sobald man bie Stadt hinter sich hat, überschaut man die weite Ebene, an beren Saume sich Rio erhebt, die Ebene, welche von ber Bergkette, bie vom Corcovado bis zu den graziösen Hörnern ber Tijuca reicht, in Guben und Westen umschlossen wird, und sich gegen die Bai von Rio nach Often und Norben weithin öffnet, während an heitern Tagen, im Morben und Nordosten, über bem fernsten Winkel bieser, einem Landsee ähnlichen Bucht, sich bas buftig blaue Orgelgebirge in seiner ganzen Ausbehnung zeigt. In dieser weiten Ebene erheben sich einzelne grüne, bewalbete Hügel, so unter andern jener schon erwähnte Hügel nahe ber Stadt, ber fich bis gur Bai erstreckt, und mit einer großen, schiefen, grauen, von weißen Quarzadern durchzogenen Granitplatte gegen die Strafe von G. Chriftovao abfällt. Am Fuße ber pittoresten, aus ben ebelften Linien geformten Bergfette steigt, bas Bahrzeichen ber Ebene, ber oben abgerundete, schwarzbraune Felskegel von Engenho velho auf. Gänzlich isolirt dastehend, ist er von allen Seiten zu sehen. Bon ber Stadt bis zum Fels von Engenho velho und zu bem sanft über bie buftenbe Gbene ansteigenden S. Chriftovao, find überall Villen und weiße Lanbhäuser zwischen die lieblichen Gärten, die üppigen Wiesen und bie hohen malerischen Baumgruppen ausgestreut. Ja, bie ganze weite, lachenbe Ebene bilbet einen einzigen tropischen Garten, ben bie breite Chaussee burchjoneibet, welche den Kaiserpalast mit der Hauptstadt vers
bindet. Aber sie führt noch weiter, diese Straße, — ihre
Berlängerung wenigstens führt, da die eigentliche Kunsts
straße nur zu bald aushört, zu den Goldbergwerken und
den Diamantenwäschereien von Minas, und über Sta. Cruz
zu den heerdenreichen Campos von S. Paulo.

Die Gesellschaft ritt an dem Gitter des Schlosses von S. Christovao vorüber, und burch bas kleine Oertchen gleiches Namens. Sier begegnete man ben ersten Reisenben aus dem Innern, welche gleichfalls — da diese Tracht die zum Reiten in biesen Gegenden allgemein gebräuchliche ist, in "Minas = Stiefeln" steckten. Diese Stiefeln sind von braunem, ungewichstem Hirsch= (Biado=) Leber, lassen sich bis zur halben Lende heraufziehen, beliebig herunterklappen, ober auch in Falten zusammenschieben. — Un ben letten Häusern des Ortes hingen blaue Ponchos aus, mit Scharlachfutter. Der Poncho, bas Hauptkleibungsstück bes "Mineiro", ist ein sehr einfacher Mantel, ber aus einem großen, vierecigen Stücke Tuch, einer Decke, besteht, mit einem runden Loch in der Mitte, um den Kopf durchzustecken. Der Brasilianer versteht es vortrefflich, sich mit bem Boncho zu brapiren; bald wirft er ihn malerisch über bie eine Schulter, bald schlägt er ihn so über ber Bruft zusammen, daß die Arme (benn Aermel hat er nicht) völlig unbedeckt sind und das rothe Futter nach außen kommt, was sehr hübsch und eigenthilmlich aussieht. Diefer Mantel ist leicht, luftig und schützt gegen ben Regen, ift baber für bas hiefige

Klima fehr zwedmäßig; er läßt sich bequem verpaden und transportiren, bient auch als Mantelfack, wenn man seine Habe barin einschlägt, ober bietet eine warme Decke und ein weiches Kissen bar. — Die schönsten, reichsten Ponchos foll man in Buenos-Ahres finden. — Außerhalb ber Stadt tragen alle Claffen hier Jacken, meist von Leinwand, auch wohl von Tuch; der Strohhut ist die allgemeine Kopfbebeckung, und ber Chili-Strohhut von Palmftroh am meisten geschätt; bei ben Arrieiros sieht man häufig ben grauen, breitfrämpigen Sut, mit nieberem, etwas fpigem Ropfe; auch tragen sie zuweilen ben "Lasso", jenen langen Leberriemen jum Ginfangen ber Pferbe und Ochfen, wie einen Gurt um ben Leib geschlungen. Un einem Schirm gegen Sonne und Regen, "einem Sonnen-Parapluie" im wahren Sinne bes Wortes, läßt es ber Reisenbe felten fehlen, er ift ein wesentliches Stück seiner Ausrüstung.

Jest, nachbem die Wandernden die buschige Höhe hinter S. Christovao überstiegen hatten, sag die Tijuca links
neben ihnen. Ihre Form hatte an Grazie und Abwechselung in den Linien gewonnen, die beiden Hörner ("os dous
Irmaos") traten höher hervor, die scheidende Einsattelung
hatte sich tiefer gesentt. Wahrer Urwald bedeckt dieses
Gebirge, dessen hohe Stämme, über den edlen Contur hervorragend, ihn articuliren. — Rechts am Horizont behnte
sich ganz deutlich das blaue Orgelgebirge aus, das sich heute
zum ersten Male völlig klar und wolkenlos zeigte. Die
Felsbildung am östlichen Absall der Serra dos Orgaos, die

berselben den Namen gab, ift höchst bizarr und wunderbar, man glaubt wirklich eine Reihe absteigender Orgelpfeisen zu sehen. Diesen Abfall oder Abhang abgerechnet, bildet der Umriß des Gebirges eine sanft gewölbte, lange Linie. —

Bei ber Brücke von Praha pequena lagen in bem schmalen Flüßchen Maracana einige Deckboote mit Schooner= takelage, und bicht babei erblickte man bie Mündung bieses Canals in die Bai, die hier eine starke Einbuchtung macht, "Bahia de Inhaume" genannt. Der Weg führt nun eine Beile über eine hügelige Ebene fort. Gleich hinter "Benda grande" biegt die Straße über Rossa Senhora de Irajá nach Minas rechts ab. Die Gesellschaft ritt aber gerabe aus. Einzelne Bäufer, ober richtiger Gehöfte, liegen auf ben fan ften Hügeln seitwärts bes Weges, und gewähren, namentlich auf der Seite der Tijuca, höchft malerische Ansichten. Fazendas kann man biefelben nicht nennen, bagu find fie gu unbedeutend; benn nur hie und da sieht man kleine Manbioca- ober Zucker- und Kaffeeplantagen in fehr verjüngtem Maßstabe in ihrer Nähe, während von dem Begriffe ber Fazenba große Pflanzungen unzertrennlich sind. Für kleine Gehöfte, wie die in ber Gegend hinter S. Christovao, ist ber Ausbruck "Sitio" wohl ber richtigere, mahrend man bie eigentlichen Gartenhäuser, wie sie in ber Nähe ber Stadt vorkommen, mit bem Worte "Chacara" bezeichnet.

Hinter bem Dorfe Pedregulho wird aus dem niedern Gestrüpp am Wege allmälig hohes Gesträuch mit einzelnen Bäumen untermischt. Von der Dichtigkeit eines solchen,

burch Tausenbe von Lianen verschlungenen Gesträuchs kann sich ber Nordländer schwer einen Begriff machen. Auf ben Baumstämmen haben sich große Orchideen, mannshohe Tillandsien und allerhand langhaarige Moofe festgesetzt, schweben wie burchsichtige, kugelrunde Vogelnester hoch in ben Gipfeln eines abgestorbenen Strauches, ober hängen wie Roffcweife und Perruden von den Aesten herab. -Sie und ba sieht man auch wohl hoch oben auf ben Bäumen einzelne rothe, lila ober gelbe Blumen und Blüthen, während wilde Ananas, mit rother, kernreicher Frucht am Auch an schlanken Palmen fehlt es im Wege stehen. Dicicht nicht, und an Gruppen jener kleinen Palmen, ober jenes großen, palmenartigen Rohrs mit an einander gereihten Stacheln, die wie schwarze Ringe sich um ben Stamm herumlegen; eben so wenig mangeln jene gewaltigen Palmenzweige, bie fo furze Stämme haben, baß fie aus der Erbe ober dem Gebüsch hervor zu sprossen scheinen. Oft sehen die großen Laubbäume, mit ihren weit ausge= breiteten Aesten und ben fast regelmäßig barauf wachsenden Orchibeen, wie ungeheure Canbelaber aus. Die Mannigfaltigkeit der Schlingpflanzen und ber graziösen Formen und Umriffe, die sie ben Bufchen geben, ist höchft anziehend und eigenthümlich. Der schwarze, papageiartige Anú, ber kleine, gelbe Bemtebi (ber beftanbig feinen Namen ,, Bemte = vi", b. h. "ich fah bich wohl", ruft), und eine Gattung brauner Bögel mit gelben Flügeln, belebten bas Dickicht, ebenso auch eine Anzahl schöner Schmetterlinge. — Mit

dem Zwitschern ber Bögel vermischte sich bas Zirpen ber Cicaben.

Der Weg ist fehr breit burch bas Didicht gehauen, vortrefflich zum Reiten geeignet, und fogar in früheren Zeiten bisweilen von bem Raifer und ben Pringeffinnen zu Wagen zurückgelegt worden. — Bon Zeit zu Zeit trifft man häuser zur Seite besselben, meist mit einem kleinen Gärtchen, selten mit einer orbentlichen Pflanzung umgeben. Zuweilen kommt man an eine Stelle, wo das Dickicht eben abgebrannt worden ist. Wenn nämlich hier ein Stück Land urbar gemacht werden soll, so fällt man zuerst den Urwald und brennt ihn nieder; hierauf wird der Boden, je nach ber Frucht, die man aussäet, längere ober fürzere Zeit zum Ackerbau benutzt. Dann läßt man ihn meist eine Weile unbebaut liegen, um ihn nicht zu sehr zu erschöpfen. In bieser Zeit ber Ruhe nun, wo das Land sich selbst über= lassen ist, sproßt Buschwerk und neues junges Holz auf; fo entsteht die "Capueira", ber junge Wald, im Gegensate zu dem Urwalde, "Mato virgem". Dasselbe Verfahren wieberholt sich später begreiflicher Weise, und so findet man benn um Rio fast nur solches Gesträuch und solche Wälder, die schon einmal oder öfters niedergebrannt worden sind. Nur die Wälder der Tijuca und ein Theil der Waldungen des Corcovado sind vom Feuer verschont geblieben und daher noch jetzt Urwälder. Die Regierung wacht nämlich über ihre Erhaltung, weil biese hochstämmigen, undurchbringlichen Urwälder die Wolfen auf die Bergspitzen herab=

ziehen, wo sich die Quellen befinden, welche Rio mit Trinkwasser versorgen, und weil dieselben die Wasserleitung auf dem größten Theile ihres Laufes mit ihrem kühlenden Laubdache beschatten.

Allmälig tritt man wieder in eine weite, offene Chene Linkerhand begleiten die Strafe hohe, bewaldete Bügel, die, von der Tijuca ausgehend, sich bis zu der balb sichtbaren "Serra Barata" hinziehen. Rechts vor sich hat man ben langen, malbigen Rücken ber "Gerra bo Campo granbe", welche sich im Westen an die "Serra bos Orgabs" anreiht. Schon auf bem ganzen Wege, etwa von G. Christovao an, begegneten ben Reitern viele, von Negern getriebene Maulthierzüge, jene "Tropas", welche die Waaren aus bem Innern Brafiliens nach ben Ruften bringen. Auch an Reisenben fehlte es auf bieser Strafe nicht, ba jedes Haus am Wege hier zugleich ein Wirthshaus, eine "Benda" ist. Die Site hatte sich allmälig eingestellt, und eben äußerte Berr Theremin, heute sei ein rechtes Schlangenwetter, eine stechende Sonne nach vorhergegangenen Regentagen, als man auch gerade eine fast drei Fuß lange, bunne, grasgrüne Schlange, und zwar von einer burchaus unschäblichen Gattung, sich mitten im Wege recht behaglich sonnen fah; sie verzog sich aber pfeilschnell, als sie die Reisenden gewahr wurde. — Vor dem beinahe vier Legoas von ber Stadt gelegenen Dorfe Campinho reitet man unter einem felsigen Hügel vorüber, ber, von ben schönften Palmengruppen beschattet, vielleicht ben malerischsten Fleck auf bem ganzen Wege nach Sta. Eruz bilbet.

Etwa um zwölf Uhr wurde, bei brennenber Mittags= sonne, Campo grande erreicht, ein großes, ungefähr auf bem halben Wege nach Sta. Cruz gelegenes Dorf, wo man in ber Benda ,, as Crevlas ober Brizida", fünf und eine halbe Legoa von Rio, einkehrte. Sie hat eine offene "Baranda", einen Borbau, wie alle Häuser an ber Straße, und ebenso nur ein einziges Stockwert. — In bem Zimmer, bas man ben Reisenden anwies, standen einige leicht gearbeitete hölzerne Bettstellen mit Strohmatten, "Esteiras," und darauf lagen Matragen und Kopfkissen. Wenn man auch nicht in jeder brasilianischen Benda alle diese Bequemlichkeiten findet, so fehlen doch die Bettstelle und die "Esteira" selten ober nie. Auch bas Diner war recht gut, sogar kein Mangel an Brob, bas man fonst auf ein paar Legoas von Rio stets vermissen soll. Statt bessen wird bas Mandioca-Mehl, die "Farinha", zu Allem gegessen. Der Prinz ver= suchte es heute zum ersten Male, konnte es aber kaum herunter bekommen; dagegen schmeckte ihm die getrocknete "Gohababa" vortrefflich.

Die Lage von Campo grande auf der weiten Ebene, zwischen der gleichnamigen Serra und der von Barata, ist recht freundlich; aber bald hinter dem Orte wird die Gesgend noch weit hübscher, indem sich drei hohe, dicht bewaldete Hügel vor die Serra do Campo grande schieben, doch so, daß dieselbe dadurch nicht versteckt wird. Hierauf kommt

man wieder durch hohes, zum Theil mit schönen Bäumen untermischtes Gesträuch. Links am Wege liegt das Schloß oder große Gehöft des Oberst-Lieutenant Bangu, wo der Raiser in der Regel übernachtet. Große Lachen von Rezgenwasser hatten sich auf der Straße gebildet; auch waren die Bäche, welche dieselbe durchschnitten, etwas angeschwollen. Links und rechts führten Wege in's Dickicht; man sah, daß dies alles zu einer bedeutenderen Besitzung gehören mußte. Sinen Augenblick später erblickte man auch linkerhand eine andere große Fazenda, "Casa Viega," mit größeren Zuckerzaupflanzungen, Kasseplantagen und Wiesen, auf denen Heerden weideteu.

Bei Santissimo, einem unbedeutenden Dorse von einigen wenigen Häusern, unter benen sich die auf einer kleinen Anhöhe gelegene Kirche auszeichnet, überblickt man das Thal wieder freier. Die prachtvolle Agave americana mit ihren geraden, schmalen, gleich gezückten Klingen zum himmel strebenden Blättern, bildet Büsche am Wege, so hoch, daß ein Mann zu Pferde sich dahinter verbergen kann. Nahe bei der Kirche liegt eine kleine Verschanzung für zwei Kanonen, die zum Signalisiren der Ankunst des Kaisers dienen, wenn derselbe nach Sta. Eruz reist; ein Flaggstock steht daneben. Kurz vor dem Dertchen S. Antonio, dessen Kirche ebenfalls eine Anhöhe krönt, traf man den ersten Kancho, eine große Bedachung zur Aufnahme der "Tropas". Sine Menge von Sätteln standen barunter, während die

Maulthiere, an Pfähle gebunden, mitten auf dem breiten Wege bivouafirten.

Etwas Aehnliches, boch schon in größerem Magitabe, war bald barauf zu Curral falso zu sehen. Hier wurde ber Prinz an bem Eingangsthor in bas Territorium ber faiserlichen Fazenda von bem Berwalter berselben empfan= gen und in der Dämmerung durch eine, wohl eine halbe Meile lange schone Allee, über mehrere Brücken zum Schloffe geleitet, auf welches eine fehr breite, von zwei Reihen einstöckiger Saufer gebilbete Strafe zuführt, bie an bas Ende ber Allee stößt. — Dies ist bas Negerborf, in welchem ber größte Theil ber 1700 faiserlichen Sklaven wohnt, die zu ber Besitzung gehören. Die ganze schwarze Jugend war auf ben Beinen. Man führte ben Prinzen durch die weiten Räume dieses, für Brasilien gewiß recht großartigen Schlosses, in bie für Se. Königliche Hobeit eingerichteten Gemächer, wo ein treffliches Diner ber Reisenden harrte. — Das Schloß wurde von den Jesuiten erbaut, die es sammt ben bazu gehörigen, bedeutenden Ländereien bis zu ihrer Bertreibung aus diesem Lande ungestört besessen haben, worauf es bann von ber Krone in Beschlag genommen worben ift.

Als ber Prinz am folgenden Morgen (17. September) an's Fenster trat, sah er jenseits der Wiesen die Serra de Itaguahh (Taguahh) stückweis aus den grauen Nebeln auftauchen, und die hohen Wälder davor. Hart unter sich,

a a tall of

am Fuße der Mauer, gewahrte er eine kleine Baumwollenspflanzung; es war die erste, die ihm zu Gesicht kam. Außer den, fruchtartig an den Zweigen hängenden, weißen Baumwollenflocken, trugen die Stauden schöne, gelbe Blüsthen, die ihnen ein freundliches Ansehen gaben.

Da man heute auf eine reichhaltige Bogeljagd hoffte, und gleichfalls auf Jacarés (Krokodile) zu Schuß kommen follte, so zog die kleine Gesellschaft schon am frühen Morgen über die Wiesen, an den Viehheerden vorüber, der Capueira zu. Mit dem ersten Schuß hatte Prinz Abalbert das Glück einen Anú, jenen schwarzen papageiartigen Bogel, zu treffen. Sie sind hier sehr häusig und scheinen wenig schen zu sein. — Gleich darauf passirte man auf einer steinernen Brücke einen Canal oder einen Nebenbach des Taguahh, in der Nähe einer großen kaiserlichen Ziegelei.

Der nahe Walb war balb erreicht. Hier saßen die Reiter ab, denn nur zu Fuß konnte man, wie gesagt wurde, an die "Lagoa", den See oder Teich gelangen, in welchem sich die ersehnten Krokodile aushalten sollten. Eine Anzahl, mit langen Messern (Facoes) bewassneter Neger ging voran, den verwachsenen Fußpsad gangbar zu machen, und den Jägern den Weg in den kühlen, prachtvollen Wald zu bahnen. Hohe, schlanke Stämme mit colossalen Orchideen auf den mächtigen Zweigen, ehrwürdige Bäume, von einem dichten Gewebe von Schlingpslanzen umgarnt und umsponnen, dazwischen prachtvolle Gruppen von Heliconien, "Ba-

nanas bravas" (wilden Bananen), mit ihren dichtgedrängten Blättermassen, die voll Grazie das Haupt neigen, endlich wirkliche Bogengänge von großen Palmenwedeln gebildet, unter deren Schatten man eine Weile fortwandelt: — dies Alles, sagt Prinz Abalbert, denke man sich vereint und zugleich beleht durch unzählige bunte Bögel, — und man hat nur ein schwaches Bild des Waldes, den wir durchsstreiften!

Nach einigen Minuten stutten bie Schwarzen, stand an einer tiefen Lache von etwa zwanzig Schritt im Durchmesser, von hohen Laubbäumen und Palmen beschattet, lange Schlingpflanzen hingen bis zu bem kleinen Wasserspiegel herab. — Die Jagblustigen waren zur Stelle und bies — die Lagoa, so unglaublich es ihnen schien; — sie sahen sich bitter getäuscht, benn wie konnten sie hier wohl ein ihrer Jagblust würdiges Opfer vermuthen! — Die Neger mußten in's Wasser hinein und schwimmend ober watend ein Retz durch die Lache hindurchziehen, in bem die Jacarés, sich fangen sollten. Was für Riesen biese Krokodile sein mochten, konnte man sich hiernach leicht vorstellen. Diese ganze Vorrichtung versprach wenig und bas Enbe bavon war auch, baß kein Jacaré gefangen wurde, baß man die Arokobiljagd aufgab, und nunmehr gegen andere unschuldigere Creaturen, namentlich bunte Bögel, zu Felde zog. So entstand eine Jagb ohne Ordnung, die das Feld ihres Wirkens zum Theil im Urwald, zum Theil in ber Capueira

- 151 A

und auf der Wiese fand, wo sich in der Ferne das Schloß Sta. Eruz auf einer sansten Ansteigung erhebt. — Elf Bögel, — ein Anú, zwei Bemtevi, drei Piasoccas, eine Tié, ein Sadiá, ein Picapao, ein Peruinho do Campo und ein Gaviao, — sielen von der Hand des Prinzen. Der schönste Bogel, der heute Vormittag erlegt wurde, war ein Tié-sogo, das Männchen der Tié. Sein Bauch ist von dem prachtvollsten Roth.

Nach bem Diner wurde ber Schlofgarten besucht, und ber wundervolle, 1185 Fuß lange, dunkle Laubengang von mehr als 30 Jug hohem und 1 bis 11/2 Zoll bickem Bam= busrohr burchwandelt, von wo man wieder zu großen, an ben Garten stoßenben Wiesen gelangte, auf benen ber "Coral", eine, für bie Aufnahme wilber Pferbe bestimmte, geräumige Einzäunung liegt. Man hatte hier eine große Anzahl berfelben zusammengetrieben, bamit bie Reifenben feben follten, wie die Megerstlaven bes Raisers ben "Lasso" und die "Bolas" werfen. Der "Laffo" ist ein fehr langer, von Leber geflochtener Strick, an bessen einem Enbe ein eiserner Ring befestigt ift. Durch biesen Ring wird bas andere Ende genommen, so daß sich eine Zugschleife bildet. Während nun ber Neger bas Ende bes Lasso in ber linken hand halt, schwingt er mit der Rechten die Schleife hoch über seinem Kopfe, und läßt dieselbe bann so geschickt schießen, daß sie bem Pferbe um ben Hals ober um bas Bein fliegt, welches er "lassiren" will. Hierauf zieht er bie Schleife baburch zu, baß er sich mit beiben Hänben am

Ende des Lasso festhält und sich schleifen läßt. Die Rraft, bie er auf biese Weise äußert, ist so groß, bag bas Pferb, nachdem es ihn ein paar Schritte mit sich fortgeriffen hat, meist zusammenbricht. — Oft werfen mehrere Reger zwei bis drei Lassos auf einmal nach bem Halse ober ben Beinen bes wilben Pferbes, und reißen es auf biefe Weise um, worauf fogleich eine Menge anderer Neger herzuspringen, um das Pferd an den Lassos zu halten, das alle erdenklichen Anstrengungen macht, springt, sich banmt und auf unerhörte Art zu bocken anfängt, um sich wieder frei zu Geht es nicht anders, so wirft man es abermals machen. vermittelst ber Lassos nieder, und legt es auf die Seite, um es fester zu binden und ihm die Freiheit ber Bewegung zu erschweren. Ift dies geschehen, so läßt man das Pferd wieder aufspringen und sattelt es.

Der Bock des "Lumbilho", des Sattels, ist dem des deutschen Sattels ähnlich; die Ledergurte sind dagegen ganz nach Art der Strickgurte des ungarischen Bocks gemacht. Ueber den Sattel kommt eine Decke von Fell, und auf diese, damit der Neger sestssist, noch ein kleines Schaaffell. Darauf legt man dem, vor Ungeduld stampsenden und schäumenden Thiere eine Halster auf, bindet die Zunge mit einem dünnen Strick an den Unterkieser sest, und besestigt wieder an diesen einen dickeren Strick von Hanf oder Pferdehaaren als Zügel. Jeht tritt der "Peao", der schwarze Bereiter, heran. Lange Rittersporen an den nackten Fersen machen ihn kenntlich, und geben seiner ganzen Figur einen komischen

Anstrich. Ein anderer Neger halt beim Aufsteigen bem Pferbe bas Auge mit bem bicken Zügel zu, ber Reiter schwingt sich in den Sattel, und schlingt sich das lange Ende der Halfter, welches ebenfalls auf den Unterkiefer wirkt, mehrmals um ben Leib. Nun macht man die Lassos los, und bavon bockt ber wilde Gaul, sich in Bechtsätzen erschöpfend. Jett ist tie Aufgabe des Reiters, bas Pferd in Gang zu bringen, was, falls es glückt, b. h. wenn ber Schwarze nicht vorher abgeworfen wird, — und bergleichen unfreiwillige Trennungen kamen heute zum öfteren vor, stets in Durchgehen ausartet, bis es nach fünf bis zehn Minuten von selbst stehen bleibt. Mit dem um den Leib geschlungenen Halfterstricke wird nun der Gaul durch Biegungen bes Körpers unbarmherzig zusammengeringelt und geschraubt, bis er ben Ropf gezwungen auf die eine Seite beigiebt. — In der Regel setzt man bei dem eben einge= fangenen Pferde diese Art der Bearbeitung, im Verein mit rastlosem Abjagen, so lange fort, bis basselbe vor Mübigkeit nicht mehr fort kann, und, sich nach und nach in sein Schicksal ergebend, allmälig ein williger Schüler wirb. -

Man zeigte ber Gesellschaft auch noch eine andere Art die Pferde einzufangen; ein alter, schwacher Neger warf nämlich nach Buenos-Ahresischer Weise die "Bolas", doch nur ein Mal mit Glück, und wohl zehn Male ohne Erfolg. Er quälte sich redlich, aber Kraft und Geschick schienen ihm, wenigstens für heute, den Rücken gekehrt zu haben. Die

Bolas bestehen aus einem Strick, an bessen einem Ende eine kleine Augel befestigt ist, während das andere Ende sich gabelartig in zwei kurze, gleich lange Stricke theilt, an denen zwei schwerere Augeln sitzen. Diese Augeln nun werden dem Pferde so zwischen die Beine geworsen, daß sie sich von selbst kest um dieselben herumschlingen, wodurch das Pferd am Lausen verhindert wird und niederstürzt. — Die Race dieser Thiere ist weder besonders kräftig, noch hübsch; sie sind meist klein, doch giebt es auch größere darunter. —

Der Prinz hatte am Abend, vor Eintritt der Dunkelheit, noch das Vergnügen, fünf grüne Honigsauger, eine größere Art Colibris, mit wahrhaft metallischen Farben, von den Oransgenbäumen herabzuschießen. Als er wieder in das Schloß trat, brachten die Iäger zwei lebende Iacarés, eines etwa vier Fuß, das andere, ein Junges, einen Juß lang, welche sie in dem Flüßchen Tagnahy gefangen hatten. Der Unterschied zwischen diesen Jacarés und den eigentlichen Krokodien sielen soll nur in den Zähnen liegen, weniger in der Größe; denn für die Gemahlin Dom Pedro's I. hat man z. B., wie erzählt wurde, hier einmal ein sieben dis acht Fuß langes Krokodil gefangen.

Am Morgen des 18. September, als die Gesellschaft ihren Auszug durch die lange Allee hielt, sah sie die Serra de Itaguahh völlig wolfenlos. Auf ihrem Rückritt begegenete sie bei S. Antonio dem Friedensrichter in seinem Wagen, mit dem gelben und grünen Bande über der

Schulter, und sah die Wähler der Kirche zureiten und sich an derselben versammeln, da heute hier die Deputirtenwahl stattsinden sollte. Der Tag war ungemein schön, und dabei nicht allzu warm. Zu Campo grande ward wieder dinirt. — Der Mond spiegelte sich bereits in den Fluthen der Bai und gab der Gloria und den Usern des Golsses ein feenhaftes Ansehen, als man in der Mangueira anlangte.

Der 19. September, Dona Januaria's Namenstag, wurde burch ein Diner mit dem Hofe und einen großen Ball in bem Schlosse von Rio gefeiert. An bem einen Ende bes Ballsaals war eine Estrade errichtet, auf welcher ver Kaiser und die höchsten Herrschaften Plat nahmen. Der Pring wurde nach einander von beiden Pringeffinnen sehr artiger Weise durch Senhor Paulo Barboza zuerst zu einem Contretanz und bann zu einem Walzer aufgefor-Die Hige war vollkommen tropisch zu nennen, so daß auch ber Kaiser zuweilen ben Ballsaal verließ, um in einem Nebenzimmer frische Luft zu schöpfen. — Um Mitternacht ging es zum Souper, wobei Kammerherren bem Kaiser und ben Prinzessinnen die Speisen servirten. Die Etiquette ist äußerst strenge am Hofe von Rio be Janeiro, und isolirt die kaiserliche Familie vielleicht noch mehr, als dies in anderen Ländern der Fall ist; so durften 3. B. die Brinzessinnen, wie man bem Prinzen erzählte, bis zur Anwesenheit des Prinzen von Joinville nur mit den fremden Prinzen ober mit Damen tangen, wenigstens malgen; seitbem

ist die Bahn gebrochen, indem es ihnen überhaupt für die Dauer der Anwesenheit eines fremden Prinzen am brasilianischen Hose gestattet war, mit Herren zu tanzen. Doch außer dieser Zeit ging damals noch das Walzen mit den Hosbamen seinen Gang fort!

Die auf ben 21. angesetzte Excursion auf die Orgaos war schon Tags zuvor aufgegeben worden, weil an diesem Tage fein Dampfichiff nach Magé ging. Statt beffen wurden der Reise nach Cantagallo einige Tage zugelegt. — Um ben schönen Morgen nicht unbenutt vorübergeben zu laffen, unternahm man einen Ritt nach bem Corcovado. Der Weg führt durch bas schon beschriebene, reizende Thal von Laranjeiras. Am Ende bes Dorfes reitet man auf steilem Pfade in der bichten Capueira und zwischen wildem Kaffee bergan, bis man nach und nach in ben Schatten bes prachtigsten Hochwaldes tritt, wo das Auge mit Bewunderung von einem Stamme zum andern schweift. In ber Regel läßt man die Pferbe in einem Gehöft, eine fleine halbe Stunde unterhalb bes Gipfels, gurud. Bis hieher ift ber Weg fo vortrefflich gehalten, überall mit fo guten, neuen Brüden und Stegen verseben, daß man sich in bem prach= tigsten Parke ber Welt glauben konnte; aber von jetzt an wird er steiler. Un mehreren hoben Stämmen mar eine Art furzer, bunner, brettartiger Strebepfeiler auffallend, Die unten aus bem Stamme, gleich auf bie schmale Rante gestellten Brettern, herauswuchsen. Ebenso trifft man auf Diesem Wege eine große Mannigfaltigkeit von Palmen an.

Bor allem aber zog eine sehr schöne Schlange, die zur Seite des Weges lag, die Ausmerksamkeit auf sich. Sie war nicht groß, doch von dem prachtvollsten Scharlachroth und schwarzgeringelt.

Der Gipfel des Corcovado besteht aus zweien, burch eine schmale Spalte getrennten Felsen. Frither führte von ber Platte bes erften Felsens eine Brilde hinüber zu bem höheren, abgesonderten Felsen, der senkrecht über dem Thale steht. Diese Brücke ift jetzt eingestürzt, so bag man ben eigentlichen Gipfel nicht wohl besteigen kann; doch ist die Aussicht schon von der Platte aus ganz wundervoll, da ber unbesteigbare Felskegel nur wenig von der Landschaft ver= beckt. Man überblickt tief unten bie Schlucht von Laranjeiras, dann Rio und die ganze Bai. Leider war heute die Serra dos Orgaos den Blicken durch den milchigen Nebel entzogen, ber an hellen Tagen auf bieser Seite ben duftigen Hintergrund bes Gemäldes bilbet. — Auf ber anderen Seite ber, bas Panorama zerschneidenden Spitze schaut man auf die Lagoa de Rodrigo de Freitas und auf die fruchtbare Ebene hinab, die sie von der Bucht von Botafogo trennt; baran reiht sich ber Zuckerhut, jenseits liegen die Einfahrt, Sta. Ernz, und die im Nebel verschwimmenden Inseln, wie auf einer Landkarte ausgebreitet. Wenbet man sich um, so erblickt man bas Waldgebirge mit ber darüber hervorragenden Gavia und Tijuca, lauter Berge, die schon das wahre Gepräge des Urmaldes an sich tragen. -

Bereits um zwölf Uhr am 23. September war die Gesellschaft nach einem Ausfluge zum Frühstück zurück, und schon um halb zwei Uhr im britten Entter des S. Michele nach dem Fort von Sta. Ernz unterwegs.

Diese Festung liegt auf einer flachen Landzunge an der Ostseite der Einfahrt, und ist durch eine Felsspalte von einem steilen Hügel getrenut, einem Grath zwischen zwei Regeln, auf bessen Kamm das alte Fort do Pico stand, das in Ariegszeiten ohne große Mühe wiederhergestellt werden kann; ein wichtiger Umstand, da die Veste sonst von diesen Höhen leicht im Rücken genommen werden könnte. Sta. Eruz zählte, nach der Angabe des Commandanten und des Artillerie-Offiziers vom Plaze, zwischen 111 und 130 Geschütze, während die Angabe der Kriegsbesatung zwischen 800 und 1200 Mann schwanste.

Das Fort. Sta. Ernz auf der Ostseite, Lagem in der Mitte, S. Theodosio und S. João auf der Westseite der Einfahrt, kreuzen ihr Feuer und bilden einen Halbkreis, in den jedes seindliche Schiff, das die Einfahrt in die Bai von Rio forciren will, hineinsegeln muß.

Von Sta. Eruz trug die Reisenden ihr schnellrudernder Cutter zu dem, auf der Nordseite von Rio de Janeiro unster der Höhe von S. Bento gelegenen SeesUrsenal hinsüber. In demselben schien wenig Leben zu herrschen. "Orhdocks" waren nicht vorhanden, eben so wenig Bestachungen sitr die in der Construction befindlichen Schiffe; auch wurde nur an einem einzigen Dampsfahrzeuge von

geringer Größe gebaut. Die eben vollenbete Corvette "Euterpe" von zwanzig Kanonen befand sich gerade in der Armirung. — Das Vierundsiedzig-Kanonenschiff "Dom Pedro II.", worauf sich die Marineschule besindet, die Fregatten "Principe Imperial" und "Constituição" von sechzig Kanonen, eine zweite und noch eine dritte, äußerst kleine Corvette, welche lettere zu Uebungssahrten jener Schule bestimmt ist, und außerdem noch ein paar kleine Dampsschiffe, waren vor dem Arsenal geankert, während auf der Rhede einige Kriegsbriggs lagen. — Der Prinz besuchte, von der Euterpe kommend, die Constituição, an deren innerer Einrichtung man sehr eifrig arbeitete, da sie bestimmt war, die Braut des Kaisers abzuholen.

Durch seine geographische und politische Lage scheint Brasilien von der Natur zur Seemacht bestimmt zu sein. Seine prachtvollen Häsen: Sta. Catharina, Santos, Rio de Janeiro, Bahia und viele andere mehr, können die größten Flotten bergen, und die 900 deutsche Meilen lange Küste des Reichs dietet, für die Operationen seiner Geschwader, für die freie Bewegung seiner Kreuzer und Kaper eine immense Basis dar. Aber das größte Hemmniß, welches Brassiliens Seemacht entgegen tritt, ist unstreitig der Uebelstand, daß, obgleich die Küstenplätze zu den bevölkeristen des Landes gehören, sie doch nicht Seeleute in hinreichender Anzahl liefern, um die Kriegs- und Handelsslotte damit bemannen zu können, weshalb man denn beinah nur schwarze oder farbige Leute — meist Stlaven — auf den brasilianischen

Schiffen antrifft. Besonders gesucht sind die Indianer, welche, wie behauptet wird, großes Talent zum Matrosen= handwerk besitzen, und theilweise selbst auch tiefer aus dem Innern des Landes zum Seedienst herangezogen werden sollen.

Die Bemannung der Flotte besteht aus 234 activen und 283 Offizieren dritter Classe (d. h. solchen, welche zwar in Ruhestand versetzt sind, ohne Pension zu beziehen, und tein Recht auf Beförderung haben, aber dennoch zu versschiedenen Commissionen verwendet werden); ferner aus 3 bis 4000 Seeleuten, und aus einem Marine=Artislerie=Corps von 36 Offizieren und 1166 Mann.

Der Abmiral, ber seinen hohen Gast in dem Sees Arsenal umhergeführt hatte, brachte ihn hierauf in einer eleganten "Barge", nach dem an der Ponta do Calabouço gelegenen Land-Zeughause hinüber, wo der Prinz von dem Ariegsminister Jozé Elemente Pereira empfangen wurde. Außer diesem Stablissement existiren noch fünf Arsenaes de Guerra in den Provinzen. — Die Wassensabrikation steht hier auf derselben Stufe wie bei den großen europäischen Armeen.

Bevor der Prinz das Zeughaus verließ, übergab ihm zu seiner großen Frende der Minister, auf Befehl des Kaisers, eine vollständige Sammlung der kaiserlich brasilianischen Waffen. Vor allem nahm die ächt nationelle Ausrüstung eines Reiters von Rio grande do Sul, welche dem

kaiserlichen Geschenke beigefügt war, das ganze Interesse Seiner Königlichen Hoheit in Anspruch. Es befand sich dabei unter andern ein dunkelblauer Poncho mit hellblauem Futter, und ein runder, mit Wachstaffet überzogener Hut; auch fehlten der Korbsäbel, die Schußwaffen nebst der Kartusche und endlich ein ächter Lumbisho nicht.

Bei den noch gährenden Aufständen in den Provinzen war die Hauptstadt von Linientruppen gänzlich entblößt, und die bespannten Batterien ebenfalls abwesend, so daß sich der Prinz durch Selbstanschauung weder von der brassilianischen Armee, noch von der Artislerie derselben ein eigenes Bild zu machen im Stande war.

Die Armee ist an und für sich nicht groß, noch nicht 23,000 Mann stark, und scheint fast mit dem immensen Areal des Landes im Misverhältniß zu stehen; doch ist hier ein anderer Maßstad anzulegen, als bei den europäischen Armeen, deren Hauptbestimmung der große Krieg ist. In Brasilien fällt diese Rücksicht ganz fort, indem sich die Kriegsührung mehr auf partielle Unternehmungen beschränkt. Es bleiben demnach sür die brasilianische Armee solgende drei Hauptausgaben, deren Ersüllung sie hinsichts ihrer Stärke und Organisation gewachsen sein muß: Ruhe und Sicherheit im Innern aufrecht zu erhalten, die zugänglichen Punkte der Landgrenzen, deren nur wenige sind, zu bewachen, und zur Vertheidigung der ausgedehnten Seegrenze mitzuwirken.

Nachdem Prinz Abalbert am Morgen des 24. Sep= tember in großer Generals = Uniform bem Tobtenamt für Dom Pedro I. beigewohnt hatte, bas in ber Rirche Mossa Senhora da Gloria in Gegenwart des Kaisers und des Hofes stattfand, fuhr er nach ber Stadt und ging von bort an Bord ber preußischen Bark "Charlotte", Capitain Reintrok. Sie war ein hübsches, neues Schiff, und war mit sechszehn fräftigen Lenten bemannt, die leiber eben so wenig wie ihr jugendlich frischer, blondgelockter Führer die Heimath wiedersehen sollten; denn nachdem die Bark Mio verlassen, hat man nie wieder etwas von ihr gehört. Mit ihr verler ber Pring auch, zu seinem großen Leidwesen, die Waffen und Armaturstücke, welche ihm ber Raifer bei seinem Besuche im Zeughause durch ben Kriegs= minister hatte übergeben lassen. Nicht lange nach bem Berschwinden dieses preußischen Schiffes fand auch ein anderer Landsmann, der preußische Gesandtschaftsprediger Reumann, welchen ber Pring ebenfalls in Rio fennen gelernt hatte, ben Tob in ben Wellen. Er hatte ben Ocean glücklich durchschnitten, als ihn in dem Augenblicke, wo er im Begriff stand, in die Arme einer geliebten Braut zu eilen, im Angesicht ber heimischen Gestade, und zwar in der Elbmündung, die schon so Manchen verschlun= gen, bas harte Loos traf, Schiffbruch zu leiben. —

Von der "Charlotte" ging Prinz Adalbert zu der königlichen Seehandlungsbrigg "der Kronprinz", Capitain

Sievert, hinüber, von deren großem Top der preußische Kriegswimpel wehte, den bekanntlich die Seehandlungs= schiffe nur südlich der Linie zu führen das Recht has ben.\*) — Zuletzt besuchte noch der Prinz den schönen Hamburger Dreimaster "Johns". Sämmtliche deutsche Schiffe flaggten, als die Anwesenheit des hohen Reisenden auf der Rhede bekannt wurde. —

Am 26. September Morgens galoppirte ber Prinz bereits um halb zehn Uhr ber Stadt zu, und folgte dann, wo es irgend anging, dem Ufer der Bai. Er gerieth dabei in alle mögliche Winkelgassen Rio's hinein, die allerdings nicht immer so ganz hauptstadtmäßig aussahen. Längs der Rüste des Golfes hinreitend, erreichte er die kleine Bucht, "Bahia de Inhaume" genannt, an der, auf einer Anhöhe, sich jenes große weiße Gebäude, das Hospital dos Lazaros, erhebt. Mehrere Palmeninseln tragen sehr zur Berschönerung dieser lieblichen Bucht bei, die sich bei dem himmlischen Wetter wahrhaft paradiesisch ausnahm. Der Prinz hatte die Absicht, seinen heutigen Ritt, längs dem Westufer der Bai, einige Legoas gegen Norden auszudehnen; allein er wurde bald zu seinem Leidwesen gewahr,

<sup>\*)</sup> Der königlichen Corvette "Amazone" war es vorbehalten, ben preußischen Wimpel zwei Jahre später, zum ersten Male wieber nach einem Zeitraume von weit über hundert Jahren, in den Gewässern der nördlichen Hemisphäre, außerhalb des baltischen Meeres, zu entfalten.

baß sich auf dem eingeschlagenen Wege, wegen mannigsacher Hindernisse, auf die man in Brasilien sonst selten zu stoßen pflegt — nämlich Hecken und Zäune — nicht vorwärts kommen ließ, und wandte sich daher nach S. Christovas, von wo er, den vereinigten Straßen von Minas und Sta. Eruz solgend, dis "Benda grande" gelangte. Hier bog der Prinz, noch ehe die Straße nach Minas rechts abgeht, unter einem scharfen Winkel rechts aus, und ritt dann, parallel mit dem nahen User des Golses, dessen Spiegel sich jedoch den Blicken entzog, durch niedere Capueira fort, in welcher einzelne hohe Cactus: stämme emporstiegen.

Anrz vor dem kahlen Felsen der "Benha", mit dem Rirchlein darauf, ward die Capueira höher und duftiger,
— einzelne herrliche Urwaldbäume ragten aus ihr, gleich Riesen, ernst und dunkel in die Tropenlust empor, während die Hügel, welche den Prinzen von der großen Straße an zur Linken begleitet hatten, sich hinter der Benha rechts vor ihm fortzogen. — Nach und nach trat die Waldung näher an den Weg, den sie in einen schattigen Laubgang umwandelte. Dann ward allmälig das Terrain wieder offener, wenn auch hügeliger. Prinz Abalbert hielt an einem Bache in der Nähe einiger Fazendas an. Ein Biehhändler mit hohen, schwarzlackirten Stiefeln, der, von jenen Häusern herkommend, an ihm vorüber ritt, sagte ihm auf gut französisch, er (der Prinz) sei auf dem Wege

nach Porto da Estrella, und wies ihm die Fortsetzung desselben.

Die Sonne glühte, ber Prinz war hungrig, und sein Pferd so ermübet, daß er absitzen und dasselbe sühren mußte. Fast nach stundenlangem Umherirren gelangte er auf einem endlosen, in schuurgerader Richtung durch die Capueira gehauenen Wege zu einigen Häusern, die einen viereckigen Platz einfaßten, an dessen einer Seite eine Lirche stand. Ein junger, sehr beredter Pariser zeigte dem hohen Herrn das Wirthshaus, wo derselbe sich mit Brod und Orangen ersrischte, und dann seinen Weg gegen die Straße nach Minas zu, und auf dieser nach Benda grande sortsetzte. — Das ganze heute durchzogene Terrain war hügelig und mit Capueira bedeckt; auch waren mehr Palmen, als auf dem Wege nach Sta. Ernz zu bes merken.

Nach vier Uhr hatte der Prinz Benda grande wieder erreicht und kehrte hier ein, um eine Weile zu ruhen. Nachdem er sich mit Hülfe einiger portugiesischen Brocken Kaffee bestellt hatte, und nun nach seinem müden Gaule sehen wollte, hörte er beim Ueberschreiten des Hofes, wie die Wirthin ihre Tochter auf gut deutsch tüchtig heruntermachte. Man kann sich das freudige Erstaunen des Prinzen vorstellen! Die gute Frau, die ihren Zorn nun ganz vergaß, ließ die Bewirthung ihres Gastes sich sehr angelegen sein, und erzählte ihm dabei, daß sie eine Badner rin und schon längere Zeit hier etablirt sei.

Es mochte etwa sieben Uhr sein, als der Prinz wieber zu Hause anlangte. Er ging, vom heutigen Ritte auszusuhen, früh zu Bette, denn morgen mit Tagesanbruch sollte eine längere Excursion durch die Provinz Rio de Ianeiro angetreten werden.

## VIII.

Der Ritt zu den Ufern

bea

Parahyba do Sul.



In der Absicht, mit dem ersten Dampfboot nach Praha grande überzuseten, fuhr ber Pring mit feinen Gefährten. am 27. September, schon um halb seche Uhr Morgens in die Stadt; fie betraten aber leiber das Embarcabere gerabe in bem Augenblicke, als bas Fahrzeug abging. Gine "Feluga", eines jener großen, offenen Boote mit zwei lateinischen Segeln und sechs schwarzen Ruberern, führte sie statt bessen in sehr kurzer Zeit mach der Ostseite des Golfes hinüber. Wundervoll war der Rückblick von Praha grande Aber die Bai nach Rio, bas in seiner ganzen Ausbehnung dem Auge vorlag. Die lange Häuserlinie wird anmuthig unterbrochen burch ben Hügel ber Gloria, ben Signalhugel und die hohe Isha bas Cobras, während die duftig=blaue Kette des Corcovado und der Tijuca, von den edelsten Umrissen umzogen, ben prachtvollen Hintergrund bazu bilsolven at the property of the

Es war acht Uhr, als die kleine, aus vier Herren

und zwei Dienern bestehende Schaar, zum Theil auf Pfer-

ben, zum Theil auf Maulthieren beritten, aus Praya grande

DOMESTIC SET OF STREET OF STREET

3mei Arrieiros führten mit ben beiben Pacthieren und bem Reserve = Maulthier, benen sie noch zwei Pferbe binzugefügt hatten, bie fie auf eigene Rechnung in Campos verkaufen wollten, ben Zug an. Den muntern Schimmel bes Prinzen ausgenommen — ben "Botocuben", wie ihn fein hoher Herr selbst getauft hatte — war die Cavallerie nur sehr mangelhaft zu nennen. Die Thiere, meist mager und abgetrieben, schienen wenig Ausbauer zu versprechen, boch überstanden sie die Beschwerden des Marsches besser, als anfangs zu vermuthen war. Graf Bismarck ritt ein steinaltes Maulthier, herr Theremin und ein Arrieiro hatten ebenfalls bergleichen Thiere bestiegen, wogegen Graf Oriolla, die beiden Diener und der andere Arrieiro die Pferbe vorgezogen hatten. Die Caravane zählte mithin fünf Pferbe und sechs Maulthiere; bazu bie beiben Pferbe gerechnet, bie ben Arrieiros gehörten, im Gangen dreizehn Thiere.

Der meist von Hecken eingefaßte Weg folgt anfangs dem Ufer der Bucht, dann wendet er sich rechts (östlich) in das waldige Hügelland hinein. Die Formen dieser Hügel sind abgerundet; Wald und Gebüsch, unter das sich einzelne Palmen mischen, tragen unverkennbar den Charakter dichter Capueira. Das Land ist vorherrschend mit Bananen, Mais und Mandioca angebaut; auch fehlt es nicht an Wiesen, eben so wenig an einzelnen Dörfern (Albeas), und von Distance zu Distance sindet man Bendas am Wege.

Der heutige Tag, obgleich schön, war nicht frei von

jenem milchigen Rebel, ber feit ber Ankunft bes Bringen in Rio fast ununterbrochen mit Regenwetter wechfelte. verhüllte auch heute bie Orgaos, wenigstens konnte man sie trot ihrer Nähe nur mit großer Mühe erkennen. — Das Backthier (Carga) und bas ledige Maulthier wetteiferten mit ben beiben muntern Braunen ber Arrieiros, bie Gedulb ber Gesellschaft auf bie härtesten Proben zu stellen. Alle fünf Minuten burchbrachen sie bie heden am Wege und liefen auf die Wiesen, kehrten in die Benbas ein, ober ga= loppirten sausend bie Bäche auswärts. Wollte man sie wieder auf den richtigen Weg zurudtreiben, so vertheibigten sie sich burch wiederholtes Ausschlagen. Besonders umsich= tig zeigten sich bie beiben Maulthiere bei folden Ercessen, indem sie stets durch List das durchsetzten, mas die Pferde durch Kraft allein erreichen wollten, — und babei ist eine "Mula" nicht zu berechnen; sie läuft z. B. eine Stunde lang gebulbig wie ein Lamm vor bem Treiber her, bann befinnt fie fich mit einem Male eines anbern, und urplötlich schlägt sie aus aller Rraft nach bemselben. —

Allmälig wird das Terrain ein wenig offener. Man überschreitet den Rio de Alcantara, einen breiten Bach, auf einer festen Brücke, von der herab man nach beiden Seiten einen sehr hübschen Blick auf das Flüschen hat, das zwischen dichtem, mit Palmenwedeln untermischten Gesträuche dahin fließt. — Hart jenseits der Brücke gewahrt man eine Benda in der Capueira, am Fuße eines buschigen Hügels, die gesmeinschaftlich mit einigen versteckt liegenden Häusern den

ou Coale

Namen "Alcantara" führt. — Hier wurde abgesessen, um ein einfaches aber reinliches Mahl einzunehmen, während die Thiere Capim (eine Art Gras) und Wilho (Mais) bekamen.

um halb zwölf Uhr war man angekommen, und um zwei Uhr wurde weiter gezogen. - Die Gegend ward ebener, die Capueira höher, bis sie zulett in ben Wald Aberging, ber ben Namen "Mato bo Gamba" trägt; burch feine hoben Stämme hindurchblickend, Aberzeugt man sich ab und zu, daß das Terrain noch theilweis hügelig ist; auch zeigte sich zuweilen die Serra dos Orgads linkerhand wie ein schwacher Schimmer. An schonen Balmen und an hohen Stämmen mit großen Aronen fehlte es hier nicht. Der Fahrweg hatte schon lange, etwa seit dem Rio de Alcantara, aufgehört, und man vitt jest auf einem Fußsteige, ber oft von Micks, bie quer über ten Weg geben, unterbrochen warb. Die Strafen in Brafilien haben fich namlich meist baburch gebildet, daß dersenige, der eine neue Fazenda anlegt, sie burch einen Fußsteig (Bicaba) mit ber seines Nachbarn verbindet, und aus einer Kette solcher ein= zelner Berbindungs-Fußsteige entsteht zulett bie Landstraße, bie benn allerdings meist nichts Anteres als ein schmaler Fußpfab ist, obgleich sie ben hochtrabenden Mamen', Estrada", ober sogar "Estrava real", im Gegensage zu ber "Picaba", zu führen pflegt. Jene Ricks, die fo häufig den Weg durchschneiben, sind eine Eigenthilmlichkeit diefer Gegend; fie gehören nicht immer zu den Umschließungen ber Fa= zendas, sondern werden auch häusig von den Tropeiros errichtet. Da nämlich vie Maulthierzüge meist an, oder
richtiger auf der Estrada bivouakiren, so schließen die Trei=
ber die Straße, als die einzige Verbindung auf beiden
Seiten, vermittelst dieser Zäune ab, damit die Thiere nicht
fortlaufen können, während die dichte Capueira meistentheils
ven Rest der Einzäunung ersetzt. —

Als die Reisenden gegen Abend aus dem hohen Holze, das einzelne feurige Tiéssogos anmuthig belebten, heraustraten, lagen zwei Terrainwellen vor ihnen, und auf der zweiten das Dertchen S. Joad do Itaborahy, das man um sechs Uhr, gerade noch vor dem Sintritt der Dunkelheit, erreichte. Das Dertchen besteht aus einem Platze und etlischen ganz surzen Straßen. Auf dem Platze steht die Kirche, neben der man in einem engen Gäßchen in einer Benda abstieg. Von dem Eingange der Kirche aus sibersieht man vie ganze Gegend: lauter pavallele Hilgelreihen hinter eins ander, bis zum Horizont.

Am anbern Morgen (28. September) saß man schon um sieben Uhr wieder zu Pferde, und ritt bei sehr zweis beutigem Wetter in die Capueira hincin. Einer von den Arrieiros wurde angewiesen, in startem Schritt mit den Packthieren zu folgen, mährend man mit dem andern schneller voranreiten wollte, um nicht gar zu spät in die Nacht hinsein zu gerathen; denn eine Tagereise von etwa zwölf Legoas stand heute bevor, während man gestern deren nur acht zurilck getegt hatte. Als sich nach kurzer Zeit Regen eins stellte, boten Graf Bismard und Graf Oriolla in ihren scharlachroth gesütterten Ponchos eine pittoreske Erscheinung dar. Dazu denke man sich noch, um das Bild zu vollenden, hohe Stiefeln à la Wallenstein, von rohem Beado-leder, schwarze Rittersporen und endlich graue, haubenartige Marseiller Hüte mit breiten Krämpen, die grell gegen die braunen bärtigen Gesichter und das schwarze Haar abstachen und schon auf allen spanischen Alamedas, wegen ihrer Aehnslichteit mit den Hüten der Picadores, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten. Auch Herr There min, den sein unverwüstlicher Chili-Strohhut kenntlich machte, hatte sich in seinen blauen Civilmantel gehüllt, und die Reiterstieseln, die er sonst, gleich dem Prinzen, herunter zu klappen pslegte, ebenfalls herauf gezogen.

Einzige von der Gesellschaft, welcher die Flinte auf dem Mücken und die gefüllte Patrontasche um den Leib geschnastt trug. Er hatte sein für das Durchhauen durch die Urwälder viel zu zartes, blan angelausenes Jacao zusammen geklappt in den kleinen Mantelsack von schwarz lackirtem Leder gesteckt, der alle seine Sachen enthielt. Ihm war daher der Borschlag des Arrieiro, über Porto das Caixas zu reiten, da es (was freilich falsch war) durchaus kein Umweg sei, ganz erwünscht, denn bert hoffte er, ein Stück Wachsteinwand auftreiben zu können, um einen seiner größten Schätze, seine blaue Jacke, vor dem Platzegen darin bergen zu können; dieselbe hatte nämlich in dem gedachten Mantels

o Condo

fack keinen Platz mehr gefunden und unter den gegenwärtis gen Umständen seinem "Peajacket" weichen müssen, der bei der lauen Luft allein schon fast zur Last war.

Durch niedriges Moorland, zwischen Beden und Gebulichen, über bie Campos von Marabu hinziehend, gelangte man an ben genannten kleinen Safen. Der Regen strömte von ben wenigen Dachern bes Dertchens Porto bas Caixas herab, die Pferde glitten auf bem Lehmboben aus und verfanken fast in bem Schmute, ber an ben Mineirositiefeln hinauf fpritte. Einige, bom Regen glatt und glänzend gewaschene, große, offene Rahne mit einem fleinen "Reef" nahe am Spiegel, lagen im Flugchen Macacu, bas gang in der Nähe hier in die Bai von Rio mündet, und zeugten von dem ziemlich lebhaften Berkehr, der zu Porto bas Caixas herrscht, und ben eine Anzahl größerer Benbas benn bie Benda ift nicht allein Wirthshaus, fonbern auch Laben — bestätigten. An jeder Benda wurde nach Wachs= leinwand gefragt; boch alle, von ber ersten bis zur letten, täuschten die Hoffnung. Dagegen trat einer von der Reise= gefellschaft bem Prinzen bas Gewünschte ab.

Der Weg, welcher seit S. Joad de Itaborahy meist ein breiter Fahrweg gewesen war, führte auch jetzt noch in der Breite eines Wagengeleises durch die niedere Capueira, und später in Form eines Dammes über eine weite, sumpfige Wiese, aus der unzählige Paphrusstauden das Haupt erhoben. Am Ende des Dammes, den viele schmale, überbrückte Wasserarme durchschneiden, liegt auf einem etwas

erhöheten Plate bas kleine Dorf Macacu, von Palmen und niederem Laubholz beschattet. — Hinter Macacii wechselt Capueira mit: Anpflanzungen ab. Ueberall sieht und passirt man Einhegungen. Auch ein paar Binouaks von Tropas begegnete man. Die Maulthiere waren an hohe Pfähle gebunden, während die Tropeiros die Lastförbe, welche ben Raffee enthalten, und bie Gattel auf einen vieredigen Baufen zusammen getragen hatten. Darüber waren Felle ausge= breitet, die, auf ber einen Seite überstehend, und burch Bfahle gestütt, die Butte für bie balb nachten Leute abgaben, mahrend sie auf bem Marich bazu bienen, über bie Waaren gebunden zu werden. Davor hatten die Tropeires drei Stangen, in der Art wie man die Gewehre gufammenfett, aufgerichtet, zwischen benen ber Kochkessel über dem Fener hing. Mehr Bequemlichkeit brauchen diese Leute nicht, die meist Sklaven sind, und zwar Neger und Mulatten; body trifft man hie und da auch einige Indianer unter ihnem and the second second

Nach und nach wird das Terrain offener; man reitet über große, von Högeln begrenzte Campos, unter denen besonders eine Wiese die Ausmerksamkeit fesselte; sie war rings von Bäumen eingesaßt, die ganz mit großen weißen Blumen übersäet schienen, während dem sumpsigen Grase ebenfalls weiße und gelbe Blumen entsproßten, wodurch der waldumsäumte Blumenteppich sammt seiner Einsassung ein eigenthümlich harmonisches Ganzes bildete, das dem Auge außerordentlich wohlthat. — Bon hier ging es im munteren

Trabe über den drei und eine halbe Legea von Porto das Caixas und eben so weit auf direktem Wege von S. Joad entfernten Campo do Collegio fort, an dessen Ende das in eine große Fazenda umgeschaffene Jesuiter-Collegium, von prachtvollen Bäumen umgeben, sichtbar wurde. Hinter jenem Campo stieg rechter Hand eine Bergkette in das dicke Regengewölf hinaus: die Serra do Nio de S. Ioaa.

Man war schon eine gute Weile zugetrabt, und noch immer wollte sich das fünf Legoas von Porto das Caixas gelegene Sta. Anna noch nicht zeigen; lange Zeit hindurch antwortete jeder, dem man begegnete, es sei noch eine Legoa ab; und war man dann über eine Stunde geritten, so hieß es: noch eine halbe Legoa.

Inzwischen hatte sich ein Neger auf einem großen, müben Gaule zu ben Reisenden gesellt, der ihnen als Lootse beim Durchreiten der tiesen, vom Regenwasser gebildeten Lachen diente. Alles was, außer Flüchen über die Faulheit seiner Rosinante, aus ihm herausgebracht werden konnte, war, daß er zum "Tenente-Coronel" reite, am "runden Berge". — Plöhlich trat: man aus der Capueira heraus auf eine große Wiese, aus der drei colossale Sapucajas, das stolze Haupt gleich rothen Riesenblumen vom prachts vollsten: Carmoisin erhebend, gegen den schwarzen Regenshimmel ausstein, und über die einige einzelne Hänser ausgestreut waren: — das lang ersehnte Sta. Anna lag vor Augen! — Der Macacú blieb den Reitern zur Linken, die bewölfte Serra zur Rechten. Bene Wunderbäume,

welche bas trübe Gemälve auf so eigene Art belebten, machten einen wahrhaft magischen Eindruck. — Rechts von der Straße abbiegend, ritt man vor das Haus eines Herrn Boulanger, der Fazendeiro und Gastwirth in einer Persson ist, und gleichzeitig mit eigenen Fahrzeugen den Macacü beschifft und nach Rio handelt. Es war gegen halb zwei Uhr, als die Reisenden nach dem angestrengten Ritt und ziemlich durchnäst von ihren müden Thieren absaßen. Monsieur Boulanger führte sie sehr zudorkommend und freundlich in ein reinliches, großes Zimmer hinauf, und sich mach wenig Minuten stand die dampsende Suppe auf dem Tisch — ein schlagender Beweis, daß man es hier nicht mit der langsamen Bedienung der brasilianischen Venstaß zu thun hatte! —

Jest kam ber Arrieiro, bem sein Gewissen keine Ruhe ließ, mit dem Geständniß heraus "daß sein College, der mit den Packthieren zurückgeblieben sei, den Weg durchaus nicht kenne". Die Gesellschaft sah sich daher genöthigt, den sie begleitenden Arrieiro dem zurückgebliebenen entgegen zu senden, und gab diesem zweiten Schildknappen ein Rendezvous zu Neu-Freiburg auf morgen Abend.

Als man wieder aufgesessen war, und der Prinz die Colonne sammelte, um abzumarschiren, — denn schon seit heute Morgen war strenge militairische Ordnung eingeführt — ward ein so eben eingefangener "Mulo" für den Neger herbeigebracht, welcher den Weg in's Gebirge zeigen sollte. Doch bald darauf kam Monsieur Boulanger selbst seinen

Cont

1

9

Gästen nachgetrabt, um sie nach ben fünf Legoas entsernten Agoas Compridas zu Monsieur Darieux in's Nachtquartier zu geleiten. Er hatte sein Hauscostüm mit einer weiten braunen Jacke, ein paar großen Stiefeln und einem blauen Mantel oder Poncho vertauscht, den er nach brasilianischer Art sich um den Leib geschlagen.

Es war bereits vier Uhr; ber Regen hatte nachge= lassen, und die Sonne fing schon an zu sinken, als man unter angenehmen Gesprächen mit dem gefälligen Wirth, ber burchaus kein französischer Schwätzer war, in einen wahrhaften Zauberwald einritt.' Die Bäume mit ben schönen Blumen, besonders diejenigen, welche ihr reicher Blits thenschmuck lila zu färben schien, übten eine magische Anziehungsfraft. Ein Gewirr von Schlingpflanzen hing von ihnen herab. Hie und ba verhüllten große, schilbförmige (Pothos - ober Calladium -) Blätter, gleich einem glänzend grünen Schuppenharnisch, bie schlanken Stämme. Bananen (Seliconien) entsproßten, nebst vielen andern, bem Auge bes Europäers neuen Pflanzen, bem fumpfigen Boben, und gaben biefem Gehölz einen eigenthumlichen Reiz. Da, wo sich bas Sumpfwasser zu kleinen Lachen zur Seite bes Weges angesammelt, oder wo Quellen hervorsprudelten, hatten sich kleine Einbuchtungen, schattige Nischen in ben Laubwänden des Waldes gebildet, in benen der kleine Wasserspiegel, ben sie voll Grazie einfaßten, durch seine erfrischende Nähe die Vegetation zu einer Fülle und Kraft steigerte, die wahrhaft an das Unglaubliche grenzte. Wie

bedauert man da, bemerkt Prinz Abalbert, nicht Maler zu sein, um den bezaubernden, das Herz erquickenden Friesden wiedergeben zu können, der an solchen einsamen Wassern abseits des Weges herrscht! — Eigentliche Capueira war dieses Gehölz schon nicht mehr, auch wohl noch kein wahrer Urwald; — der Brasilianer nennt solche waldige Niedesrungen mit Morastpflanzen "Brejo". —

Leider war das Wäldchen bald burchritten, und vor= wärts im trüben Gewölf suchten bie Blicke nun bie in ber Richtung von Neu-Freiburg liegende Serra, in die man heute noch hineinkommen follte. — Nach einem Ritt von breiviertel Legoas zeigte sich an ben bunkeln Walbbergen rechts bes Weges ein einsames Kirchlein, Capella ba Conceição genannt, während ber bunkelbraune Macacú hart zur Linken am Wege bahinrauschte. Da wandte man sich plötz= lich biefem Flüßchen zu, und, Monsieur Boulanger an ber Spitze, ward es durchritten. Hierauf folgten die Reiter, burch niederes Buschwerk ihren Weg nehmend, bem rechten Ufer bes Macacú aufwärts. Die Dämmerung trat ein, und mit ihr setzte die Gesellschaft sich in einen flotten Trab, da ihr Begleiter sie nicht gern in ber Dunkelheit über ben schlechten Theil bes Weges führen wollte. Bei einem großen, nicht hohen Gebände, bas man paffirte, bem Engenho do Coronel Ferreira, wies ber gefällige Führer die Stelle, wo der Macacu aufhört schiffbar zu sein, da hier die Strudel anfangen und unzählige Steine im Flußbette liegen. Wo die Verbindung zu Wasser aufhört, schien

dafür der zu Lande mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden zu sollen, denn auf einer Strecke von einigen hundert Schritt hatte man eine Landstraße zu chaussiren angefangen, die man nach Neu-Freiburg fortzusühren beabsichtigte. Unmittelbar auf dieses Stückhen Chaussee folgte aber, als krasser Gegensatz, der schlechteste Theil des ganzen heutigen Weges.

Die Reisenden merkten jett, daß fie in die Berge hineinkamen, benn ber kothige Weg ward steiniger; auch .hatte der Lehmboben seit dem Engenho eine rothe Gisen= ocherfarbe angenommen. — Der Macach rauschte rechts in ber Tiefe, und fein Bett schien immer mehr und mehr neben dem Wege zu sinken. Es war völlig dunkel gewor= Monfieur Boulanger's Mula kletterte über bas Geröll voran in bie Dunkelheit hinein, bes Prinzen großer Granschimmel folgte ihren Fußtritten mit gespannter Aufmerksamkeit, und bahinter glitten die Pferde ber Nachfol= genden über bie Steine. — Die Bögel sangen, die Cicaben zerriffen bas Ohr mit ihren unangenehmen hellen Tönen, die Leuchtkäfer erhellten die Nacht mit ihrem bläulichen Licht, und hie und ba schlugen die Zweige ben Reitern in's Gesicht, um sie baran zu mahnen, daß sie in die Wälber ber Serra gefangt seien.

Da plötzlich senkte sich der Pfad gegen den Macacú — Monsieur Boulanger stutzte; Alles schloß auf. "Suivez les pas de ma mule, Messieurs!" sagte er, und setzte hinzu: "Ce passage est dangereux, plus d'un cavalier y a disparu avec sa bête!" Beim Durchreiten des Flusses fühlte man

recht die Gewalt der Strömung; es war, als wollte sie dem Reiter das Pferd unter dem Leibe fortreißen. Endlich hatte die ganze Colonne den Macacú glücklich passirt, und, etwa um sieden Uhr, hielt man vor einem Häuschen. — Darieux, der kleine Gastwirth, öffnete auf Boulanger's Rusen die Thür, zuckte die Achseln, als er die große Gesellschaft gewahrte, und rief hinaus: "La maison est pleine comme un oeus!" — Doch die Thür blied offen. Die Reiter saßen ab, sührten die Pferde hinter das Haus, wo sie die Nacht über bleiben sollten, und traten ein. — Darieux hatte nicht übertrieden; denn in der That: la maison était pleine comme un oeus! —

Ein Franzose in einer hellblauen, faltenreichen Blouse zog zunächst durch seine Suade die Ausmerksamkeit auf sich. Die noch sehr junge Frau des Wirths war eine Schweizerin aus Freiburg und sprach französisch. Ein kleines, blondes, deutsches Mädchen ging ihr in der Wirthschaft zur Hand. Einige Brasilianer saßen im Nebenzimmer am Tisch, und außerdem war noch ein blonder "Stralsunder" da, der jetzt als Zimmermann reiste. Er war Seemann gewesen, und hatte, in Rio für einen kaiserlichen Kreuzer geprest, den Krieg gegen Buenos-Ahres mitgemacht.

Bei Tisch — es wurde gut soupirt — gewährte besonders der kleine französische Holzhändler in der Blouse,
der sich auf seinen reinen pariser Accent große Stücke einbildete, viel Ergößen.

Der Pring und seine brei Reifegefährten erhielten ein

Stübchen für sich, und jeder ein Bett. Das Licht warb ausgelöscht; noch eine Weile vermischte sich das französische Gespräch in der Nebenstube mit dem Rauschen des Macacú, — bald aber folgte ein fester Schlaf den Beschwerden des Tages.

Am andern Morgen (29. September) ward es neun Uhr, ehe man wieder zu Pferbe faß. Bor bem Sause lag ein ungeheurer Baumstamm, ber mit Orchibeen überfaet war; bahinter stieg eine Berglehne an. Am untern Theil berfelben hatte man ben Walb bereits abgehauen, boch ragten bie Stumpfe noch weit über bas hohe Rraut und Gras hervor, während einzelne Stämme, bie bem Beil und bem Feuer getrott hatten, ber Rinde beraubt, gegen bas schwarze Regengewölf anstrebten. Höher an ber Lehne zog fich ber bunkle Urwald hin, gegen bessen tiefe Schatten sich bie weißen, schlanken Stämme grell absetzten. — Der Weg führte bas Thal bes Macacú aufwärts, ber rechts tief un= ter ben Füßen ber Wandernben rauschte; dabei saben sie hinüber auf bie gewölbten Gipfel ber Urmalber jenseits bes Blugchens mit ben mannigfaltigen Schattirungen von Grun, von einer Abwechselung, wie man sie in europäischen Wälbern vergebens suchen würde. Go weit bas Auge reichte, fah es nur Wald. — Doch bald waren die kühlen Schatten ber Urwälber erreicht, und bamit ging die Uebersicht über bie Gegend verloren. — Kurze Zeit barauf, an einer Berg= lehne, wurde ber Weg freier; eine Anzahl einzelner Häuser lag auf halbem Abhang zur Seite; ber Wald war gelich.

tet, und Raffeepflanzungen überzogen die Hügel. — Alle diese Häuser hinter Agoas Compridas führen den gemeinsschaftlichen Namen "Registro", obgleich der Registro (Zoll) selbst nur etwa hundert Schritt von jenem Wirthshause liegt. — Viele Tropas, deren Führer meist aus Indianern besstanden, begegneten den Reitern, während sie den Abhang umritten, auf dem schmalen, schlüpfrigen Bergpfade. Doch bald umgab sie wieder der Urwald! — Das Tagebuch Seiner Königlichen Hoheit schildert den eben so mächtigen wie eigenthümlichen Eindruck desselben mit folgenden Worten:

"Früher hatten wir immer auf unfern Ritten gefragt: ob dies oder jenes Urwald sei; nun fragten wir nicht mehr - benn wir wußten es jest! - Jener feierliche Schauer, jenes heilige Gefühl fagte es uns, bas einen jeden befällt, ber zum ersten Mal in einen Urwald eintritt. Unfanas starrten wir hinein in jenes Labhrinth von hohen, schlanken Stämmen, bie wie Riefen neben uns aufstiegen, und in bas uns umgebende Gewirr von Schlingpflanzen; wir blickten hinauf zu jenem leichten Laubbach, bas ben Simmel über uns nur wie burch einen Flor erkennen ließ, ohne daß wir uns aber irgend Rechenschaft geben konnten von dem, was wir sahen. Man male sich einen Urwald mit ber glühenbsten Phantasie zu Hause aus, — man wird bennoch seine kühnsten Erwartungen übertroffen finden, sobald man wirklich ben Juß in einen solchen Wald hineinsett. Alles ist hier colossal, — alles scheint ber Urwelt anzugehoren; wir selbst, mit unsern Roffen und Thieren, kommen

15-1

uns außer Proportion vor und fühlen, bag wir einer gang andern Zeit angehören. — Zuerst ist es ber ungeheure Maafftab, ber uns in Staunen versett; balb aber erregt die gänzliche Verschiebenheit ber Pflanzenwelt biefer Wälber von ber unseres Welttheils unsere Berwunderung in noch höherem Grabe. — Wenn wir in ber Beimath einen Strauch, ober hie und da einen Obstbaum in anmuthiger Farbenpracht blühen feben, so finden wir hier Baum = Colosse in Blüthe, beren Sohe die der unfern um das Doppelte, Dreifache übertrifft, während ihre Blüthen ben größten Blumen unserer Garten an die Seite gestellt werben konnen, und dazu in folder Fülle hervorsprossen, daß das ganze Laubbach bes Baumes sich oft in ihre Farben zu kleiben scheint, wie wir es schon von den rothen Sapucajas angeführt haben, an benen in biefer Jahreszeit meift jebe Spur von Grün verschwindet. Heute waren es vor allem jene Bäume mit prachtvollen, großen lifa, und jene mit weißen Blüthen, die besonders viel zur Zierde der Wälder beitrugen, indem sie mit ben so verschiedenen Miancen bes umgebenden Grüns auf das lebhafteste und anmuthigfte contrastirten. Hatte sich ber unftät umherschweifende Blick an all' ber Farbenpracht fattsam gelabt, so suchte er wieder die tiefen Schatten auf, die ernst und melancholisch sich uns zwischen ben Riesenstämmen zur Seite bes Weges erschloffen. Da leuchtet plötzlich mitten in bem bunkeln Laube bie fußhohe, fenerfarbene Blüthe einer Tillandsie gleich einer Riesen-Ananas ober einer colossalen Erdbeere auf. Dann

aiehen uns wieder die reizendsten Orchideen ab, die theils an den kerzengerade aufgeschlossenen Stämmen hinanklettern, theils die Zweige wild und malerisch überwuchern, welche selten tiefer als 60 bis 80 Fuß von der Erde ihre Aus-breitung beginnen. Die große Fruchtbarkeit des Bodens, will es scheinen, läßt zu viel Bäume auf einmal neben einander aufschießen, so daß anfangs die Aeste keinen Raum sinden, sich auszubreiten, und daher ein Stamm den andern zu überragen strebt, um sich nach oben Lust zu machen. Da, wo kleinere Aeste sich von jenen größern abzweigen, oder da, wo letztere einen Auswuchs haben, pslegen die Tillandsien sich gern einzunisten, und oft colossal, gleich einer mannshohen Aloë, schauen sie von dieser schwindelns den Höhe, sich voll Grazie niederbeugend, auf den Wanderer hinab."—

Auften zu entsprießen, oder sich auf benselben zu balanciren scheinen, erblicken wir jene Moose, die als Alongeperrücken oder Roßschweise an den Zweigen der colossalen Orchideensund Tillandsien-Träger herabhängen, oder in Gestalt von langhaarigen Bärten den Riesen der Urwälder das Ansehen ehrwürdiger Greise geben, welche die Last eines Jahrtaussends nicht zu beugen vermochte. — Hierzu denke Dir die Tausende von Lianen, die von oben herab dem Boden zusstreben, oder in den Lüsten hängen, ohne denselben zu erreichen; denke sie Dir meist mehrere Zoll stark, ja häusig so dick, wie ein Mann im Leibe, dabei, gleich den Aesten

Comb

ber Bäume, mit Borke überzogen; — boch vergeblich wirst Du Dich bestreben, Dir alle bie unzähligen bizarren, an's Fabelhafte streifenben Berschlingungen auszumalen, in benen fie sich uns zeigen. Oft kommen sie wie gerabe Stangen herab, und find in die Erbe gewachsen, so daß man fie bei ihrer Stärke felbst für Bäume halten könnte; oft bilben fie große Schleifen und Ringe von 10 bis 20 Fuß im Durch= messer, ober schlingen sich so umeinander, und legen sich babei so ineinander, daß sie mit Ankerthauen wirklich zu verwechseln wären. Zuweilen schnuren fie ben Baum orbent= lich ein, von Diftance zu Diftance; oft ersticken fie ihn ganz, so baß er alles Laub verliert und feine abgestorbenen Riefenarme gleich ungeheuren weißen Korallenzweigen starr in das frische Grün des Waldes hineinstreckt, gleich wie der Tob oft schauerlich mitten in's blubende Leben bineinragt; oft auch geben sie bem alten Stamme statt bes geraubten Schmuckes ein neues Laubdach, baber es zuweilen scheint, als befäße ein und berfelbe Baum brei bis vier verschiedene Gattungen von Blättern." -

"Neberhaupt ist das Laub unendlich mannigfaltig; doch sind die Blätter meist sehr sein und klein, und das Dach, das sie bilden, nicht von großem Umfange, dabei aber sehr oft pinienartig gewölbt. Nie habe ich Nadelholz in den Urwäldern gesunden; dagegen sieht ihm häusig das Laubsholz wegen seiner dunkeln Farbe täuschend ähnlich. Sehr eigenthümlich nahm sich eine Gruppe Imbaibas aus, deren dünne, glatte, weiße Stämme, auf einer Anhöhe zur Seite

bes Weges wurzelnd, hoch aus dem Dickicht aufschossen, und deren kleine, aus großen ausgezackten Blättern gebilstete Dächlein sich malerisch aneinander schlossen oder gegensseitig überragten. Nicht weniger zog ein anderer, der Imbaiba in mancher Hinsicht ähnlicher Baum mit silbergrauen, an ihrer unteren Seite weißen Blättern, meine ganze Aufsmerksamkeit auf sich, dem ebenfalls die regelmäßige Weise, wie seine Aeste, gleich Candelaber-Armen, ansetzen und sich nach oben überbiegen, ein so eigenthümliches Ansehen giebt."

"Den höchsten Reiz aber im Urwalde gewähren, wenigftens mir, jene leichten, graziöfen Palmen, bie ber leifeste Wind hin und her beugt. Ihre bunnen, schlanken Stämme find fast mit der hand zu umspannen, und boch reichen sie bis zur halben Höhe ber hohen Laubholzstämme hinauf, und haben baher oft eine Länge von mehr als 60 bis 70 Fuß. Gleich einer Puschel, auch einem Busche herabhängender Federn nicht unähnlich, wölbt sich hoch oben bie aus ben außerst zartgefieberten Webeln gebilbete, gang fleine Krone, überragt von einer scharfen, hellgrünen Spige, Die dieser reizenden Palme oft bas Ansehen einer bunngeschäfteten Lanze, oft auch bas eines schwankenden Rohres giebt. Nie habe ich etwas Graziöseres gesehen! Kommen fie einmal vor, so beugen sich stets eine Menge bieser Balmen, ganze Büschel, aus dem Laube hervor, lassen sich von jedem Lüftchen schaukeln, ober schütteln sanft bas liebliche Haupt, und grüßen voll Huld und Anmuth hernieder. Die Palmen scheinen die Geselligkeit zu lieben; nicht die hochaufschiehohe Palmen mit stärkeren Stämmen, und die aus dem Boden sprossen, stammlosen Palmsträncher pflegen sich strichweise im Urwalde zusammen zu halten. Oft reitet-man eine lange Strecke weit, ohne etwas Palmenartiges zu senlang." —

"Anfangs zogen wir stumm unseres Weges, bald aber solgte Ausruf auf Ausruf, benn mit jedem Schritt nahm unser Erstaunen zu, — mit jedem Schritte zeigte sich uns ein neues Bild! — Hier ist Alles wunderbar und ganz anders, wie wir es uns in unserm kalten Norden vorstellen! Wo sieht man wohl das Große und Erhabene mit dem Sonderbaren, das Schöne mit dem Lieblichen zu einem so harmonischen Ganzen vereinigt, als gerade in den tropischen Urwäldern der neuen Welt!" —

"Doch über meine schlanken, biegsamen Palmen hätte ich fast die baumartigen Farrnkräuter vergessen, die allein an Grazie mit ihnen wetteisern können. Sie sind wirklich mit kleinen Palmen zu vergleichen, nur erscheint ihr leichtes, elastisches Blätterdach flach und weniger buschig, als eine Palmenkrone; dabei lassen sie die Blätter mehr hängen, ohne dieselben, gleich den Palmenwedeln, zu wölben. Gar lieblich sieht es aus, wenn diese enormen, 10 bis 15 Fuß langen und gewiß mehr als fünf Fuß breiten Karrnkrautsblätter von dem leisesten Lüstchen angehaucht, bei ihrer

an's Aetherische grenzenden Leichtigkeit, sich auf's graziöseste wiegen, und diese anmuthigen, sanften Schwingungen in's Unendliche fortsetzen." —

"Mäuschenstill ist es aber im Urwald nicht, wie man sich das wohl so denkt, denn die Bögel und Sicaden verstummen keinen Augenblick. Einige der ersteren, und unter ihnen namentlich ein schöner, großer brauner Bogel fesselte unsere Aufmerksamkeit; auch erkannte Herr Theremin das Geschrei des weißen Ferrador oder Araponga, den wir jestoch nicht zu sehen bekamen. — Nach Affen spähten wir sleißig umher, allein umsonst." —

Der Weg ward immer steiler, und nach und nach be= kamen die Reiter wieder eine Aussicht linkerhand auf die Wälber zu ihren Füßen. Dort, in jenen Urwälbern hören alle Wege auf, und in der Richtung kann man sich vielleicht tagelang mit seinem Facao burch bas Holz burchhauen, ebe man wieder zu Menschen kommt. — Doch unserer Reifegesellschaft ging es besser, benn oben, auf Gerra alta, auf dem höchsten Punkte des Passes, vier Legoas von Agoas Compribas, kam sie nicht allein zu Menschen, sonbern sogar zu ehrlichen Deutschen. Wilhelm Eller aus Darmstadt nahm sie herzlich und freundlich auf, und bewirthete sie, so gut er es vermochte. — Bei bem reinen Darmstädter Dialekt seiner Jugend konnte man es sast vergessen, daß man sich hier mitten im Urwalde, auf ber unwirthbaren Serra befand. Es war wahrhaft rührend zu sehen, wie ber "Wilhelm" noch an Deutschland, bas er boch schon vor

achtzehn Jahren verlaffen, und an allen alten Erinnerungen hing, und welche Freude er hatte, daß feine "Buben" mitten in ben Urwälbern ebenso veutsch und frisch beran= muchsen, als wären fie in ber Beimath ber Eltern erzogen worben. Er wußte viel von bunten Bögeln zu erzählen, bie in manchen Jahreszeiten seine einsame Wohnung besuch= ten; so führte er unter andern an, daß bie Araras sich oft auf die Zweige ganz nahe vor bem Sause niederließen. Auch von einer Onça (einem Tiger), die sein Haus einige Wochen lang umfreist hatte, war er einmal heimgesucht worden. — Ein anderer Deutscher, Heinrich Bogler ans Braunschweig, hielt sich beim "Wilhelm" auf; er war Soldat in ber hiefigen beutschen Legion gewesen, und schien mit seinem Aufenthalt in Brasilien nicht besonders zufrie= ben. — Die aus Bingen gebürtige Wirthin brachte unseren Reisenden, die bald wieder aufbrachen, das Effen. Aus bem, was die Leute forderten, zeigte fich, daß sie auch hierin ebenfo einfach und bieder geblieben waren, als wenn man in Deutschland bei ihnen eingekehrt ware. — Wie boch die Leute manchmal an Kleinigkeiten hängen; so fragten sie ben Bringen gleich: "ob bas ein beutscher Stock sei," und es that ihnen leib, daß er es nicht war, benn sie hatten ihn mit Freude in die Hand genommen. —

Etwa um zwei Uhr saß die Gesellschaft wieder auf, und stieg nun auf der andern Seite, einem Bache solgend, die Serra hinab, jedoch nicht so tief, als sie auf jener Seite aufgestiegen war. Urwald bedeckte die beiden Thalränber; näher am Wege stanben weniger hohe Stämme, boch fehlte es nicht an jenen lieblichen Balmen und luftigen Farrnfräutern; — ba trat etwas Neues hinzu, was bem Ganzen ein burchaus verändertes Ansehen gab, nämlich bas hohe Rohr, Taguara affú. Außer auf bem Spazierritte zum botanischen Garten bei Rio, hatte Prinz Abalbert bas brasilianische Bambusrohr noch nirgends angetroffen. Gleich 30 bis 60 Jug hoben, bunkelgrünen Lanzen ragte baffelbe über ziemlich hohe Bäume hinaus, und beugte sich meist, gleich elastischen Speerbuscheln, im hohen Bogen über ben Weg. Am untern Ende erreicht es oft Mannsstärke; es ist regelmäßig durch Ringe gegliedert; zuweilen erscheint es ganz glatt, und häufig entsprossen ihm leichte Blättchen an dunnen, kaum sichtbaren Zweigen. — Auch bieses Rohr kommt, gleich ben Palmen, fast immer in grö-Beren Maffen beifammen bor.

Die Thalsohle schien an vielen Stellen schon mit Cappueira bedeckt zu sein; die Berglehnen waren theilweis absgebrannt, nur einzelne versengte Palmen standen noch hie und da auf der Blöße und ließen ihr gelbes Haupt trauernd hängen, — mit einem Worte: die Kultur hatte bereits angesangen, den Urwald zu säumen. Dies siel den Reisenden schon auf bei Claire, dem Schweizer, dessen Gehöft sie bald unterhalb des "Wilhelm" durchritten, und je weiter sie hinabstiegen, je mehr nahm der Andau zu.

Jetzt erweiterte sich bas Thal zu einem hübschen grüs nen Kessel zwischen Hügeln, auf benen man noch ben letzten

Urwald erblickte. Hier lag am klaren Bach ein einzelnes Haus, da ging's boch ber, und viele luftige Deutsche maren bort versammelt. Gleich barauf kam bem Prinzen und feinen Begleitern etwas auf einem Schimmel nachgearbeitet, und ber Bäckermeister Grippe - unter biesem ominosen Namen stellte sich nämlich bie Gestalt vor — machte ihnen Vorwürfe, bag fie nicht beim Schott angehalten hatten. Er schien etwas bes Guten zuviel gethan zu haben, und ritt bei einem heftigen Regenschauer, welcher die Reitenden fast die Lehmhügel hinabspülte, mit ihnen bis zu seiner Behausung. — Der Regenguß benahm alle Aussicht, außerbem war auch schon bie Sonne zur Ruhe gegangen, als man auf einer Wiese, zwischen Hügeln eingeschlossen, die Colonie Neu-Freiburg, auch Morro queimado (verbrannter Hügel)\*) genaunt, vor sich sah. Es war bereits fünf Uhr, als die kleine Gesellschaft, nach einem Tagemarsche von sieben Legoas, in bieses, etwa sechzig bis achtzig, mit fleinen Gärten umgebene Säuser gablende Dertchen einritt und bei Miftreg Gould abstieg.

Der Rest des Abends wurde dazu angewendet, genaue Erkundigungen über die Jagd einzuziehen. Natürlich hoffte man auf alle möglichen Ungethüme, die man in Rio zugessagt erhalten hatte. "Antas (Tapirs)," hieß es dort, "werden Sie mit Leichtigkeit in der Serra bei Neu-Freiburg

15-1

<sup>\*)</sup> Die Hügel und Berge um Nen-Freiburg sehen in den kalteren Monaten verdorrt, herbstlich, aus; daher der Name "Morro queimado".

schießen; Tiger sind nicht gerade so häusig, aber warum sollte nicht auch eine Onça vorkommen!" — Die Jagdpafsson des Prinzen, welche sich bisher nur auf bunte Bözgel und wilde Thiere beschränkt hatte, war, wenn auch in verjüngtem Maßstab, ebenso gespannt, wie die der beiden Grasen. — Herr Besecke, an den man sie gewiesen hatte, bedauerte jedoch sehr, daß für morgen nur eine Rehjagd möglich sei, und daß die Reisenden erst übermergen auf die Antenjagd mehr in die Berge hineingehen könnten. — Den Kopf voller Tapire, Tiger, bunter Bögel, voll Schlingspslanzen und riesenhafter Orchideens Träger aus dem Urswalde, schließen sie ein. —

Ehe sie am andern Morgen (30. September) in den Wald zogen, gingen sie einen Augenblick zu Herrn Besecke, dem Nimrod, welcher sich jetzt aber bei näherer Bekanntsschaft als Bogels (Balgs) Händler und Ausstopfer kundgab. Derselbe beschäftigt nämlich über dreißig Schützen, die er zum Theil mit Gewehren ausgerüstet hat, und denen er das Wild abkauft. Seine hübsche Frau hilft ihm des Abends die Ausbeute dieser Jagden ausstopfen, eine Arbeit, der sie sich mit vielem Geschick und vieler Grazie unterzieht, die aber dessennugeachtet nicht für Frauenhände gesmacht zu sein scheint. Gegenwärtig zählte Herr Besecke 35,000 Bögel auf seinem Lager, worunter sich die prachtvollsten Colibris befanden, deren schillernde Brustsedern in Rio zu Federblumen verwendet werden, und mithin den Haupthandelsartikel bilden. Dieser Pseudos Nimrod hatte

einen großen Theil ber flüssigen Decke unseres Planeten beschifft, aber Europa nie gesehen, obgleich er ganz fertig beutsch sprach. Sein Bater, ein geborner Berliner, war, wie der Sohn erzählte, nach Nord-Amerika ausgewandert, er selbst mithin als Bürger der Bereinigten Staaten gesboren. Der junge Besecke schien die Unstätigkeit des Baters geerbt zu haben, denn er hatte schon sehr jung eine Reise nach der Küste von Mozambique unternommen, und war von da auf einem Sklavenschiffe nach Brasilien gelangt, wo er sich bereits seit Jahren niedergelassen hatte.

Auf der heutigen, durchaus erfolglosen Jagd war nur von "dem Reh" die Rede, als dem einzigen Repräsentanten aller Quadrupeden in den Wäldern um Neu-Freiburg. — In diesem bescheidenen Wild vereinigten sich mithin alle noch jüngst so hoch gespannten Wünsche der Jäger; ihm waren sortan alle ihre Anstrengungen gewidmet. Während sie nun mit der lobenswerthesten Ausdauer eben an einer Berglehne im hohen Vambusrehre auf dem Anstand lauersten, und mit der größten Anspannung horchten und spähten, spielte ihnen das Reh keinen übeln Streich, indem es, zur Freidurg trollte, und zwar gerade auf die Dienerschaft der Reisenden zu, als wollte es derselben in die Arme laufen; statt dessen aber entzog es sich ihr mit einer geschickten Wendung und verschwand.

Als es nun mit dem Reh aus war, ging der Prinz mit einem deutschen Anaben in die Capueira, um Colibris zu schießen. Anfangs weigerte sich der Knabe, deutsch zu sprechen, und ließ sich erst durch vieles Bitten dazu bereden das Portugiesische aufzugeben. Wie sie auf dem schlüpfrigen Pfade so hinter einander hergingen, fragte ihn der Prinz unter anderm: "wo seine Eltern her seien?" "Aus Deutsch-land," antwortete er. "Aber aus welchem Lande in Deutsch-land, aus welchem Orte?" fragte der Prinz weiter, denn nach des Sohnes Sprache zu urtheilen, mußten sie vom Rhein herstammen. "Aus welchem Orte?" entgegnete er, "aus Europa, sagen meine Eltern." — Dann wollte er sich todt lachen, daß es in Deutschland keine Colibris gäbe, und begriff nicht, "wie man nur solche ganz gewöhnliche Bögel schießen könne! Amseln und Tauben seien ja viel schöner und seltener!" —

Am 1. October wurde zum großen Leidwesen des Prinzen abermals nichts aus der Tapirjagd, denn bei solchem Regenwetter, sagten die Jäger, sei es unmöglich, die Anten im nassen Dickicht der Urwälder aufzujagen, auch hätten die Hunde "keine Nase"! — Der Prinz ging daher mit seinem jugendlichen Gefährten abermals auf die Colibrijagd. —

Die erste Anlage der Schweizer-Colonie Novo-Friburgo fällt in die Zeit der Regierung Dom Joao's VI. (1820), der eine zusammenhängende Reihe kleiner Häuser aufrichten und den ersten Colonisten durch's Loos Stücke Landes, sogenannte Nummern, austheilen ließ, die sich auf zwei bis drei Stunden im Umkreise um Morro queimado erstrecken. Die Colonie schreitet nur langsam vorwärts, hauptsächlich

wohl wegen ihrer mangelhaften Berbindung mit der Hauptstadt, die auf schlechten, in der Regenzeit sehr aufgesweichten Wegen, vermittelst theurer Tropas besorgt wird. Frische Butter, ein sehr seltner Artikel in Brasilien, Karstoffeln und andere europäische Produkte, die bei dem kalten Alima der Serra gut gedeihen, werden nach Rio abgesetz, und dagegen Salz, Wein und Manufakturwaaren wieder zurückgebracht. Außer den Schweizern haben sich sehr viel Deutsche hier niedergelassen; auch Franzosen und Englänsder sindet man in Neu-Freiburg, überhaupt Repräsentanten fast aller Nationen. Es wird eben so viel deutsch als französisch gesprochen; die Jugend bedient sich dagegen meist der portugiesischen Sprache, wenigstens außer dem Hause. Der protestantische Prediger, mit Namen Sauerbrunn, ist ein geborner Homburger.

Im Allgemeinen, bemerkt Prinz Abalbert, scheinen die Leute hier nicht sehr zufrieden mit ihrem Aufenthalt und sehnen sich zurück; doch nicht alle, benn vielen scheint es besser zu gehen. Zu Zeiten soll Neu-Freiburg sehr gessellig sein, namentlich wenn die vielen Fremden, besonders Engländer, aus Rio kommen; ja, es wird dann bei Mistreß Gould, vielleicht zum Zeitvertreib ihrer drei bis vier junsgen Pensionairinnen, sogar getanzt, und von diesen Bällen spricht man bis zu den Ufern des Parahhba. Auffallend kühler war es hier auf der Serra, als in Rio, und des Nachts fror unsre Reisenden sogar.

Am folgenden Morgen (2. October) früh um feche Uhr, als es eben Tag geworden, verließen sie bie Colonie. Sie ritten schräg über die breite Strafe ober ben großen Plat, den Neu-Freiburg bildet, an ein paar prachtvollen brafilianischen Fichten am Ausgange des Oerichens vorüber, und traten bann in die umgebende Capueira hinaus, aus ber bie nackten, abgerundeten Felswände, die ben Reffel von Morro queimado einschließen, in bas bicke Gewölk aufsteis Der Weg führte eine Zeit lang burch biefes, mit einzelnen schönen Urwalbbäumen untermischte Gehölz, und fenkte sich hierauf allmälig in ein liebliches Thal, an bessen rechtem Rande man fortzog. Driiben, am jenseitigen Ufer bes murmelnben Baches, welcher links in ber Tiefe bahinfloß, kletterte ber Cactus an jenen Felswänden fühn hinan, bie sich linkerhand immer noch fortsetzten, während rechts, hart am Wege, bereits ber schattige Urwald begann.

Die Reisenben waren hier schon in das Stromgebiet des Parahpba eingetreten; das unschuldige Bäcklein dort unten wird nach und nach zum reißenden Bergwasser, — ja es hat bereits einen Namen, freilich einen weit prächtigeren, als es verdient, denn man nennt es: "o Rio grande." Hie und da liegt ein Haus daran. — Die "Estrada real" ist hier ein Fußsteig, der sich an einer Berglehne hinzieht, und zwar ein so schmaler, daß unsere Reisenden durch die Tropas, denen sie begegneten, nicht selten wegen des sehlenden Raumes zum Ausbiegen in große Verlegenheit gesetzt wurden. Dadurch, daß ein Maulthier immer in die Fußs

tapfen bes andern tritt, haben sich in bem tiefen aufgeweichten Lehmboben lauter ein bis zwei Fuß tiefe Löcher gebilbet, mahrhafte Schmutbehälter, zwischen benen ftets ein Stück Erbe stehen geblieben ist, über welches bas Thier nur mit Milhe hinwegschreiten kann. \*) Mit ben Vorber= und den Hinterfüßen stürzt es zuweilen so tief in diese Löcher hinein, baß es bie zwischenliegende Stufe festen Erdreichs mit dem Bauche berührt, wodurch dieselbe zu einem fast unübersteiglichen Hinderniß wird. Bei lange anhalten= bem Regenwetter — und bies gehört hier eben nicht zu ben Seltenheiten — sollen bie erschöpften Maulthiere häufig in biefen schrecklichen Wegen ihr Grab finden, was auch einzelne Maulthierknochen, die hie und da am Wege lagen, bestätigten. Der Reisende ist vaher stets genöthigt, sich mit Reserve-Maulthieren zu versehen. — In dieser Gegend war es auch, wo sich zuerst die, ber Gattung Cassicus eigen= thümlichen Rester zeigten, die wie grifne Bouteillen von den Zweigen der hohen Urwaldbäume herabhängen. —

Um neun Uhr erreichte man unten im Thale die einzelnen Häuser, "Banquetta" genannt, und passirte daselbst vermittelst einer sehr baufälligen Brücke den Rio Grande. Die Abhänge zu beiden Seiten sind hier bereits von Wald entblößt; nur einzelne hohe Urwaldstämme haben dem ver-

C-1

<sup>\*)</sup> Diese löcher nennen die Tropeiros "Calbeiras", auch "Calbeiroes". Calbeira bedeutet im Portugiesischen eine um einen Baum
gegrabene Furche, in welcher sich das Wasser sammelt; auch bedeutet
Calbeira: ein Kessel, Calbeiroes: große Kessel.

heerenden Feuer Tretz geboten. Doch nach und nach bes ginnt am Wege die Capueira wieder, während höher hinauf sich der Urwald hinzieht. Auch die Felswände haben alls mälig aufgehört; statt ihrer erscheinen unten im Thale einszelne malerische Felsen in den Büschen.

Nicht weit hinter Banquetta machte Herr Theremin auf bas Geschrei ber Papageien aufmerksam. Dasselbe ist oft fo laut, daß man, anfangs leicht daburch irregeführt, sich schnell umschaut, und die Papageien bicht neben ober hinter sich wähnt, während man sie erst nach langem Umherspähen, bem Auge kaum sichtbar, in ungeheurer Höhe und weiter Ferne entbeckt. — Während bie Gesellschaft an ben reizenden Ufern des Rio grande hinzog, ließ sich ein ganzer Schwarm diefer Bögel auf einen hohen Baum bicht am Flusse nieder. Die Jagblustigen sagen ab, luden ihre Flinten, schlichen sich unter ben Baum, und gaben eine Salve unter die Papageien. Ein paar davon stürzten in ben Bach hinab, ber sie leiber schnell mit sich fortführte; boch hatte man auf biefe Weise wenigstens Gelegenheit, ihr schönes Farbenspiel zu bewundern; benn oben in den Lüften feten sie sich meift dunkel gegen den blauen Simmel ab, während sie auf ben Bäumen, vom Fluge ausruhend, ihrer grünen Farbe wegen, schwer vom Laube zu unterscheiben find. Aus diesem Grunde sind sie auch nicht so leicht zu schießen, als man es bei ber ihnen eigenthümlichen Gorglosigkeit benken follte; bagegen verrathen sie baburch, baß fie nicht einen Augenblick still fein können, leicht ben Ort,

wo sie sitzen, oder ben Ast, auf dem sie gravitätisch einhers wandeln. Sobald man unter sie schießt, kreischt der ganze Schwarm noch zehnmal toller als vorher, fliegt im Kreise umher, und setzt sich meist wieder ganz in der Nähe auf einen andern Baum. Dadurch gelang es dem Grafen Bismarck, noch einen Papagei zu schießen, der mitgenomsmen wurde.

Rach einigen Stunden, etwa um ein Uhr Mittags, ward "Bomjardim", ein einzelnes, Monfieur Maulag gehörendes Haus erreicht, welches sechs Legoas von Neu-Freiburg liegt und gleichzeitig Benda ist. Das Thal ist hier weniger wild, als höher hinauf, ba von hier ab bereits der Kaffeebau beginnt. Eine Tropa hatte ihr Lager bicht bei bem Hause auf bem Wege aufgeschlagen. Auch an anderem Besuch fehlte es nicht; ein junger Schweizer von den Ufern des Parahyba kommend, und ein Savoharde gaben hier ihren Thieren Ruhe. Der letztere war schon feit einigen Stunden, etwa seit Banquetta, mit ber Gesell= schaft geritten, ben Schweizer hingegen hatte sein gebrudtes Maulthier ichon einige Tage hier festgehalten. Beide wußten viel von Antas und Unzen zu erzählen, die hier in den Wälbern hausen sollten. Gine Hauptrolle spielte in biesen Geschichten ein Fels, an bem man heute früh vorbeigeritten Die interessanteste Begebenheit aber, von ber sie mar. berichteten, betraf einen Act weiblichen Selvenmuths, welchen sie mit ben lebhaftesten Farben schilberten. Bor nicht langer Zeit nämlich sollte eine Frau hier in ber Nähe, mährend der Abwesenheit ihres Mannes, ihr Haus gegen einen Tiger vertheidigt haben.

Wirth und Wirthin schienen schon bessere Zeiten gesehen zu haben. Monsieur Maulaz, ein Schweizer, von guter Familie, hatte sein ganzes Vermögen durch die Julis Revolution eingebüßt. Er und Madame Maulaz, eine Französin, aus Burgund gebürtig, hatten beide lange in Paris gewohnt, wo ihre älteste Tochter, ein hübsches, fast erwachsenes Mädchen, geboren war. So dürstig die Eltern einhergingen, so ordentlich sahen ihre vier Kinder aus. Alles war äußerst reinlich, und das Essen sehr gut; dafür hatte man aber auch mehrere Stunden darauf warten müssen, so daß die Reisenden erst nach vier Uhr in Besgleitung des Sardiniers Bomjardim verlassen konnten.

Schwärme freisten hoch in ben Lüsten über ben mit Kaftee und Milho bepflanzten Hügeln, welche das Thal einschlossen. Die Kaffeepflanzungen an den Berglehnen gaben der Gegend ein eigenthümliches Ansehen; es sind dunkelgrüne, abgerundete Büschchen, die, obgleich regelmäßig gepflanzt, dennoch dem Auge einen wohlthuenden Anblick gewähren. — Biel bunte Bögel flogen umher, und zweimal ließ sich Prinz Abalbert verleiten, abzusitzen und Feuer auf sie zu geben, doch sedesmal ohne Erfolg. — Der Weg war besser geworden, die Sonne bereits im Sinken, und ein großes Stück Tagewerk war noch übrig, weshalb man sich in einen flotten Trab setze. Ein reizendes Wiesenthal mit Urwald =

gruppen und der, zwei Legoas von Bomjardim entfernten Fazenda "a Penha", ward umritten. Der Sardinier kehrte dort ein, ohne Abschied zu nehmen; die Arrieiros aber mit den Packthieren waren schon von Bomjardim an voraussgeschickt worden; demnach waren die Reisenden jetzt ganz sich selbst überlassen, und zwar auf völlig unbekannten Pfasten. Die Dunkelheit trat jetzt so plötzlich ein, daß es in wenigen Minuten ganz sinster ward; keine Spur vom Wege war mehr zu sehen.

Der Pring wußte sich nicht anders zu helfen, als bie Maulthiere vorzunehmen, zu beren Orientirungs=Sinn er schon seit lange viel Vertrauen hatte. Graf Bismarc fette sich zuerst an die Spite, auf seinem grauen, steinalten Thiere, und so ging es getrost in die Nacht hinein. Die Urwälder, ober mas fonst bie Reiter umgeben mochte, erklangen von alten beutschen Liebern, während die wegweisende Mula, ihrer wichtigen Aufgabe fich bewußt, sicher vorwärts schritt. Einer folgte bicht auf den Andern; Graf Oriolla beschloß den Zug. Die Cicaden schwirrten in ihrer treischenben Weise, und hie und da gab eine Unke jene melancholischen Rlagetone von sich, die sich gerade wie ein menschliches Stöhnen anhören, während ber Baukenfrosch einen Lärm vollführte, als würde Holz gefällt. Reiner fah ben Andern; boch glaubte ber Pring zuweilen einen Schimmer von Graf Bismard's lichtem lleberrock ober seinem hellgrauen Thiere zu ahnen. — So verging eine lange, lange Zeit! Krenzwege kamen; es wurde berathschlagt; —

bie Mula entschieb! benn bie Reisenden wußten ja nichts von ben Fußsteigen in biefen fernen Landen! — Dft glaub= ten sie — eine dunkle Ahnung sagte es ihnen — an A6= hängen hinzureiten; bann glitten bie Thiere wieber im aufgeweichten Lehmboben, ber Körper fiel nach vorn: es ging bergab — das fühlte man wohl, wenn auch die schwarze Nacht jede Spur bes Weges ben Bliden entzogen hatte. Dann und wann hörten bie Reiter wohl einen Schlag; boch ihr " Pring Eugenius", ober ber "Deffauer" und bas "Mantellieb", verstummten barum feinen Augenblick! Erft später erfuhren sie bann, wer gestürzt mar. — Interessant war es, die Pferde die Tiefe des Wassers erproben zu sehen, bas hie und da den Weg überschwemmte. — Da mit einem Male erblickte man vor sich ein Licht! — Der Weg führte lange barauf zu. Das Ohr lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit, und hörte gar viel: - bie Klagetone, bas Holzfällen, alles schien auf Menschen zu beuten. Allein, was war es? Ein fliegendes hellleuchtendes Blühwürmchen! - Auf folche Weise ließen sich die Reisenden noch ein paar Mal anführen.

Plötzlich stießen die Thiere auf Stangen, welche den Weg abzusperren schienen, und kletterten mühsam darüber fort; ein Feuer leuchtete entgegen, Stimmen wurden deutslich: — man hielt am Bivouak einer Tropa, auf einer naßkalten Wiese! — Welche Frende! Dieser Weg war der richtige: man befand sich wirklich auf der Straße nach Canztagallo. — "Cantagallo ist noch zwei Legoas von hier,"

entgegnete auf die Fragen ber Reiter bas Wesen, welches ihnen bas Stadet hinter bem Bivonat öffnete. — Reu erfrischt ging's weiter. herr Theremin mit feiner Mula löste Graf Bismarck von seinem gefährlichen Posten ab. - Da begann es zu bligen, und wie! - Einen Moment fah man ben Weg sich durch eine Berggegend schlängeln, und bann war plötzlich wierer alles schwarz! — Zuweilen riefen Stimmen vom Ende bes Zuges ben Vorderen gu, zu halten; — es mußte irgend Jemand gefallen fein; einen Augenblick, und Alles schloß wieder auf. Auf einmal gab's eine General=Confusion; man stutte: — jede Spur bes Weges war verloren! — Ein Theil der Gesellschaft hielt beim nächsten Blit oben auf bem Rande eines Sohl= weges, der Rest unten, und es vergingen wohl zehn Minuten, bis bie Marschordnung wieder hergestellt war. -Bei einer folden Gelegenheit verlor Graf Oriolla seinen Poncho. — Noch lange ging es so fort, ba beleuchtete ein neuer, heller Blitz zwei sich trennende Wege. Man schwankte, wohl wiffend, daß ber falsche Weg nicht nach Cantagallo, sondern höchstens in einen nassen Bivouak führen würde, benn der Regen goß schon lange in Strömen herab. — Da erschien, urplötlich, als ein wahrer Belfer in ber Noth, ber Sardinier, und übernahm die Führung ber Colonne. Gleich barauf murbe ein breites Wasser burchritten, bessen Tiefe herr Theremin bas Vergnügen hatte näher zu erforschen, indem er über ben Ropf seines Maulthiers herabfiel. — Doch damit war's noch nicht genug! Bald nachher

ritt man nämlich wieder in einen Hohlweg hinein, wo es benn abermals lange bauerte, bis diejenigen glücklich herunterkamen, die, statt bem Fußsteig zu folgen, auf ben Rand hinaufgerathen waren. Zu biefen letzferen gehörte auch herr Theremin, der einen Augenblick von seinem nassen Thiere abgesprungen war. Kaum aber hatte man ihm zugerufen, "sich in Acht zu nehmen, er stehe oben auf bem Rande," als er, nicht ahnend auf welcher Seite ber Abhang sei, getrost einen Schritt vorwärts in die schwarze Nacht hinein that, und mit einem tilchtigen Gepolter ben Anderen vor die Füße rollte. Da gab's benn viel zu lachen, und es dauerte geraume Zeit, ehe ber Consul sein treues Thier bazu bewegen konnte, zu ihm herabzusteigen. - Raum war Herr Theremin wieder im Sattel, so ging es auf schlipfrigen Pfaben weiter, und zwar, wie es schien, an Abhängen hin. Da plötzlich hielt man vor ber Thür eines Hauses! — Es war das Haus von Monsieur Friaux zu Cantagallo. — So hatte benn die Gesellschaft endlich nach halb elf Uhr ben Ort ihrer Bestimmung glücklich erreicht, wenngleich, ohne bie Fata bes Consuls zu rechnen, Graf Oriolla siebenmal mit seinem braunen struppirten Stutsschwanze gestürzt war, und ber Diener bes Prinzen dreimal mit seinem steifen Schimmel. Nun wurde gut soupirt, und nicht lange so rubte Alles in festem Schlafe.

Der nächste Morgen (3. October) bot ein trauriges Erwachen, benn bas langweilige, eintönige Geplätscher bes herabträufelnden Regens, die naßgewaschenen Fensterscheiben,

bas trübe Dämmerlicht in bem engen Stübchen: — Alles beutete auf einen jener hartnäckigen Regentage, die man fo häufig im Gebirge antrifft. Als Prinz Abalbert an bas Fenfter trat, überblickte er bas Enbe eines grünen Thales, bas wie ein Sattel mit flacher Einsenkung vor ihm lag. Zwei sanft ansteigenbe, mit Raffeebilschen bepflanzte Lehnen schienen sich vor ihm aus einer Schlucht zu erheben, deren Sohle seinen Blicken baburch entzogen war, baß sich ber Jug bes Hügels rechterhand vor ben bes andern schob. Am rechten Thalrande war ein breiter, fothiger Weg ein= geschnitten, ber sich in ben Buschen etwa ba verlor, wo ber Giebel eines Hauses in das bide Gewölf hineinragte, welches, ben breiten Ausschnitt zwischen beiben Lehnen ganglich ausfüllend, ben einzigen hintergrund bes Gemälbes bilbete. Ein nabes Dach, über bas ber Regen herabrieselte, und welches bem Prinzen bie Aussicht auf die nähere Umgebung fast gänzlich benahm, so daß nur ein Haus und einige Bananen linkerhand unten im Thale sichtbar wurden, bilbete, im Berein mit einem hohen Schornstein, ber sich gerade vor seinem Fenster erhob und das Bild in zwei Hälften theilte, ben traurigen Vordergrund. Außer biesen wenigen Häusern bekam man überhaupt nichts von Canta= gallo zu sehen, ba die Witterung nicht eben bazu einlub, im Uebrigen aber die Zeit knapp zugemeffen war, und ber eigentliche Ort, ber sogar eine Promenade in sich schließen foll, auf der andern Seite des Thales liegt, die man gar nicht berührt hatte.

Rurz vor dem Abreiten, das bei sehr zweideutigem Wetter um halb elf Uhr stattsand, hatten sich einige Deutsche bei Monsieur Friaux eingestellt, um die Reisenden freundslich zu bewillkommnen. — Jener oben erwähnte Weg führte die letzteren das Thal entlang, welches sich jenseits der Einsattelung bedeutend erweiterte. Nach wenigen Minuten begegneten sie dem Dr. Troubas, einem von den drei Besitzern der nahe gelegenen großen Fazenda, "Aldea" genannt, deren Besuch sie gerade beabsichtigten, weil man sie ihnen als höchst interessant in Bezug auf den Kassedau geschildert hatte. Der Doktor, welcher, auf dem Ritt zu der Arm-Amputation eines, von einer Schlange gebissenen Regers begriffen war, wobei er assistieren wollte, gab seinen Batienten auf und kehrte mit den Fremden um.

Albea liegt in jenem weiten Wiesenthale, das der "Rio Negro", ein breiter Bach, den man vor der Fazenda passiren muß, durchsließt. Den rechten Thalrand ziehen sich Kasseepslanzungen hinan, während links zum Theil noch Urwald steht. — "In jenes vereinzelte Stückhen Urwald dort links," saste Monsieur Troubas, "haben sich die Assen geflüchtet, als ich ringsum den Wald niederbrannte, da, wo Sie jetzt die große Blöße fehen; es sitzt dort ganz voll davon! — Sehen Sie dahinter wohl die waldigen Hügel? — da drin giebt's "Unzen" und "Anten!"" —

In dem hübschen Blumengarten, den vor allem eine prachtvolle Laube von Passionsblumen zierte, stiegen die Neisenden von ihren Thieren ab, und traten in das geräu-

mige Wohnhaus, und zwar in einen ächt französischen Zirkel ein, ber, aus ben Damen Henry und David und ben
Herren Troubas und David bestehend, einen eigenen
Contrast mit der nahen Wildniß bildete, und einen "sehr
eleganten" Eindruck machte. Allein die schwarze Bedienung
und einige "Negrinhos (Negrillons)", die mit den weißen
Kindern spielten, erinnerten gar bald daran, daß man sich
nicht in Europa besand. Die Unterhaltung schweiste nach
kurzer Zeit von den Beschwerlichseiten des Reisens in Brasilien und den kothigen Wegen auf die Neger hinüber, die
man hier nur als eine Mittelstuse zwischen Mensch und
Thier anzusehen scheint, da selbst die Damen, als auf dieses
Kapitel die Rede kam, behaupteten: "Us ne sont pas à la
hauteur du mariage," — und meinten, "aus diesem Grunde
ließe man auf der Fazenda keine Neger-Heirathen zu!" —

Gestärkt durch einen kleinen Imbiß, trat nun der Prinz in Begleitung des männlichen Theils der Gesellschaft seine Runde durch die verschiedenen Etablissements der Fazenda an, um sich durch eigene Anschauung einen Begriff von dem Hergange der Kaffeegewinnung zu verschaffen. — Der Kaffee erfordert das beste Land, namentlich die Sonnenseite, und wird in der Regel auf frisch niedergebrannten Urwald ges pflanzt; nur in seltenen Ausnahmefällen baut man ihn auf alte, d. h. mindestens zwanzigjährige Capueira, deren Asche dann das einzige Düngungsmittel abgiebt. Er trägt zehn bis sunszehn Jahre hindurch gute Früchte; dann haut man ihn ab, worauf er aus der Wurzel wiederum ausschlägt, und nach zwei Jahren schon wieder reichlichen Gewinn bringt. Auf 1000 bis 1500 Kaffeebäume rechnet man geswöhnlich einen Neger; zu "Aldea" zählte man deren 170, ohne die Kinder, mit denen 250,000 solcher Bäume bewirthsschaftet wurden. Wie einträglich diese Cultur sein muß, ergiebt schon der Umstand, daß bereits die Summe von 110,000 Milreis beinahe abbezahlt war, für welche die drei Herren, der Dr. Troubas, der ehemalige Weinhändsler Herrh aus Rio, diese Fazenda mit etwa 130 Negern vor fünf Jahren von dem aus dem Hannöverschen gebürtigen Herrn Friedrich Fröhlich gekauft hatten.

Sobald der Kaffee von den Negern gepflückt ist, werden die Bohnen auf dem "Terreiro", einem freien Platze
vor dem Hause — einer Art Tenne von geschlagenem Lehm
— getrocknet; hierauf bringt man sie in großen Kasten in
die durch Wasser getriedene Stampsmilhle, und endlich in
die Kassesege, wo sie zweimal ausgestäudt werden. Dann
erst ist der Kasse so weit vordereitet, um auf die Tropas
verladen und versandt zu werden. — Außer diesen Austalten zeigte man den Gästen noch eine mißglückte DampsTrockenanstalt für den Kassee, und einige Einrichtungen,
die auf den Unterhalt der Neger abzwecken, und von dem
Begriff der Fazenda unzertrennlich sind. So sah der Prinz
hier unter anderm das erste Engenho, eine Zuckerrohrpresse,
zur Bereitung des Branutweins. Eine solche Presse ist
sehr einsach eingerichtet, wie überhaupt das ganze Maschinen-

wesen in tiesen Gegenden. Das Zuckerrohr wird nämlich zwischen drei senkrecht stehende Walzen gesteckt, die sich in entgegengesetzter Richtung umbrehen. Der auf diese Weise aus dem Zuckerrohr gepreßte Branntwein "Agua ardente de Cana", ist von besserer Dualität als die aus dem Abfall beim Zuckersieden, aus Sprop, versertigte "Caraça".

Doch ein anderes Haupterforderniß einer Fazenda, der Schweinestall, zu dem die Fremden sogar zuerst gesührt worden waren, darf nicht vergessen werden. Er bestand aus zusammengelegten Baumstämmen, war oben offen, und sehr reinlich, was ihm die Herren jedoch zum großen Vorswurfe machten, da diese Viehgattung am besten im Schmutze gedeihe. Das Schweinesett, meinten sie, sei zur Bereitung der Negerspeisen unentbehrlich.

Während sich Prinz Abalbert mit den Damen des Hauses unterhielt, ergriffen seine Gesährten die Gelegenheit, die Negerwohnungen in Augenschein zu nehmen, die sich in einem langen, schmuzigen Gebäude von nur einem Stockwerf befanden, das im Neußern sehr viel Stallartiges hatte.

— In dem Lazareth, welches die Herren zuerst sahen, fanden sie die Zimmer, sowie die Wohnzimmer selbst, für beibe Geschlechter getrennt. Eine Negerin lag auf der Binsenmatte mit ihrem "Negrinho" an der Brust, den sie in der vergangenen Nacht geboren hatte. "In ein paar Tagen wird sie wieder arbeiten," bemerkte der Doktor zum Grafen Bismarck. In der Männerstube waren vier die sächschen, lauter zufällig Beschädigte. Dann kam die Wasch-

Coolid

stube an die Reihe, wo ein jeder Schwarze ein, mit einer Nummer versehenes Fach hat. Alle Sonntage wird zu Albea den Männern eine reine weißleinene Hose und ein Hemd, den Frauen ein Rock und ein Hemd verabreicht. — Hierauf durchwanderten die Herren einen langen Corridor, aus dem sie in die Wohnungen der Neger, kleine, vom Rauch geschwärzte Zimmer, eintraten. Alle Abend nämlich nach der Arbeit zünden die Bewohner Feuer in denselben an, um das sie stundenlang, selbst nach der schwersten Tages-arbeit, herumsitzen; dabei plaudern sie und rauchen, sowohl Männer als Weiber, ihren Tabak, der ihnen wöchentlich zugetheilt wird.

Die Arbeit beginnt auf ber Fazenda bereits um vier Uhr Morgens, nachdem sämmtliche Stlaven Kaffee mit Zucker genossen haben. Um zehn Uhr nehmen sie ein zweistes Frühstück ein, bestehend aus Mandiocas Mehl und gestochtem Reis oder Mais. Um zwei Uhr wird Mittag gesmacht, wobei es "Carne secca" (gedörrtes Fleisch, das meist aus Buenos Ahres kommt) nehst Neis und Farinha giebt, obgleich in der Gegend von Cantagallo die Neger meist nur Schweinesseisch und Fett als gewöhnliche animalische Nahsrung zu erhalten pslegen, da der Transport der Carne secca von Rio hierher zu kostspielig ist. Dann geht die Arbeit wieder dis sieben Uhr Abends fort. Von sieben dis neun Uhr wird Abendbrod gegessen, das wieder aus Reis, Mansbiocas oder Mais Mehl besteht, und von neun Uhr an ist eigentlich Schlasenszeit; doch statt bessen zieht sich die ges fellige Abend-Unterhaltung meist bis zwölf, auch ein Uhr in der Nacht hin. — In den Zimmern liegen sie zu sechs bis acht zusammen, jeder hat seine Binsenmatte, und außerdem haben sich die meisten in der Stude noch kleine Hütten aus Baumzweigen und Brettern zusammengezimmert, in denen sie dei weitem lieder liegen, als auf den Esteiras:
ein Ueberbleibsel ihres früheren Ledens in der Wildniß, gegen das sich sehr schwer ankämpfen läßt, obgleich es, wie der Doktor ganz richtig bemerkte, ihnen viel zuträglicher wäre, wenn sie nicht in diesen engen Kasten schliefen. —

Machbem unfre Reisenden so eine Auschauung von bem Leben der Meger auf den Plantagen gewonnen hatten, jetzten sie endlich — es war bereits zwei Uhr — ihre Wanderung, und zwar bei dem schönften Sonnenschein, fort. Dicht hinter Albea faben sie unter einer Brücke einen kleinen Fall bes Nio Regro, auf den man sie schon vorher aufmerksam gemacht hatte. Die Arrieiros, die übrigens nicht bester Bescheid wußten als die Fremden, waren wieder vorausge= schiekt worden, und die Reisenden sich daher abermals selbst überlassen. Bald nahm sie ber kühlende Schatten eines reizenden Urwaldes auf. Obgleich es barin nicht an schlanken Palmen und schönen Bäumen sehlte, so machten boch vor allem die rothen Blüthen der Tillandsien diesen Wald besonders anziehend. Dazu gesellten sich, um den Eindruck zu einem wahrhaft feenhaften zu fteigern, ganze Schwärme von bunten, in den prachtvollsten Farben schillernden Schmetterlingen, die sich mitten auf bem Wege niedergelassen

hatten, und erst bann wichen, wenn bie Borberfuße eines Pferbes unter fie traten, während ein Bolf gruner Papa= geien, beren Gefieber, von einem hellen Sonnenftrable getroffen, wundervoll erglänzte, bicht neben ben Reitern aufflog, und bie Luft von feinem gellenden Gefchrei ertonen machte. — Dann wieber zog bas Schnauben und Stuten bes Schimmels, welchen ber Pring ritt, feinen Blick auf ben Weg hinab, wo eine zusammengeringelte Schlange sich behaglich, nach langem Regen, sonnte, und plötlich schen auffahrend und vor bem Hufschlage fliebend, in anmuthigen Bogensätzen bas Dicicht gewann. Bon ben brei Schlangen, welche man an biesem Nachmittage fah, schien keine über fünf Fuß lang zu sein, bagegen befand sich bie berüchtigte, giftige Jararaca unter ihnen; sie war eben fo binn wie die beiben andern. Zweimal hörte man außerbem noch bas Rauschen einer Schlange, ohne ihrer jeboch ansichtig zu werden. — Inzwischen erregte ein schöner bunter Bogel, ben Pring Abalbert für einen Toucan (Pfefferfresser) hielt, seine Aufmerksamkeit; er schoß ihn glücklich herunter, boch ba berselbe in bas undurchbringliche Dickicht fiel, so war, aller Mühe ungeachtet, keine Spur von ihm aufzufinden.

Ueber alle diese Herrlichkeiten hatten die Wandernden ihres Weges ganz vergessen, als sie mit einem Male, aus dem Dickicht des Urwaldes heraustretend, in ein langes, breites, mit Kasseepslanzungen bedecktes Thal blickten, welches sich vor ihnen ausbreitete. Linkerhand ragten mit Cactus

bewachsene Felsen über ben Wald hinaus, während zur Rechten in der Höhe wieder der Urwald begann.

Es erhoben sich immer mehr und mehr Zweisel gegen die Richtigkeit des Weges; Graf Oriolla zog seine Ta-schen-Boussole hervor: das Thal strich nach Nordost, mithin in der geraden Richtung auf Sta. Rita, und somit ging es fröhlich im flotten Trabe das Thal abwärts.

Aus diesem "Raffee-Thale" ward bald ein "Bananen-Thal", worin einzelne Fazendas lagen. Wo man in Brafilien Bananen sieht, kann man stets auf menschliche Wohnungen rechnen. Beides bedingt sich fast; doch eine folche Masse von Bananen war bisher noch nicht vorgekommen. - Un einem Saufe, bas man paffirte, glaubte ber Pring zu verstehen, fie seien auf bem halben Wege nach Sta. Rita; boch waren sie in ber That schon weiter vorgeruckt. Jest ging's eine fanfte Anhöhe hinauf, und bann im Urwalde auf einem Bergrifden fort. Seit vielen Tagen hatten sie, nur Wälber und grüne Thaler burchziehend, nicht einen Blick in die Ferne gethan; ba genoffen fie endlich wieder, von hier oben herab, die erste Aussicht auf ferne blaue Berge, die sich vor ihnen ausbehnten, und auf benen noch hie und da einige Wolken ruhten, die letzten Ueberreste ber vielen Regentage. — Es war ein wundervoller Abend! —

Bald darauf senkte sich der schlüpfrige Bergpfad wies der links hinunter in's Thal des Rio Negro. Wie, auf welchem Wege dieser Fluß von Alvea bis hierher gekommen war, wußten die Reisenden nicht zu sagen, denn sie hatten nicht viel von dem Terrain übersehen können; aber in dem Kaffees und in dem Bananens Thale sloß er gewiß nicht, davon hatten sie sich überzeugt. Unten ging's an ein paar Häusern, der Fazenda des Senators und ehemaligen Kriegssund Justiz-Ministers Clemente Pereira, vorsüber, dann unter hohen Bäumen fort, die sich über den Fluß beugten. Rothe Tiésfoges slogen hin und her. — Sta. Kita mußte nahe sein. Doch, wo sollte man einkehren? —

Da dem Prinzen bekannnt war, daß Monsieur de Luze, aus dem Fürstenthum Nenenburg, ein Verwandter des Seiner Königlichen Hoheit so befreundeten Grafen Pourtalès, dicht hinter Sta. Rita wohnend, eine große Anhänglichkeit an Preußen bewahrt hatte, so entschied sich der Prinz, ihn aufzusuchen und seine Gastsreundschaft in Anspruch zu nehmen. Herr Theremin, der früher Monsieur de Luze als Besitzer einer Fazenda auf dem reizens den Orgelgebirge gekannt, die derselbe erst seit wenigen Jahren mit der Fazenda dos Tanques vertauscht hatte, slog auf seiner grauen Mula im sausenden Galopp voran, die Gäste anzukündigen.

Dicht vor Sta. Rita ist ein kurzer Abhang; bann muß man wieder zu dem, aus einigen armseligen Häusern besstehenden Orte aussteigen, der auf einer Höhe am rechten User des sich hin und her krümmenden Flüschens liegt, welches man vorher noch zweimal zu durchreiten hatte. Beim Passiren des Oertchens fragte der Prinz einen Blondstopf auf gut Glück in deutscher Sprache nach dem Wege,

und siehe da, er zeigte ihn auch sogleich, so weit man sehen konnte. Dennoch ritt die Gesellschaft an dem Ort ihrer Bestimmung vorüber; bemerkte aber bald ihren Irrhum und kehrte um. Durch diesen Abweg lernte man noch ein Stückhen Urwald kennen, das auch die kühnsten Phantasien übertras. Iene, von den lieblichsten Sumpspslanzen und großblättrigen Heliconien umgebenen Quellen, die, im Schatten der prächtigsten, von Orchideen und Schlingpslanzen überwucherten Bäume, so reizende stille Fleckhen in den Wäldern zu bilden pflegen, — sie waren es, welche die Blicke hier vor allem anzogen.

Die Reisenden kehrten barauf in das grüne, bebaute Thal nahe bei Sta. Rita zurück, wo sie denn bald, wenige hundert Schritt vom Wege, Monsieur de Luze's Fazenda dos Tanques fanden, auf einer mit Bananen besetzten Wiese, die rings umgeben war von Kassechügeln, deren Gipfel Urwald krönte. Monsieur de Luze nahm den Prinzen mit der größten Gastfreundschaft und der zuvorkommendsten Hösslichkeit auf. Die Gäste zogen sich um, schlüpften, nach brasilianischer Sitte, in die Holzschuhe, und setzen sich auf Bänken um den großen schweren Tisch herum in der Wohnstube, dem größten der Räume, in welche das kleine Haus durch Lehmwände, die jedoch nicht die an die Decke reichten, abgetheilt war.

Der Nachbar ihres freundlichen Wirthes, Dr. Dennes witz aus Wernigerobe, ber Nimrob der Gegend und Pastor Sauerbrunn's von NeusFreiburg Schwiegersohn, trat

gleich barauf in bas Zimmer, und setzte sich voller Freude zu ihnen. Tausend alte Erinnerungen aus der geliebten Heimath und aus ben Kriegen tauchten in ihm auf; auch versprach er ben Jagblustigen gleich einige Jagben auf die Thiere des Urwaldes. — Drei herausgeputte Megerinnen, bie stets zusammen agirten, bewegten sich stumm und leise an einem Schenktische in ber Ede bes Zimmers herum, trugen das Abendbrod auf, und bedienten die Gesellschaft auf ihre unendlich sangsame und gleichgiltige Art, ohne einen Moment ihre sonderbare faule Gravität zu verleugnen. Als bas Gespräch nach und nach auf Schlangen kam, erzählte Monsieur de Luze: ein Neger liege hier im Hause an einem Schlangenbiß sehr gefährlich frank; wie denn auch der Schwarze, den Monsieur Troubas heute amputiren helfen follte, von einer Schlange gebiffen worben fei; "und ich selbst" setzte er hinzu, "habe bergleichen Creaturen hier schon in meinem Bette gefunden!" -

Die Gesellschaft trennte sich erst spät Abends. Herr Theremin schlief mit dem freundlichen Wirthe in der Kammer; der Prinz und seine andern Reisegefährten hatten ein Zimmer zusammen.

Frühmorgens am andern Tage (4. October) führte Monsieur de Luze den Prinzen auf der Fazenda herum, zeigte ihm ganz ähnliche Einrichtungen wie zu Aldea, und brachte ihn dann an eine Stelle, wo im rothen Lehm Steinsabern durchsetzen, die golds und eisenhaltig sind. Der Granit der Serra von Neu-Freiburg und Cantagallo hört

nämlich bei Sta. Rita auf; und hier beginnt ber Kalkstein und reicht bis einige Legoas über den Parahhba hinaus. Das Erscheinen von Kalksteinselsen war schon gestern aus der Ferne an jenen blauen Bergen aufgefallen, die man kurz vor Sta. Rita zu Gesicht bekam. — In dieser Kalksteins-Formation findet man Gold und Eisen. Quarzstücke mit eingesprengtem Eisen hob Prinz Abalbert selbst an jener Stelle auf; von dem gefundenen Golde dagegen empfing er einige Proben als ein Seschenk seines zuvorkommenden Wirthes.

Nach dem Frühstück ging's mit Herrn Dennewitz in den nahen Urwald auf die Jagd. Man hoffte auf Antas; auch Beados\*) sollte es hier geben. Die Hunde wurden losgelassen und liesen die Höhe hinan, während die Jäger in der gespanntesten Erwartung unten auf der Blöße zwisschen hohen umgestürzten Baumstämmen standen. Dem Prinzen zur Seite befand sich ein geborner Königsberger, der früher Schiffszimmermann gewesen und jetzt Monsieur de Luze's Faktotum war; die übrigen Schützen standen weit ab, zum Theil tieser unten am waldigen Hange recheterhand.

Die Jagd ist in tiesen Gegenden sehr einfach und auf den Umstand basirt, daß das Wild, wenn es gejagt wird, sich gern in den Bächen oder Lachen abkühlt. Die Aufgabe

Borte ein weit ausgebehnter Ginn untergelegt wird, versteht man barunter ein Thier mit zweigereichem Geweih.

her Hunde ist daher, das Wild aufzujagen, es von den Höhen herab an das Wasser zu treiben, und durch ihren Laut dem Jäger den Ort zu bezeichnen, wo er sich im Boote oder zu Fuß einzusinden hat, um das Wild in dem Augenblick zu erlegen, wo es in das Wasser tritt.

Leider jagten die Hunde statt des ersehnten Tapirs ein Beado auf, das außer Schußweite passirte und von den Negern im Rio Negro erschlagen ward, nachdem sie es mit der Flinte gesehlt hatten. — Die Jagdgesellschaft ging hierauf an den Fluß hinad zu Lauterio, dem Portugiesen, welcher ihr mit brasilianischer Gastfreundschaft Fische und Rassee vorsetzte. Endlich, nach langem Warten, brachten die Neger das Beado, welches sich als eine Hirschfuh auswies, in der Canoa an.

Ein paar Bögel wurden noch heruntergeschossen, und dann der Rückweg angetreten; doch kanm in Bewegung gessetzt, stellte man sich wieder an. Die Hunde durchstöberten das Dickicht unten am Abhange, und der Prinz so wie Graf Bismarck drangen, ihnen folgend, mit dem blanken Messer in das Gebilsch hinein. Hier stießen sie sehr bald auf ihre Neger, die eben den Hunden ein "Quati" (Euati-Monde, Nasenthier, Rüsselthier) abgenommen hatten. — Als die Jäger, sehr ermüdet durch die Hitze und die wilden Fußsteige, auf denen man oft über umgestürzte Riesenstämme hinwegklettern oder darunter durchkriechen mußte, nach Hause kamen, traten ihnen Monsieur de Luze und Herr Theresmin in der heitersten Laune mit einer "Baca", einer kleinen

Art wildem Schwein entgegen, das sie im Scherz für ihre Jagdbeute ausgaben, obgleich es von den Negern der Fas zenda erlegt worden war.

Das Diner war vorzüglich, und konnte nur noch von dem Appetit der Gäste übertroffen werben; auch lerute man babei einige acht brafilianische Gerichte kennen. Den Haupt= gegenstand ber Unterhaltung bilbeten wieder die Reger und bie Art, sie zu behandeln. Obgleich eine Auswahl von Züchtigungs=Instrumenten jeder Art und Größe an der Wand des Zimmers herabhing, so scheinen doch die Neger in Brasilien im Allgemeinen weniger gemißhandelt zu werden, als man es bei uns benkt; auch sehen sie in ber Sklaverei nicht bie Härte, bie uns barin zu liegen scheint, ba dieselbe in ihrem Baterlande ebenfalls heimisch ift, und sie also baran von Jugend auf gewöhnt sind. Die Schwar= zen verlangen eine strenge, aber gerechte Behandlung, und bas eigene Interesse bes Fazenbeiro erheischt es, sie gut zu halten, damit sie bei Kräften und gesund bleiben. Auch scheinen sie mit Arbeiten nicht gerade überladen zu werden, wenigstens strengen sie sich babei nie übermäßig an. Lange Jahre hatte Monsieur de Luze ganz allein unter feinen Stlaven gewohnt, jetzt waren er und ber "Königsberger" bie beiben einzigen Weißen unter siebzig Regern. Die geladenen Flinten und Bistolen, die in feinem Schlaf= zimmer hingen, bewiesen aber hinlänglich, wie wenig er bem Frieden traute; benn mehr als einmal war er genöthigt

gewesen, seinen Negern mit dem gelabenen Gewehr brohend entgegen zu treten.

Um acht Uhr wurde die Neger-Glocke gezogen, welche die Schwarzen in ihre Wohnung consignirt. — Der Abend war merkwürdig kühl, denn um neun Uhr zeigte das Reaumur'sche Thermometer nur noch  $+12^{\circ}$ . — Nachdem man noch lange in dem interessanten Stammbuche des gaste freundlichen Wirthes gelesen hatte, zogen sich Alle in ihre Schlafzimmer zurück. —

Am 5. October früh um acht Uhr ging die Gesellschaft zu dem nahen, malerisch am Ufer des Flüßchens gelegenen Hause des Dr. Dennewit hinüber, wo ein sehr reichlisches Frühstück eingenommen wurde, dessen Hauptstück das Beado ausmachte. Nach dieser vortrefflichen Mahlzeit ersichien Madame Dennewitz, aus Meisenheim gebürtig, auf einen Augenblick mit ihren Knaben; dann wurde aufzgesessen, und um zehn Uhr in Begleitung der Herren de Luze und Dennewitz die Weiterreise nach dem, sieben Legoas entsernten "Aldea da Pedra" angetreten, welches man gern noch vor Einbruch der Nacht erreichen wollte, und wo morgen an den Usern des Parahyba gejagt wers den sollte.

Bei dem prachtvollsten Wetter wurde wieder jenes reizende Stück Urwald durchritten, in welches man schon bei der Ankunft einen, zwar unfreiwilligen und vorschnellen, aber um so lohnenderen Blick gethan hatte. — Ein schmasles, mit Capueira bewachsenes Thälchen, von niedern, sanften

Hügeln eingefaßt, schob sich zwischen ben Urwald binein, der sich immer noch eben so schön fortsetzte, bis man um Mittag, an einen Abhang, an die "Gerra ba Agua quente" (b. i. vom heißen Waffer) gelangt, die blaue Bergfette jenseits des Parahyba vor sich erblickte, die sich mit ihren fonderbaren Kuppen, unter benen sich vor allem der "Morro ba Pedra" auszeichnete, welthin ausbreitete. Vor biesen fernen Bergen zogen sich noch einige parallele, mit Balbern bedeckte Hügelreihen bin, mährend tief unten in bem lieblichen Thale zu den Füßen der Wanderer die "Fazenda da Agua quente" fich zeigte, zu der ihr Pfad steil hinabführte. Links vor ihnen senkten sich die abgeholzten Hänge der Serra, auf denen einzelne Urwaldbäume mit, bis fast zur Erbe hängenden Bärten in die dunkelblaue Luft emporftiegen, von ber Linken zur Rechten berab bie weite, hugelige Ebene auf bieser Seite einrahmend, die sich nach vorn, und auch noch ein großes Stild zur Rechten ausbehnte.

Prinz Abalbert hatte sich mit Zeichnen aufgehalten und mußte nachreiten; Monsieur de Luze erwartete ihn unten im Thale, und vorwärts ging's, was die Riemen halten wollten! — In der Capucira hörte man Schlangen und große Eidechsen rauschen, und im darauf solgenden hohen, ernsten Urwalde mußte man einige Mal an schlüpfrisgen Stellen ausweichen mit den Packthieren überholt. Beim schnellen Ausweichen brach einer der erstern in dem sumpsigen Boden neben dem Wege ein. Die Reiter warteten

indeß nur so lange, bis er sich glücklich wieder herausge= arbeitet hatte; dann flogen sie im sausenden Galopp bavon.

So gelangte man wieder zu lieblichen Thälern mit Capueira und Fazendas, Bächen und Wiesen; bann führte ber Weg abermals burch ben Urwald in ein schönes, brei= tes, von hohen, urwaldbedeckten Lehnen eingeschlossenes Thal, aus dessen, mit Gestrüpp bewachsener Sohle sich einzelne Stämme erhoben. Kaum waren hier endlich bie Gefährten eingeholt, als Papageien = Schwärme ben Prinzen verleiteten, abzusigen und bas Gebuich zu burch= streifen, in der Hoffnung, sich heute bei ber Jagd auf Diefe schönen Bögel mehr auszuzeichnen als bas erste Dal; allein er fehlte wieder, und abermals gewannen die Andern einen gewaltigen Vorsprung. Durch biese schlechten Erfolge tief gefränkt, hatte Pring Abalbert eben die Doppelflinte wieder umgehängt und seinen muden Schimmel bestiegen, als sich Monsieur de Luze's Neger zu ihm gesellte, der ein willkommner Wegweiser wurde, und nun ging's fort, was das Pferd traben konnte, das Thal entlang und burch die Wälder hin, bis man wieder mit der Gesellschaft in einem andern, eben so schönen Thale, wie bas zulett burchrittene, zusammentraf. Hier wurde gleich varauf bei Pierre Davoine, dem Neuchateller, ein Salt gemacht.

Die guten Leute waren so erfreut über ben Besuch des Prinzen, daß sie nichts annehmen wollten, sondern schon glücklich waren, ihre Gastfreundschaft und ihre Anhänglich= keit an das Preußische Königshaus in diesen fernen Landen

burch die That beweisen zu können. Nachdem die Reisens den einige braun und gelbe Piasoccas (eine Art Schnepfen) geschossen und den Kaffee eingenommen hatten, nahmen sie mit vielem Händeschütteln von den lieben Landsleuten Absschied, und dann ging's im gestreckten Galopp davon, nachsdem man den Herren de Luze und Theremin einen kleinen Borsprung gegeben hatte, damit sie voraneilen konnsten, um in Aldea da Pedra Quartier zu machen. Die Andern sasen ihnen jedoch tüchtig auf den Fersen.

Mitten in biesem hohen Urwalbe traf man auf bas kleine grüne Thal ber "Ribeira bas Areas" (Sandbach). Bier hielt Dr. Dennewit vor bem Saufe eines ber beften Jäger ber Gegend an, und beschied benselben zur Jagd auf morgen nach Albea ba Pebra. Gleich nach biesem kleinen Intermezzo befand sich bie Gefellschaft wieber mitten im Walbe. Ihre beiden vorausgesendeten Freunde waren bei= nahe eingeholt, als sie auf einmal in den Schatten bes Walbes verschwauben. Man fpähete nach ihnen umber, ba schimmerte plöglich, wie ein Silberstreif, ber Parahhba burch die hohen dunklen Stämme zur Linken! — Die Reifenden näherten sich bem Ufer, und sahen ihn dahinfließen zwischen Urwälbern: ein prächtiger Strom, in welchem buschige Inseln auftauchten, und über bessen Spiegel, sonderbarer Anblick! — einzelne Sträucher ihr Haupt erhoben, als wären fie von seinen Fluthen überschwemmt. — Jenseits ragte ber Kopf bes bunkeln Morro ba Pedra, wie ein, oben gerade abgeschnittener Regel, über bie bichten, undurchbringlichen Wälder brüben und die waldigen Hügel hervor, hinter benen eben die Sonne, mit ihren letzten, glühenden Strahlen den Parahhba mit orangem Schimmer übergießend, hinabsank. — Die Breite des Stromes betrug etwa die des Rheins bei Coblenz. —

Ein Zug geschlossener Negerstlaven bewegte sich auf bem schmalen Pfabe an den Reisenden vorüber; dann des gegneten sie einem schon civilisirten Indianer (Caboclo). Bald darauf ließen sie einige Lehmhäuser oder Hütten dieser Indianer, die nur schwer von den übrigen Wohnunsgen in der Gegend zu unterscheiden sind, zur Linken, und ritten längs des Flusses über eine nasse Wiese auf das Dertchen Albea da Pedra zu, das mit seinen wenigen Häus, sern eine, gegen den Parahhba vorspringende Höhe krönt, über der sich rechterhand eine Kirche erhebt. Die Dunkelheit stellte sich eben ein, als sie um dreiviertel auf sechs Uhr vor der Benda des Louis Dépanier absahen, der sich sogleich als ein ehemaliger preußischer Soldat zu erstennen gab, welcher im Garde Schützen Bataillon ges dient hatte.

Bald nach seiner Ankunft empfing der Prinz den Bessuch des Ortsgeistlichen, eines Franziskaners aus Florenz, Frei Florido. Er war ein gar freundlicher Mann, und versprach die Reisenden selbst zu den Indianern jenseits des Parahhda zu führen, mit denen er häusig verkehrte, da er viele hundert Indianer von diesen wilden Stämmen getauft und ihre Ansiedelung in dieser Gegend bewirkt hatte.

Dr. Dennewitz versammelte noch spät am Abend die Jäger des Orts, und es ward beschlossen, daß morgen eine Tapirjagd stattsinden solle, und daß man übermorgen die Indianer jenseits des Parahhba besuchen wolle, von denen der freundliche Mönch gar viel zu erzählen wußte. — Tiger, Anten, Indianer, Papageien, Wälder und Ströme im Kopf, ging man schlasen. —

Beim Erwachen am folgenden Tage (6. October) waren die Jagdaussichten schlecht; erft morgen, hieß es, sei eine Jagb auf Antas zu arrangiren. Doch morgen wollte man ja bie Indianer auffuchen, und bas ging vor! Schon in aller Frühe besuchte der Prinz den Pater, deffen geräumige Wohnung auch zur Aufnahme von Fremden eingerichtet war. Der Geiftliche zeigte ihm viele Gegenstände, welche er von ben Wilben erhalten hatte, und gab einige berfelben bem hohen Gast als Andenken mit. Darunter befand sich unter andern: ein hölzerner Engel, ben bie Indianer mit einem Stein ausgearbeitet hatten; bas Fell eines Wafferthiers, das der Padre von einem 140 Jahr alten Indianer erhal= ten hatte, ber es selbst geschoffen und sich nicht erinnerte, je ein ähnliches Thier vor- ober nachher gesehen zu haben; auch hat es bei ben Indianern keinen Namen; — ferner ein Stück eines, burch bie Indianer von ben Bäumen gewonnenen schwarzen Honigs, bas, wenn man einen Docht hindurchzieht, eine ganze Nacht über brennen kann; außer= dem ein aus demselben Honig zu Campos verfertigtes Licht; endlich eine große Feber von einem Bogel, ber ein Horn

a service of

auf der Nase hat, und einen Baumschwamm, den der Mönch als Karität von den Indianern erhalten hatte.

Bei ungeheurer Hitze kam noch eine Jagd auf Beados zu Stande. Man schoß keins, dafür aber einige Vögel und holte sich gleichfalls auf der Jagd einen vortrefflichen Appetit.

— Der Pater aß mit den Reisenden und begleitete sie dann nach dem einsamen Kirchlein hinauf. Die Aussicht von dort war wundervoll: man übersah den ganzen Lauf des Parahyba mit seinen vielen Inseln und Steinblöcken, und das jenseitige User mit dem dunkeln, selsigen Morro, prachtvoll beleuchtet von der untergehenden Sonne.

Von hier führte sie ber Pater zu einer Indianerhütte bicht unter der Kirche. Dieselbe bestand aus einem, auf vier Pfählen ruhenden Strohdache, und war von einer Coroado = Familie bewohnt. Zwischen ben Pfählen hingen vier negartige fleine Hangematten nahe über bem Boben. Eine alte achtzigjährige Frau faß halb nackt auf einer folden und spielte mit einem fleinen, gang nackten Madden. In der Mitte der Hilte glimmten einige Kohlen, an denen die Alte sich die bloßen Füße wärmte; — Schaalen von Sapucaja standen nahe baran. An die Hitte schloß sich ein kleiner, nach Art bes Landes aber nur noch leichter aufgeführter Lehmbau. In diesem dunkeln Ramme machte sich eine hübsche junge Indianerin, Joaninha, welche vor ben Fremben Schen haben mochte, beständig etwas zu thun, und kam nur näher, um die vom Grafen Oriolla ihr bar= gebotenen Glasperlen in Empfang zu nehmen.

Den Abend verbrachte man wieder mit bem Pabre, welcher viel Interessantes liber bie Wilben und sein eigenes Wirken unter ihnen mittheilte. Die gegenwärtig um Albea ba Pedra lebenden Coroados sind, wie er erzählte, burch die Puris vom jenseitigen Ufer bes Parahhba vertrieben worden, während diese selbst von ben friegerischen, jetzt am Rio Doce wohnenden Botocudos gedrängt wurden. Der Häuptling (Capitao) bieses lettern Stammes war von Frei Florido selbst getauft worden, und hatte sich bann nach Rio zu bem "Gran Capitao", b. i. zum Kaifer, begeben, um sich Ackerwerkzeuge zu erbitten. Der Pabre gab an, im Ganzen etwa 900 Indianer getauft zu haben, und zwar von den Coroados 650, von ben Puris 140 Seelen, von den Coropós 20 Familien, und außerdem eine Anzahl Botocubos, so daß jetzt, mit Ausnahme des letztgenannten wil= ben Stammes, die Indianer ber brei erstgenannten wenig aahlreichen Stämme burchgehenbs getauft waren. sechzehn Jahren lebte und wirkte Frei Florido nun schon in Albea ba Pedra, und boch mußte er noch ein ganzes Jahr hier ausharren, um ber strengen Regel seines Ordens zu genügen, bevor er hoffen burfte in sein schönes Bater= land zurückzukehren. Der erste Missionar vor ihm war erst im Jahre 1804 nach Albea gekommen; bagegen ist S. Fibelis schon seit 1779 ein Missionsplat.

Als man sich, nach Entfernung des Mönches, auf die Csteiras hinstreckte, hatte Monsieur de Luze die Güte, dem Prinzen den ersten "Biro" (Pulex penetrans) aus dem

23\*

Fuße zu ziehen. Diese Gattung Erbstöhe setzt sich gern unter die Nägel, dringt oft tief ein, legt dann Sier unter der Haut, und vermehrt sich häusig dergestalt, daß schon manchem Neger, der in gewohnter Sorglosigkeit das kaum sichtbare Thierchen nicht bei Zeiten entsernt hatte, ein Arm oder ein Bein hat abgenommen werden müssen. — Die Unterhaltung über dergleichen unbequeme Gäste, die sich darauf kurz vor dem Einschlasen entspann, schien sie allmäslig herausbeschworen zu haben, denn kaum war das Licht ausgelöscht, als ein "Carapato" die Nachtruhe nicht allein auf eine höchst störende Art unterbrach, sondern sogar die ganze Benda in Alarm brachte! —

Wit einem allgemeinen Babe in bem Parahyba begann ber folgende Tag (7. October), welcher die Reisenden unter des Padre Geleit in die Mitte der Puris führen sollte. Mit großem Leidwesen nahmen sie von Monsieur de Luze, ihrem freundlichen Wirthe, und Dr. Dennewitz herzlichen Abschied. Der Doktor feuerte ihnen noch einen Schuß nach, als ihre, aus einem einfachen ausgehöhlten Baumstamme bestehende Canoa schon mit der reisenden Strömung des Parahyba kämpste, während ihnen Monsieur de Luze in seiner heitern Laune zuries: "Nous manquons de poudre pour les vingt autres!" — Die unbequeme hockende Stellung abgerechnet, die man in dem sitzlosen Kahne, den die kleinste Bewegung aus dem Gleichgewicht bringen konnte, einzunehmen sich genöthigt sah, war diese Uebersahrt zwischen den buschigen Inseln hindurch wahrhaft reizend zu nennen.

Aus bem Gebuich, bas sich laubenartig überbeugte, streckten sich einzelne Baumstämme fast horizontal weit über bas Waffer hervor, während in ben Strom gestreute Blode, von benen die am jenseitigen Ufer schon aus Granit bestanden, ihn aufschäumen machten. Man mußte lange auf die hierher bestellten Miethspferbe warten, wie man benn überhaupt in Brafilien bas Warten lernen fann; — bann wurden die eigenen Sättel, welche die Gefellschaft mitgenommen hatte, auf die Thiere aufgepaßt, und fort ging's, in den Urwald hinein. — Boran zog ber Pabre, beffen gelber, thurmartiger Chili-Strohhut grell gegen sein freund= liches, bunkelrothes Gesicht mit langem, rothblonben Bart abstach. Dabei gab ihm bie übermäßige Hitze einen fast leidenden Ausbruck, und die Schwere seines Körpers schien unverhältnismäßig auf ihm zu lasten. Statt ber braunen Kutte hatte er einen Mantelfragen von berfelben Farbe umgeschlagen, an bessen unterem Saume allerhand bunte Gewänder zum Vorschein kamen, die er in die bis über's Rnie reichenben braunen Minas-Stiefeln gestedt hatte. Er ritt auf einem weißen, fraftigen Maulthier, bas trot der Last, die auf ihm ruhte, die langen Ohren listig hin und her bewegte. Der rechte Arm des Monchs hielt eine biinne Ruthe, die er fraftlos herabhängen ließ: ein sicheres Zeichen, daß man wohl heute nicht übermäßig viel Terrain gewinnen würde. — Es war ein rechtes Bild aus bem breißigjährigen Kriege: ber Mönch mit ber ihm folgenben kleinen Schaar, bie in hohen Stiefeln à la Wallenstein,

mit der Flinte über dem Rücken, und zum Theil mit grauen, breitkrämpigen Marseiller Hiten auf dem Haupte, die fügslich mit des Padre Strohhut an Originalität wetteisern konnten, dahinzog. Mit diesem Bilde stimmten jedoch zwei andere Personen, die sich der Reisegesellschaft angeschlossen hatten, durchaus nicht überein, nämlich der Neger des Padre und ein großer Jagdliebhaber hiesiger Gegend, von dem die Pferde und Mausthiere für den heutigen Tag gesmiethet worden waren.

Zwischen ben Urwald schoben sich kurz nach einander zwei Thäler hinein; bas erste ganz schmal, mit Capueira, Bananen und verwilbertem Kaffee bepflanzt, bas zweite ein von Urwald umschlossenes Wiesenthal mit einer Fazenda. Raum merkliche Höhen umgaben bie Wandernben; wundervolle carmoifinrothe Sapucajas erhoben sich am Walbrande. Da bog man auf ber Wiese links ab, und stand plötslich - eine Stunde mochte verfloffen fein, seit man bas Ufer bes Parahhba verlaffen - unter hohen Bäumen am Grenzflusse von Minas Geraes, dem Rio da Pomba (Tauben-Flug), einem Flügden, bas, höchstens fo breit wie bie Spree, in einer Canoa paffirt wurde, in welcher man bie Sättel mitnahm, mahrend Pferde und Maulthiere hinüber schwammen. — Das etwas höhere jenseitige Ufer, auf bem ein paar dürftige, von einigem Anbau umgebene Häuser ftanden, sprang vor, während eine Waldblöße bahinter fanft anstieg. Auch hier erhoben wiederum prachtvoll blühende

Sapucajas das Haupt, gleich colossalen Blumen, — ein wundervoller Anblick!

Drüben angelangt, ward wieberum gesattelt und auf= geseifen, um unter bem Geleit bes bicken Besitzers ber nahe gelegenen Sänfer abseits bes Weges einige Sütten solcher Indianer aufzusuchen, die im nahen Thale für Gelb arbeis teten. Auf bem Ritt bahin begegnete man ber bunbert= jährigen Johanna, bie ihre braunen Reize unter einer einfachen, aber schmutigen Hülle verborgen hatte. Sie führte zwei Kinder, vielleicht ihre Ur-Ur-Enkel, an ber Sand. — Der Babre erklärte bie hundert Jahre ber Alten barans, daß sie angab, vier bis fünf Generationen erlebt zu haben. Es befanden sich sogar, nach feiner Aussage, einige Indianer unter biesen Stämmen, die sich feche verschiebener Generationen erinnerten, worans er ein Lebensalter von 140 bis 160 Jahren herleitete. Das Leben ohne alle Aufregung und Gemuthsbewegung icheint, im Berein mit ber einfachen Nahrung, eine solche ungewöhnliche Lebens= bauer zu begünftigen. In Apathie versunken, thun biese Stämme bes füblichen Brasiliens nichts als schlafen; sie effen, jagen und fischen nur bann, wenn ber Hunger fie bazu treibt. Diejenigen, welche noch mitten in ben Wälbern haufen, pflücken bie Früchte und fuchen bie Wurzeln bes Waldes, um sie in Asche gebraten zu genießen, während biejenigen, welche in ber Nähe ber Fazendas und Albeas leben, bereits etwas Mandioca und Bananen pflanzen und sich sogar, wie hier, als Arbeiter auf ben Roças verbingen.

Man gelangte fehr balb zu ber Roça, welche man suchte. Colossale Stämme lagen wild auf ber vom Urwalbe eng eingeschlossenen Pflanzung umber, in deren Mitte sich eine Hütte erhob, die von bem Besitzer bes Landes für die Indianer gebaut zu sein schien; benn von außen hatte sie ein durchaus europäisches Ansehen, während sie inwendig ganz indianisch eingerichtet war. Zuerst kam den Reisenden eine völlig unbekleidete Frau zu Gesicht, die jedoch, sobald sie nur den Missionar von weitem witterte, schnell das Hemb anzog, und wieber in die Hangematte schlüpfte. Nicht so der greise Methusalem, der Aelteste unter allen bekehrten Eingebornen ber Gegend; — bieser blieb ruhig im vollkommnen Stande ber Unschulb in seiner Hangematte liegen, stierte vie Nahenden theilnahmlos an, und zog ein Gesicht, als sei er wo möglich noch weniger angenehm überrascht von dem Besuch, als seine Gefährtin. Etliche bargereichte Aupfermünzen schienen gleichwohl einigen Ein= bruck auf ihn zu machen: er nahm sie in die Hand, brehte sich bann aber um, und würdigte bie Fremben fortan keines Blickes mehr. Nach und nach sammelten sich mehr Puris, von der Waldblöße herkommend, am Ausgange der Hütte, wo, nach ben umhergestreuten rothen und blauen Febern zu schließen, eben ein bunter Arara (Ara) gepflückt worden fein mußte.

Die Farbe der Eingebornen ist ein dunkles Braun; ihre Gesichter sind, ohne gerade häßlich auszusehen, etwas kalmikkisch gebildet, mit hervorstehenden Backenknochen, und

haben einen stupiden Ausbruck; bas schwarze Haar - nur bei einigen Kindern spielte es etwas in's Blonde — hängt struppig auf ben Macken herab, und ist, wie bei ben russi= schen Bauern, vorn und hinten gerade abgeschnitten. Die Puris und Coroados find meift klein und nicht eben schlecht gebaut, wenn auch ihr Leib in der Regel etwas stark her= portritt. Fast alle hatten irgend ein Rleibungsstück angelegt. Unfere Reisenden handelten Bogen und Pfeil, auch ein "Rede" (Hangematte) von biesen Leuten ein, und besuchten bann, nachbem fie mit in ber Afche gebratenen Sapucaja-Rüffen bewirthet worben waren, im nahen Dickicht bes Urwaldes eine andere, ächt indianische und höchst malerisch gelegene Hütte. Dieselbe bestand aus einem einfachen Gestell von Stangen, das mit Webeln von jenen oft erwähnten stechenben Palmensträuchern überbeckt mar, und ein läng= licheres Viereck bildete als die Hütte der Corvados, die man gestern gesehen hatte; babei war sie auch viel größer als jene. Auch hier hingen die Bast- Sangematten einen bis anderthalb Fuß hoch über dem Boden; ebenso fand man ganz dieselben Gefäße wie gestern. Einige Intianer in Hosen, zum Theil auch außerdem noch mit Hemden befleidet, hockten um bas Feuer. Pfeile und Bogen standen an einem Pfahl; auch eine Flinte war vorhanden. Draußen neben der Hitte hatten die Bewohner zwei dunne Bäumchen umgeknickt. Ueber eines berfelben war Wäsche gehangen, während auf dem andern ein paar zahme Papageien gravi= tätisch einherwandelten. In die Behausung eintretend, sah

den Mann in ihren Hangematten liegen, wie denn überhaupt das Liegen in diesen schaukelnden Bastnetzen die Lieblingssbeschäftigung der Indianer zu sein scheint, wobei sie den Eindruck machten, als schämten sie sich gewissermaßen, besucht zu werden.

Im Allgemeinen entsprachen die Puris der Roça den Erwartungen des Prinzen nur in sehr geringem Maße, denn sie schienen schon dem Naturzustande ziemlich entsremdet zu sein, was unter anderm aus dem Umstande erhellte, daß sie nicht allein Aupfermünzen, sondern selbst Papiergeld den dargereichten Glasperlen vorzogen. Man wandte ihnen das her bald den Rücken, und beschloß, eine noch als völlig unstultivirt geschilderte Horbe dieses Volks an der fünf bis sechs Stunden entsernten Serra das Frezeiras aufzusuchen; zu diesem Ende kehrte man von dem kleinen Abstecher wies der zum Ufer des Rio da Pomba zurück.

Dem Mönche liefen bereits die Schweißtropfen über das Gesicht herab; er sprach schon von dem Mittagessen zu Albea da Pedra, und meinte, die Indianer "an der Serra" seien so weit entsernt, daß man sie heute doch nicht mehr erreichen könne, woraus er den Schluß zog: man müsse erst frühstücken und dann umkehren; denn zu Hause, setzte er mit Sehnsucht hinzu, erwarte sie ein heute früh gefangener "Surudim", der schmackhafteste aller Fische des Parahhda. Man kann sich leicht vorstellen, welche Mühe es dem guten Padre kostete, sich mit christlicher Ergebung in den Wunsch

seiner Begleiter zu fügen: das köstliche Mahl in spe für heute aufzugeben und jene gutwillig bis zur Serra zu besgleiten, wo sie die Nacht unter den Indianern zubringen wollten. — Frei Florido überwand seinen Appetit, und ergab sich zuletzt wie ein Held in sein schweres Schicksal: ein großes Glück für die Reisenden, denn ohne den geistslichen Führer würden die scheuen Indianer wohl schwerlich Stich gehalten haben.

"Die Indianer ber Serra", so hieß von nun an die Losung, und vorwärts ging's im Trabe nach ber nahen Fazenda das Frezeiras, um sich vorher ein wenig zu stärfen. — Die Lage bieses einzelnen Hauses, auf einer Wiese, mit von Urwald beschatteten Hügeln umgeben, und ber Blid auf die ferne Serra das Frezeiras, die sich hellblau über ben Baumwipfeln erhob, ist sehr freundlich und ansprechend. Der Besitzer ber kleinen Fazenda gab der Gesellschaft nicht allein noch einige Zuthaten zu ihrem mitgebrachten kalten Frühstück, sondern noch außerdem Mäntel und Decken für die Nacht mit auf ben Weg, und so ritt man benn getrost, in ber Richtung auf bie Gerra, bas Ziel ber Reise, ben Wäldern zu. Dadurch, daß man jetzt bereits die, dem Parahhba abgewandte Seite des Morro da Pedra hinter sich erblickte, war es möglich sich zu orientiren. — Bevor man an den Wald kam, fingen der Besitzer der gemietheten Thiere und ber Neger bes Padre ein Pferd von der Weide für ben Grafen Oriolla ein, welcher bafür feinen alten,

steifen Schimmel hier zurücklassen mußte. — Allerdings ein sehr einfaches Verfahren! —

Auf einer schmalen Picaba ritt ber Prinz mit seinen Begleitern in ben schönften, großartigsten Wald hinein, ben man sich benken kann; so bebeutend wie ber Unterschied zwischen ben Urwäldern bes Corcovado und benen ber Serra von Neu-Freiburg war, eben so groß erschien auch ber Abstand zwischen diesen und dem majestätischen Urwalde, welchen man jetzt burchzog. Zum ersten Male empfing man ben Eindruck einer ganz wilben Gegend, benn die gewissen tiefen Pferde-Fußstapfen hörten nach wenigen Minuten auf, und bald barauf verschwanden auch die letten Pferde-Spuren überhaupt. Man konnte jett nur noch mit Mühe vorwärts kommen, indem die niedrigen Zweige und die Schlingpflanzen zu beständigem Bücken und Beugen zwangen, während viele bicke, umgefallene Baumstämme, die quer über ben Pfad hingestürzt lagen, den Thieren hinreichend Gelegenheit gaben, ihre große Geschicklichkeit in Ueberschreitung solcher Hindernisse zu zeigen. Oft stieß man auch auf ungeheure Bäume, beren colossale Wurzeln vom Sturm aus dem Boben geriffen waren, mahrend ihre Stämme, von einem Gewirr von Schlingpflanzen gehalten, ben Reis senden schräg über bem Haupte hingen. Die Schlingpflanzen (Cipos) waren bald wie Stricke gewunden, bald sahen sie aus wie mit Leber überzogene Ketten, ober wanden sich wie Schlangen um einander; und bann hingen fie wieber wie ausgezackte (languettirte) Barben von ben höchsten

Zweigen bis zu bem bichten Pflanzengewirr herab, bas be= ständig den Boben dem Auge entzog. Die hochstämmigen Bäume bieses Walbes schienen fast alle von riesenhafter Höhe, selten unter 100 bis 120 Fuß, und machten, trot ihrer Dicke, bennoch ben Einbruck eines schlanken Buchses. Nicht lange, nachdem biefer zauberische Urwald die Gesell= schaft in seine Schatten aufgenommen hatte, zeigte sich links im Didicht unter ben prachtvollsten Stämmen eine luftige, Palmenwedeln gebildete Indianerhütte, und bald barauf eine andere, eben so malerisch gelegene zur Rechten. Dann hielt man einen Augenblick unter einem Baume an, von dem man eine große Menge "Jabuticabas", eine unfern schwarzen Kirschen sehr ähnliche Frucht, herunter schüttelte, die angenehm fühlte. Weiterhin wurde ein schattiger Bogengang burchritten, eine wundervolle Allee mehr als 20 Fuß hoher Heliconien, beren große Blätter, Rühlung fächelnb, sich über bie Reiter beugten.

Auf Augenblicke wurde diese reizende einsame Wildniß durch Waldblößen unterbrochen, welche die Besitzer durch halbeivilisirte Indianer in Roças umwandeln ließen; ja auf einigen derselben lag wohl gar ein Häuschen, woraus man denn mit Leidwesen erkannte, daß man sich noch nicht in einer ganz wilden Segend befand. Doch mit dem Wiedereintritt in den Wald begann die angenehme Täusschung auf's Neue. — Aber auch jene Waldblößen hatten ihren erhabenen Reiz, denn sie gewährten durch das Geswirr von gefällten Riesenstämmen, die mit ihren colossalen,

- stank

aus dem Boden gerissenen Wurzeln wild durcheinander gestürzt waren, ein Bild ungeheurer Verwüstung, das seinen Sindruck auf den Beschauer nicht versehlte. Dabei war es für die deutschen Jagdreiter nicht ohne Interesse, ihre Thiere einen umgehauenen Stamm nach dem andern mit der größten Nuhe überklettern zu sehen, über den ihre hitzigen Jagdpferde zu Haus schwerlich hinüber zu bringen gewesen wären.

Eine dieser freien Stellen gewährte einen prächtigen Blick auf die Serra das Frezeiras, die sich, von der Abendsonne röthlich beschienen, links aus den Wäldern erhob. Bald darauf wurde das Gehölz zum Theil wieder dichter, bis man, kurz vor dem Eintritt der Nacht, auf einer großen Blöße hart am Fuße dieses kleinen Gebirgsstocks angelangt, bei einem einzelnen Lehmhause mit zwei daran gebauten Lehmhütten stillhielt. Man war zur Stelle!

So sehr ber wundervolle Ritt die Reisenden bisher befriedigt hatte, so sehr sahen sie sich jetzt in ihren Hoffnungen getäuscht, denn statt mitten in ein großes IndianerLager hineinzukommen, wie sie erwartet hatten, sagte ihnen schon der dürstig am Waldrande vor ihnen aufsteigende Rauch einiger Feuer genugsam, was sie Großes hier zu erwarten hätten. Dennoch braunten sie darauf, diese Indianer aufzusuchen; aber der arme Padre war zu erschöpft,
um sie gleich dahin zu führen. Alle seine Gedanken waren
jetzt nur damit beschäftigt, wie er sich am schnellsten von
den Qualen des Hungers befreien könne; denn schon mehr-

mals hatte ber Urme unterwegs unter schweren Seufzern und schweißtriefend ausgerufen: "Ah! aquelle surubim!" (Ach! der Surubim!) Auf einmal wurde er nun ganz Thätigkeit. Er störte ben Neger im Hause und die indianischen Mägbe in ihrem stillen Asple auf, und hieß bann feinen eigenen Reger spornftreichs bavon galoppiren, um in ber Nachbarschaft Früchte und Kaffee zu holen. Jetzt, nach= bem diese ersten Anordnungen getroffen waren, ließ er sich auch dazu bewegen, die Wißbegierigen zu zwei Indianerhütten in ber nahen Capueira zu führen, die jedoch ganz wie die eben beschriebenen aussahen. Auf dem Wege bahin trafen sie ben Capitao bes Stammes - je 40 bis 50 Familien haben einen solchen gemeinfamen Sänptling - ber, gang wie ihn Gott geschaffen hatte, in einiger Entfernung an der Gesellschaft vorüber ging. Frei Florido rief ihm zu, worauf er sich auch einstellte, aber vorher noch in aller Gile in ein paar Sosen hineinschlüpfte. Sierauf theilte ihm ber Pater unumwunden mit, bag heute Racht ein Tangfest beabsichtigt mürbe, und gebot ihm, seinen Stamm dazu vor bem Hause zu versammeln; bann eilte er voraus, bas Conper zu beschleunigen. -

Die Sonne war eben untergegangen und der Mond begann aufzusteigen, als man, wieder dort angelangt, ren Padre, welcher die Zeit nicht erwarten konnte, vor der Thür stehend fand, wie er mit eigner Hand ein Huhn pflückte, das er schon jetzt wit seinen Blicken zu verschlingen schien. Hierauf folgte der erste Akt des Soupers, während dessen

ber Besiter ber Miethsthiere und ber Neger aus bem Sause, — ber schwarze Thraun und Verwalter ber Fazenba, bem selbst ber indianische Capitao unterthänig war, — ein großes Feuer anmachten. Allmälig versammelten sich auch die Indianer, worauf fie unweit bes großen Feuers sich tleine glimmenbe Kohlenfeuer, wie in ihren Hütten, anmachten, um welche sie herumhockten, ober an benen sie sich bie Füße wärmten. — Es bedurfte vieler Aufmunterungen von Seiten bes Pabre und vieler scherzhaften Bemerkungen von Seiten bes Pferdeverleihers, bevor endlich brei Männer gesenkten Hauptes — als schämten sie sich — zu tanzen anfingen. Der Capitao tanzte voran, die beiben andern feitwärts hinter ihm. Der Tanz bestand in einem Hinund Herwackeln, wobei sie einen eintonigen Gefang, sehr burch bie Rase, anstimmten. Er sollte ben Kampf eines Anú gegen einen Ochsen bildlich barstellen; ein späterer bagegen machte die Beschreibung bes Caitetu, des wilben Schweins, wenn es in ben Wälbern umberschweift; - fo erklärten wenigstens die Puris felbst diese Art Improvisationen. Die indianischen Damen, die fämmtlich mit einer Art Hembe ober Tunica bekleibet maren, hielten sich fehr zurück, blieben bei ihren Kohlenfeuern, und wollten durchaus nicht am Tanze theilnehmen. Giu alter nackter Greis faß mitten unter ihnen. Graf Oriolla spendete, da alles Zureden nichts half, Branntwein, was noch ein paar Manner bewog, sich bem eintönigen Tanze anzuschließen; auch stellten sich endlich einige Frauen hinter ben Männern in

einer Reihe hinter einander auf, — boch dabei blieb's, sie rührten keinen Fußl — Nach dem nun folgenden zweiten Theil des, vom Pater sast hergezauberten Soupers, wurden bunte Glasperlen unter die braune Damenwelt vertheilt, die aber doch Graf Driolla's Flasche bei weitem vorzusiehen schien. — Reins von diesen Puris Weibern war so hübsch, wie das coroadische Mädchen zu Albea da Pedra, obgleich auch nicht so abstoßend häßlich, wie sie der Prinz nach der Abbildung des Tanzsestes der Puris bei Spix und Martius vermuthet hatte. —

Graf Oriolla blieb die Nacht in der Hütte des Häuptlings, während die Andern sich in dem Hause einquartierten. Hierbei gaben die Sättel treffliche Kopftissen ab, wozu sie von jest an sast allnächtlich gemißbraucht wurden. —

Kaum graute ber Tag (8. October), als man sämmtlich bereits auf ben Füßen und mit den Borbereitungen zum Abmarsch beschäftigt war. Bor allem kam es darauf an, die Pferde in der Capueira wieder einzufangen, was aber bei der im Walde noch herrschenden Dunkelheit so lange aushielt, daß man erst um sechs Uhr abreiten konnte. Es wurde nun ganz derselbe Weg eingeschlagen, auf dem man gestern gekommen war; das anfangs zweiselhafte Wetter klärte sich nach und nach völlig auf, so daß man wiederum den Andlick des wahrhaft entzückenden Urwaldes genoß, der auch von keinem andern Walde auf dieser ganzen Reise überstrossen worden ist. Hier sollte der Prinz zugleich seine erste

Bekanntschaft mit den Araras machen; ein Schwarm dieser Bögel flog unter fürchterlichem Gekreisch hoch über den Gipfeln der die Gesellschaft umgebenden Riesenstäume fort.

Kurz vorher, ehe man ben Saum bes Walbes erreichte, ward links vom Wege abgebogen und eine jener Indianer= Bütten aufgesucht, welche man gestern zwischen ben Stämmen hatte hindurchschimmern feben. Statt einer fanden sich aber beren zwei, auf einem kleinen Fleck unter hochstämmi= gen, mit Schlingpflanzen burchwachsenen Bäumen bicht bei= fammen liegend, die ein zu eigenthümliches Bilb gewährten, als daß man sie nicht in aller Gile hätte fkizziren follen. — Am ersten Rick, bas hinter ber Fazenda bas Fregeiras ben Weg sperrte, ward auch Graf Oriolla's gestern zurückgelassene Mähre angetroffen, bie bei ihren Bersuchen, nach Hause zu laufen, hier aufgehalten worden war. Pferbetausch ging hierauf zum zweiten Male vor sich. Dann nahmen unfere Reifenden, indem sie über ben Rio ba Pomba setten, während gerade ein von Indianern geführtes Floß vorübertrieb, von der Provinz Minas Abschied.

Um elf Uhr stiegen sie, wenn auch nicht ganz befriesbigt von ihrer Excursion zu den Wilden, bei der Benda des "Garbeschützen" zu Albea da Pedra wieder an's Land. Sogleich wurden die Maulthiere bepackt, und dann versamsmelte sich die Gesellschaft zum Diner, bei welchem der Mönch präsidirte. Jetzt endlich ward der lang ersehnte "Surubim" aufgetragen, gefolgt von noch einem andern

Fische des Parahhba, einem "Piabanha", nebst verschiedenen Gerichten, die der Padre in seinem Hause hatte zubereiten lassen. In den Zügen des geistlichen Vorsitzenden sprach sich die Wonne des Genusses und die endlich befriedigte lang gehegte Sehnsucht seines rebellischen Magens so deutslich aus, daß sie den Prinzen unwillkürlich an die reizende Arie: "Mir hat das Mahl trefflich behagt", aus Auber's Oper: "der Gott und die Bahadere," erinnerten. —

Mit bankbarem Herzen nahmen bie Reisenden von bem freundlichen Manne Abschieb, und bann, es war inzwischen ein Uhr geworden, verließen sie Albea da Pedra im vollen Galopp und in der heitersten Stimmung. Doch wurde noch einen Augenblick außerhalb bes Ortes angehalten, um bie kleine Colonne zu sammeln, und biefe Zeit bazu benutt, bie Richtung ber Serra bas Fregeiras mit bem Compaß zu bestimmen. Man fand, baß fie gerade in N. D. von Albea liegt. Hierauf wurde ber Ritt nach bem acht Legoas entfernten S. Fibelis längs bes Parahyba-Ufers fortgefett. Anfangs führte bie zum Fußpfabe gewordene Estrada real burch ein Stückhen Urwald, in welchem Prinz Abalbert zum ersten Male einen bichten Buschel stangenförmiger Cactus von etwa 25 Fuß Höhe erblickte. Mur selten ent= fernte sich der Weg so weit vom flachen Flußufer, daß man den Spiegel des Parahhba nicht burch die Bäume schimmern sehen konnte. Der Urwald ging bald wieder in Capueira über, die sich zwischen ben hohen Wald und ben Strom hineinschob. — Hier umkreisten die Wandernben einige

a married to

Papageieuschwärme, und der Diener des Prinzen war zuerst so glücklich, ein Mitglied der sliegenden Gesellschaft zu tödten, worauf gleichfalls sein hoher Herr den ersten Papagei herunterschoß.

Richt lange, so erreichte man eine enorme Waldblöße, bie sich längs bes Parahyba hinzog, welcher hier einen höchst eigenthümlichen und malerischen Anblick gewährt. Parallele, von einzelnen Steinblöcken gebilbete und mit Sträuchern bewachsene Felsstreifen folgen, Längenriffe bilbend, ber Richtung bes breiten Stromes, und wechseln ab mit ben reizenbsten, meist länglich geformten Inseln, bie man Zaubereilande nennen möchte, so magisch nehmen sich die prachtvollen Palmen und die coloffalen carmoifinrothen, in's Violete spielenden Sapucajas aus, welche die schweren Laubmassen überragen, die diese Infeln beschatten. Den Hintergrund bilbet eine schöne, mit hohem Urwald bewachsene Bergreihe jenseits bes Flusses, während auch Die diesseitigen Wälder von Hügeln durchzogen find. Einige Tropas lagerten am Stromufer, und viele Wasservögel, namentlich braun und gelbe Piasoccas, flogen in großer Anzahl umher, ober ruhten auf ben Stümpfen ber gefällten Bäume.

Nach und nach wird die Gegend freier. Die erste große Zuckerplantage zieht sich am Flusse hin, mit einem Engenho in der Mitte; der Urwald hört auf dieser Seite des Parahhba ganz auf; die Hügel rechterhand sind mit Gras bekleidet. — Diese offene, freie Gegend gewährte um so größere Freude, als nun die Reisenden seit vielen Tagen zum ersten Male wieder um sich sehen konnten; benn so wunderbar schön die Wälder hier sind, so vermist man doch etwas in ihnen, nämlich: "die Gegend!" und diese ist dem Ange und der Phantasie Bedürfniß. Heut Abend nun war sie wahrhaft reizend, indem sich mit jedem Augenblick die schönen Bergsormen jenseits des großartigen Stromes besser übersehen ließen; auch konnte man dazu keinen schösneren Vordergrund wünschen, als gerade jene PalmensInseln. —

Schnell trabte man über große Wiesen hin, in ber Absicht, ben, durch die Vereinigung bes Rio Grande und bes Rio Negro gebildeten "Rio bos bous Rios" (Fluß ber zwei Flusse) wo möglich noch vor Eintritt der Dunkelheit zu überschreiten. Bon nun an löften bie gelben Bemtevis, mit ihrem unaufhörlichen Ruf: "Bem-te-vi," bie Piasoccas ab. — Das Bett bes Parahhba wurde bald schmaler, bald breiter; auch machte ber Strom ein paar starke Krümmun= gen, bei benen ber gerabe fortlaufenbe Fußpfab ihn auf Augenblicke verließ. Dann traten wieber walbige Hügel an ihn heran. — Plötlich stanben bie Reisenben an einem Scheibewege; ber Weg rechterhand war der richtige. Ihm folgend, wandten sie dem Parahhba ben Rücken und setzten über bas schmale Flüßchen "bos bous Rios" auf bieselbe Art, wie sie ben etwa eben so breiten Rio ba Pomba überschritten hatten. Am jenseitigen Ufer stand ein einzelnes Häuschen, bas einem Schweizer gehörte; babinter erhob sich

über bem Urwalde ein von den letzten Strahlen der Sonne braunröthlich gefärbter Berg. Der Aufenthalt, den das Durchschwimmen der Pferde und das Ausschiffen und Aufelegen der Sättel veranlaßte, war die Ursache, daß sie erst nach dem Eintritt der Dunkelheit in den unbekannten Waldeinzogen. Wie auf dem Nachtritt von Neu-Freiburg nach Cantagallo, hatten sie wiederum Niemanden dei sich, welcher des Weges kundig gewesen wäre; doch fanden sie heute leichter ihren Weg, da der aufgehende Mond ihnen bald zu Hülfe kam.

Beim Ausgang aus dem Walde kamen sie auf einen Bergrücken; dort sahen sie auch den Parahhba wieder, und stießen gleich darauf ganz unvermutheter Weise in einem grundlosen, an einzelnen Häusern hinführenden Wege auf ihre vorangeschickten Packthiere; einen Augenblick später bestanden sie sich schon in der Hauptstraße von S. Fidelis, einem etwas größeren Oertchen als Albea da Pedra, wo ihnen endlich nach vielem Umherfragen ein enges Nachtquartier zu Theil wurde.

Am 9. October, um sechs Uhr, eben als der Tag ansbrach, hielten sie ihren Auszug aus S. Fidelis. Die Gesgend nimmt hier einen ganz vaterländischen Charakter an; wie ein beutscher Strom fließt der Parahhba durch ein von Hügeln eingefaßtes Wiesenland hin. Nur eine kleine Kassespflanzung gleich zu Anfang, und hie und da einzelne ober in Reihen gepflanzte Cocospalmen erinnern, mit ihrem großen Heiligenschein von Zweigen und ihrem kurzen, dicken,

schuppigen Stamme, im Berein mit einzelnen, von spinnewebartigen Parasiten nebst ihren zahllosen goldenen Früch= ten umsponnenen Orangenbäumen, ben Reisenden auf Augen= blicke baran, daß er sich unter ben Tropen befindet, ohne jedoch ben Haupteindruck schmälern zu können. — Sehr bald hinter S. Fibelis ward der "Rio Preto", etwas oberhalb seiner Mündung in den Parahyba, durchritten. Hier tritt an's jenseitige Ufer bieses Flusses eine schöne Serra heran; ein schroffer, ber Wand bes Hammersteins am Rhein ähnlicher, boch mit Wald gekrönter Berg, an den sich, dem Lauf des Parabyba folgend, eine ganze Reihe kleiner "Hammersteine" anschließen. Auch begann jest bas Ufer, an welchem man hinritt, sich zu erheben, so daß ber Strom hart unter bem schlüpfrigen, schmalen Fußpfabe ging, ber, oft kaum fichtbar, über glatte Felsplatten binführte. — Und bas, ruft Prinz Abalbert aus, nennt man hier eine "Cftraba real"! —

Nicht lange nachher schnitt ber Weg eine morastige, von dem Parahhba umflossene Landspitze ab. In diesem Sumpse spähte man fleißig nach Arosodisen umher, doch leiber vergebens. — Dann wurde eine mit Capueira beswachsene Höhe überschritten, und jenseits an einer Wiesenslehne zu den Zuckerrohrfeldern am Strome wieder hinabzgestiegen. Hier hielten die Reisenden einen Augenblick, etwa um neun Uhr, bei einer Benda an, und setzen dann nach kurzer Rast, durch Wasser Hind Gohabada erfrischt und gestärft, ihren Ritt bei greßer Hitze sort. — Die Inseln

- stands

bes Parahyba hatten allmälig ihren Zauber verloren: Capueira und niederes Gestrüpp waren an die Stelle ber Palmen und Sapucajas getreten, während ber Sand an ihren Ufern zu Tage kam. Nach vorn breitete sich eine weite, fruchtbare Ebene aus; linkerhand bilbete ein spiger, und rechts brei runde Bügel bie letten Ausläufer ber Bebirge, welche die Ufer des Parahhba weiter oberhalb so anziehend machten. Große Zuckerfelder mit Fazendas, ben erften, mit Fenftern verfebenen Saufern, bie man feit vielen Tagen wieder zu Gesicht bekam, wurden burchritten; bann folgten große Wiesen mit weibenbem Bieh, - mit einem Wort, man war in die "Campos dos Goaptacazes" eingetreten. Der Fahrweg fing an, b. h. ein Geleis zwischen zwei, breißig Tug weit auseinander stehenden Beden, führt durch das offene Land hin. Große schwarze Urubus, wie bei Rio, flogen umber und ließen sich auf bem breiten Wege nieder. Jetzt endlich verlor ber Lehmboben seine, feit bem Macacu fast unbestrittene Alleinherrschaft, indem er von nun an bas Terrain mit bem Sanbe theilen mußte.

Die Thiere der Reiter waren bermaßen erschöpft, daß sie trotz aller angewandten Hülfe nicht mehr im Trabe ers halten werden konnten. Dabei ward die Hitze immer drückender, so daß die Sehnsucht nach der, zehn Legoas von S. Fidelis entfernten "Cidade", nach S. Salvadör dos Campos dos Goahtacazes, das sich jedoch beharrlich den Blicken entzog, mit jedem Augenblick zunahm. Auch den Parahyba versor man lange Zeit hindurch aus dem Gesicht.

Wit ihm verschwand der letzte Reiz der eintönigen ebenen Gegend, die überhaupt den Wandernden nicht recht behagen wollte; denn die Berge fingen an ihnen zu fehlen, und mit Leidwesen vermißten sie hier auch die prächtigen Urwaldsbäume. — Endlich stießen sie wieder auf den Fluß, dessen Ufer eine Häuserreihe einfaßte: — es war die Borstadt der Eidade, in die der kleine Trupp, trotz der siedzig Lesgoas, die er mit denselben Thieren zurückgelegt hatte, in guter Ordnung Nachmittags um halb vier Uhr seinen Einszug hielt.

Campos, obgleich nach beimischen Begriffen ein kleines Städtchen, machte bennoch einen gar stattlichen Ginbruck. Auf bem Quai ist viel Hanbel; Benba reiht sich hier an Benda. In einer berfelben fand man ein Unterkommen, und in einer andern wurde binirt. — Sobalb bie Behorben von ber Anwesenheit bes hohen Reisenben Renntniß erhalten hatten, begaben fie fich, trot feines Incognito's, zu ihm, um bie Wohnung bes Tefe be Policia ihm zur Berfügung zu stellen. Der Prinz lehnte bas fo höfliche Anerbieten zwar bankent ab, machte bafür aber bem Xefe be Policia noch furz vor ber Abreise spät Abends einen Besuch, und verweilte bei bemfelben, nachdem er Thee bei ihm eingenommen, bis die beiben Canoas bereit waren, die ein Bewohner von S. Salvabor mit acht brasilianischer Gastfreundschaft Seiner Königlichen Hoheit zur Weiterreise stromab bis zur nahen Barre bes Parahyba angeboten hatte. Es war nämlich bie Absicht ber Reisegesellschaft,

sich dort auf dem Dampsboote, welches morgen früh um acht Uhr nach Rio abgehen sollte, einzuschiffen, weshalb man auch bereits die Pferde, und zwar so vortheilhaft als möglich, in Campos verkauft hatte.

Um neun Uhr Abends stießen die beiden Canoas ab, zwei immense, ausgehöhlte Baumstämme, über deren hinterer Hälfte Thierhäute vermittelst Ruthen dachförmig ausgespannt waren. Ein Neger steuerte mit einem "Riemen" und zwei andere ruderten vorn, oder stießen die Fahrzeuge fort, wo dieselben an flache Stellen kamen. Eine solche Canoa geht etwa sechs Zoll tief und kostet an funszig Milreis.

Auf ben Abendregen war heller Mondschein gefolgt, welcher die eigenthümliche Nachtsahrt auf dem prächtigen, ächt amerikanischen Strome mit romantischem Schimmer übergoß. Fortwährend quer über den Fluß hinüber und herüber kreuzend, gaben die Schiffenden, um sich desto besser treiben zu lassen, die breite Seite des Bootes der Strömung preis, wobei sie natürlich alle Augenblicke hörbar über die Sandbänke hinschurrten, und sogar momentan auf denselben sestsfaßen. Wenn sie dann dem User näher kamen, unterschieden sie zuweilen die den Strom begleitenden Wälder; oft aber sahen sie nichts, als den hart neben dem Boote steil aussteigenden Sandrand, welcher den Parahpba einfaßt.

Es war am 10. October zwei Uhr Morgens, als am rechten Ufer zu S. João ba Barra (auch S. João bo

Parahtha over ba Praha genannt), sieben Legoas von Campos, angelegt wurde. Bereits um halb fünf Uhr wursben den die Schlummernden von den Ortsbehörden aus ihrem sansten Schlaf auf dem mit Matten bedeckten Boden der Canva, die, wie alle Boote dieser Gattung, gar keine Bänke hatte, aufgestört, und der Prinz mit seinen Begleitern in ein sehr elegantes Haus geführt, wo die Reisenden einen Moment ruhten, sich wuschen und sodann ein reichliches Frühstück einnahmen. S. Joao ist der Hasen von Campos, von welchem Orte Kassee, Zucker und Holz, besonders Jaca-randa, in großen Onantitäten verschickt wird. Außerdem landen hier und in der Nähe die Sklavenschiffe häusig ihre Schwarzen, worauf diese Unglücklichen meistens noch weiter landeinwärts getrieben und auf eigenen Reger-Auctionen an sicheren Orten verkauft werden.

Da man dem Prinzen hier auf das bestimmteste versicherte, daß die Absahrt des Dampsschiffes nicht um acht, sondern um neun Uhr stattsinden werde, so setzte sich die Gesellschäft getrost erst um sieden Uhr mit den beiden Casnoas nach der nahen Barre in Bewegung. Eine große Krümmung zwischen einer an Zuckerpstanzungen reichen Insel und dem rechten User war bald zurückgelegt. In der Breite der Elbe dei Glückstadt und Stade strömte der Pasrahhda majestätisch der See zu, während seine grünen wals digen User den Prinzen lebhaft an die Elbe dei Dessau und Torgan erinnerten. — Zur Rechten, dicht längs dem User, das hier mit niederem Gestrüpp bewachsen ist, lagen

- sand

vie Kauffahrer in einer langen Linie geankert; boch bas ersehnte Dampsboot, welches hier ebenfalls zu sinden sein sollte, wurde vergebens gesucht — es war bereits ausgeslausen! — Ein Seemann, der sogleich auf den großen Topp einer Handelsbrigg hinausgeschieft wurde, sah noch den Damps! Einen Augenblick hoffte man, daß das Schiff nur vor der Barre freuze; allein auch dieser letzte Hoffnungsschimmer schwand, als der Mann heradries: "Es steuert Cours!" — Da saß man nun! — und zwar ganz ohne eigene Schuld, denn um dreiviertel auf acht Uhr war der Offizier mit dem Dampser gesegelt, also Fünsviertelsstunden früher, als er es den Behörden angezeigt hatte, um acht Uhr aber war die Gesellschaft zur Stelle gewesen, mithin eine Stunde früher, als sie es eigentlich nöthig geshabt hätte.

Sett galt es, ein Schiff nach Rio aufzutreiben. Zum Glück brauchte nicht lange banach gesucht zu werden, benn die brasilianische Sumaca "o Novo Tejo" sollte vielleicht schon morgen bahin abgehen. Während Graf Driolla den Capitain dieses Fahrzeugs am Lande aufsuchte, suhr der Prinz mit Graf Bismarckein wenig in der Canoa den Fluß hinab, bis sie das Brechen der See auf der Barre deutlich sehen konnten. Dicht oberhalb derselben schmeckte das Wasser noch ganz süß. Hierauf ruderten sie wieder dem Novo Tejo zu. An Bord desselben konnte sich der Prinz durch den Augenschein davon überzeugen, wie der Dienst auf diesen brasilianischen Küstensahrern gehand=

habt wird. Der Steuermann ließ nämlich gerade einige Arbeiten vornehmen, die auf eine schleunige Abreise beuteten, wobei die paar Weißen zusahen und die Neger alles allein thun mußten!

Richt lange barauf kam Graf Oriolla wieder zurück, und alles schien sich nach Wunsch zu ordnen. Bei dem Mangel an Raum in der Sumaca wurde jedoch vorgezogen, in einer Benda nahe am Ausgange von S. João da Barra zu diviren, wo man, nach einem kleinen Spaziergang, sich auch schlasen legte, nachdem noch kurz zuvor die Nachricht eingegangen war, daß der Novo Tejo nicht so bald segeln könne, daß sich statt seiner aber der Schooner, o Judeo" gefunden habe.

Am andern Morgen früh (11. October) hörten die Reisenden von einer Wetterveränderung, die sie bestimmte, den Weg nach Rio lieber zu Lande als zur See zurückzulegen. Der Wind war nämlich mehr nach Osten und Süden umgegangen, wogegen nach Horsburgh der Südostsben umgegangen, wogegen nach Horsburgh der SüdostsBassat sich in dieser Hälfte des Jahres dei südlicher Strömung in einen continuirlichen N.=O. und O.=N.=O.=Wind verwandeln soll, während vom März die September der allgemeine S.=O.=Wind nur zuweilen mit einer kleinen Abweichung nach S.=S.=O. sich dei nördlicher Strömung die zur brasilianischen Küste erstreckt. Der Delegado fügte, nach Kücksprache mit den Lootsen und aus eigener Ersahzrung, noch hinzu, daß der Wind im April und October, statt aus N.=O. und N.=N.=O. zu wehen, öfters auf drei

121 - 121

Bolkenzug die wahrscheinliche Dauer dieser Windverändestung sür einen solchen Zeitraum noch mehr zu bestätigen scheine. Daraus solgte denn allerdings, daß die Landreise kürzer sein würde als die zur See, das Warten mit einsgerechnet; um so mehr, da die im gegenwärtigen Augenblick sehr unbedeutende Tiese des Fahrwassers leicht noch eine längere Verzögerung hätte verursachen können. Es sam aber dem Prinzen gerade jest besonders darauf an, nicht unnütz Zeit zu verlieren, weil er glaubte, daß ihn der Growler bereits in Rio erwarte, welchen Prinz Abalbert ohne Noth nicht zu lange in Anspruch nehmen und seinem eigentlichen Dienste entziehen wollte.

Wo nun aber in der Geschwindigkeit Pferde herbestommen zu dem beschlossenen Ritte, da die Gesellschaft die ihrigen bereits verkauft hatte? — Das war keine geringe Berlegenheit, indeß ihr sollte bald abgeholsen werden. Antonio, der Bruder des Capitains des "Judeo", stellte sich nämlich ein, und erbot sich, die Reisenden in drei dis vier Tagen zu Lande nach Rio zu schaffen; doch mußten sie dasür auch harte Bedingungen eingehen. Alles Gepäck wurde an Bord des Indeo zurückgelassen, der Novo Tejo erhielt sämmtliche für die Seereise eingekaufte Lebensmittel, dem "Juden" aber blieb, um auch seiner Mannschaft von diesen Hochgenüssen etwas zukommen zu lassen, das Schwein!

Nachdem diese ersten Anordnungen getroffen waren, trat der Prinz um zehn Uhr mit dem Delegado Jozé

Martim und einem Herrn Faria eine kleine Fahrt ben Parahpba aufwärts nach einer; auf ber oben erwähnten, an Zuderpflanzungen reichen Infel gelegenen Fazenda an. Jene Aehnlichkeit bes Stromes mit der Elbe war heute wiederum sehr auffallend; felbst die wenigen, am jenseitigen Ufer ober auf ben Inseln wachsenden Palmen versteckten sich fast unter ben andern Bäumen, so daß sogar ber Unterschied ber Begetation gegen die vaterländische, vom Flusse aus gesehen, nur gering erschien. Gegen bie Barre zu bebeckt niederes Gestrlipp bie Dünen; eine höhere Art Zwergpalmen, hohe, ananasähnliche Pflanzen und einzelne Agaven wachsen bazwischen. — Den Fluß befahren, außer ben beschriebenen, noch eine eigenthümliche Art Canoas, große, mit Schwarzen bemannte Boote, bie ein enormes Raafegel tragen. — Doch nun zur Zucker-Fazenda, und zwar zur Beschreibung bes Engenho.

Unter einer leichten Bebachung trieben vier im Kreise herumsausenbe, an lange Hebel gespannte Ochsen ein eins saches Rab, welches wiederum drei mit Eisen beschlagene, aufrecht neben einander stehende Walzen, wie zu Aldea, in Bewegung setze. Auf einem der Hebel saß ein Negerknabe, der die Thiere vermittelst einer langen Stange lenkte. Zwei andere Schwarze waren beschäftigt, das Zuckerrohr durch die beiden verschieden großen Zwischenräume der Walzen mit der Hand sindurch zu ziehen, und zwar zuerst durch den größern, und dann durch den kleinern. Der aussgepreßte Sast wird in den ersten und größten der drei

neben einander stehenden Ressel geleitet, in welchem berselbe gekocht und barin mit ber sogenannten "Quaba" vermischt wird, einer Flüssigkeit, bie entweber aus Guargrema und Wasser ober Kaltwasser, ober aus Guararema und Kalt besteht. Bon biesem ersten und größten Reffel wird bie Maffe in ben zweiten und baun in ben britten Reffel, ben kleinsten von allen, vermittelst Cocosschaufeln übergeschöpft, wo man fie wieder umfochen läßt, bis fie immer bider und bider wirb. Im ersten Ressel hat bie Zudermasse eine schwefelgelbe, im zweiten nimmt sie eine bunkelgelbe, und im britten eine braune Farbe an. Der überkochende Schaum eines jeben Keffels wird zur Caraga- ober Branntwein-Fabrikation verwendet. Bom britten Ressel kommt ber dickflüssige Zucker, ber "Melaço", in einen ausgehöhlten Baum, bas Kühlfaß, worin er mit einem Holz hin und her geschoben wird. Hierauf füllt man ben Melago in Holz= ober Thontrichter, beren Boben einen Abfluß nach unten hat, ber aber anfänglich zugestopft ist. In biefen Wefäßen frhstallisirt ber Zucker, während über bie vollen Trichter eine Lage nassen Thons gestrichen wird, welche, bie braune Farbe bes Zuckers anziehend, ihn weiß macht. Der Abfluß fommt wieber ber Caraga=Bereitung zu gut, die barin be= steht, daß der abgeschöpfte und abgelassene Zuckersaft zuvör= berft in Fäffer gefüllt wird, in benen er mit ber Zeit in Gährung übergeht, und daß man ihn bann in das Kühlfaß bringt. Zu Albea mischte man ben Zuckersaft noch mit Hefe, um die Gährung zu erhöhen. Das ausgepreßte

Zuckerrohr endlich wird als Brennmaterial benutzt, während nur das frische zum Biehfutter dient.

Nach Besichtigung bes Engenho nahm die Gesellschaft eine nahe Zuckerrohrpslanzung in Augenschein. Der obere Theil des Rohrs dient als Steckling zur Fortpslanzung. Während in gutem Boden das Zuckerrohr wohl sunszehn Jahre lang in der Erde bleibt, da der Wurzelstock immer neue Schößlinge treibt und die ausgezogenen Stümpse nur stellenweis nachgepslanzt zu werden brauchen, muß es dages gen in gewöhnlichem und schlechtem Boden, wie es namentslich auch hier der Fall war, alle Jahr (nach Andern alle zwei Jahr) neu gepslanzt werden. In einem Jahre gelangt das Zuckerrohr zur vollständigen Reise; das Unkraut wird nur ansangs ausgejätet, indem später die heranwachsende Canna selbst es erstickt.

Bon ber Fazenda kehrte man wieder nach S. João ba Barra in die Benda zurück, wo ein paar Herren aus dem Städtchen bei Seiner Königlichen Hoheit aßen. Abends brachten einige Bewohner von S. Ivao, Senhor Faxia an der Spiße, dem hohen Reisenden ein Ständchen; dann erschienen noch mehrere Deutsche, an die sich anch ein Holländer angeschlossen hatte. Man ließ sich fämmtlich auf die große Bank an dem schweren Tische in der Wirthsstube nieder, und ein allgemeiner Thee machte den Beschluß des Tages, worauf sich der Prinz in sein einsames Kämmerlein zurückzog und balb sanst auf seiner Esteira einschlief. —

Um zwei Uhr Morgens (12. October) wurde geweckt, und kurz nach drei Uhr gingen die Reisenden, in der Finsterniß den Hof aufzusuchen, wo Antonio sie mit den Pferden erwartete, die sie nach dem, seinen Angaben zusolge, 66½ Legoas (55 deutsche Meilen) entfernten Rio de Janeiro tragen sollten.\*) Das Satteln und Packen dauerte aber so lange, daß die Gesellschaft erst um vier Uhr, und zwar bei gelindem Regen, in die äghptische Finsterniß hineinritt.

Als der Tag anbrach, befanden sie sich auf einer großen Wiese, mit einzelnen hohen Buschen bewachsen, in benen enorm hohe, stangenartige Cactus bas Haupt erhoben; eine andere Art Cactus mit großen weißen Blumen war jo schon, wie sie bisher noch feine gesehen hatten. Parahhba floß zur Rechten, vor ihnen lagen die Berge nach Albea da Pebra zu, und rings um sie her weibete das Bieh; auch konnten sie jett erst ihre eigenen Thiere beutlich Es waren neun kleine Pferbe mit langen, unterscheiben. nach neuester Mobe gerade abgeschnittenen Schweifen, barunter sieben Reitpferbe für die Gesellschaft, ihre beiben Diener und ben Führer, außerbem ein lediggebendes braunes Reserve= und Packpferb. Bier von ben Pferben schienen gut zu sein, unter andern konnte ber kleine Rothschimmel des Prinzen mit einigem Recht auf dieses Prädikat Anspruch machen. Daffelbe galt von Antonio's braunem Baggan-

<sup>\*)</sup> Diese Entfernung war jedoch um etwa zehn beutsche Meilen zu hoch angegeben.

ger, bem man fammtlich in febr verfürztem Buckeltrabe folgte. Diefe Gangart wurde fast unausgesetzt bis wenige Legoas vor Rio beibehalten; was bei einem anhaltenben Ritt von gegen fünfundvierzig beutschen Meilen etwas fagen Um jeboch ben Growler, ben man schon in Rio vermuthete, nicht ohne Noth warten zu laffen, hatte ber Pring beschloffen, möglichft in berfelben Zeit bie Reife bahin zu Pferbe zu machen, bie es ihn gekoftet haben würbe, wenn er mit bem Dampfschiffe gegangen ware. hatte Antonio sich verpflichten muffen, die Reisenden in brei bis vier Tagen nach ber Hauptstadt zu schaffen, wofür fie bagegen ihrerseits sich zu allerhand sehr unbequemen Bebingungen verfteben mußten, ohne beren gewiffenhafte Erfüllung der mit dem Führer abgeschlossene Vertrag null und nichtig war. So hatten sie unter andern bem Arrieiro bas Recht zugesichert, daß er allein führen, und das Unhalten, die Zeit der Ruhe, die Nachtquartiere, ja felbst die Gangarten bestimmen burfe. Sie hatten versprochen, sich in jede feiner, auf den Marsch Bezug habenden Anordnun= gen willig zu fügen, und auf biese Weise auf ihren eigenen Willen für die brei bis vier Reisetage fast gänzlich verzich= tet. So harte Opfer mußten gebracht werben, um eine scheinbare Unmöglichkeit bennoch möglich zu machen!

In einer bicht aufgerückten Colonne zu Einem bewegte fich die kleine Schaar über die Wiesen: — Antonio, in feiner blauen, mit den Abler- und Ankerknöpfen der amerikanischen Marine besetzten Matrosenjacke und heruntergeHappten Reiterstiefeln; ben einen ber beiben losen bunnen Braunen hinter sich nachziehend, zuckelte schweigend vor ben Uebrigen her in die feuchte, neblige Morgenluft hinein, und Pferd auf Pferd trat in bie Fußstapfen, bie fein brauner Paggänger bem schlüpfrigen Pfabe aufbrückte. — So waren mehrere Stunden vergangen, als ber Arrieiro um breiviertel auf sieben Uhr plöglich still hielt und absaß. Die Gesellschaft that ein Gleiches. — Die Pferbe fanden hier etwas Futter auf einem Stücken Felb, und nach etwa zehn Minuten ging es weiter. Balb barauf kamen bie Reiter an mehreren, am Flusse gelegenen Fazenbas unb Zuckerplantagen vorbei; auch begegnete ihnen ein, wie auf Mabeira, von sechs Ochsen gezogener Schlitten. Die braunen und die weißen großen Wasservögel, die man schon früher gesehen hatte, zeigten sich jetzt immer häufiger. Das bebaute und bewohnte Ufer wurde hie und da buschiger, boch fehlten bie Palmen fast gänzlich.

Endlich, nach elf Uhr, lag Campos wieder vor ihnen, welches die Reisenden um so freudiger begrüßten, als sie, und noch mehr ihre Thiere, bereits einen Anflug von Müsdigkeit verspürten; auch hatte Herrn Theremin's schmächtiger Rehbrauner schon früher ausgespannt und war durch einen der beiden losen Braunen ersetzt worden. — Bon dieser Seite nahm sich das Städthen viel hübscher aus, als von der entgegengesetzten, denn man sah die blauen Berge dahinter. Man ritt theils durch, theils um den Ort herum, der, nach dem Umwege zu urtheilen, zu welchem

er nöthigte, nicht so ganz klein sein kann. Jenseits bessel= ben wurde in einer Benda eingekehrt und eine Hühnersuppe gegessen, während die Pferde Milho und Zuckerrohr erhiel= ten; auch erstand man hier zwei Paar schwere messingne Rittersporen, um nöthigenfalls die sehlende Ambition bei den Rößlein zu ersetzen. — Bis ein Uhr wurde gerastet, dann ging es weiter.

Mit großem Interesse sah ber Pring, wie vortrefflich Antonio seinen Weg burch ben tiefen, aufgeweichten Boben fand, wie er bie schlimmen Stellen zu vermeiben mußte, und wie er nie einem Stückhen Waffer aus bem Wege ging, um die Fuge ber Pferbe zu fühlen, wobei er ihnen ftets Zeit zum Saufen ließ. — Anfangs ging ber Ritt zwischen Seden auf einem breiten Fahrwege über Wiesen und Weiben hin und durch Buschwerk fort, an Zuckerplan= tagen und Fazendas vorüber, bann wurde auf einer Brücke bas Flüßchen Imbé passirt, und ebenso gleich barauf bas größere, Ururahi genannt. Hierbei biente von Campos an beständig ber "Morro da Lagoa de Jesus", ein Zobtenberg im berjüngten Maßstabe, als Fanal, hinter welchem später, gegen Abend, die Serra do Imbé im blaugräulichen Regengewölf zum Vorschein kam. Die Urubus und die weißen fowie die braunen großen Wasservögel, die über ben Reitern freisten, zeigten bie Nähe ber Lagoa an. Auf ben Wiesen war es höchst unterhaltend, die schwarzen Unis (Crotophaga major) zu beobachten, wie sie sich immer vor ben weibenben Rühen, Pferben ober Schweinen niedersetten

Futter zeigen. Man sah auch am heutigen Nachmittage bie ersten, zwei bis drittehalb Fuß hohen, aus schwarzer Erde gebildeten Termitenhausen, die sich am Wege erhoben, — wahrhafte Riesenwerke für ihre Erbauer, die winzigen weißen Ameisen! — Der Lehmboden, der allmälig in jene schwarze Gartenerde überzeht, verwandelt sich zuletzt in Sant. Sin großer Sumpf linkerhand schien der Rand der Lagoa de Jesus zu sein; auch wurde die Fazenda da Lagoa de Jesus um vier Uhr erreicht, und hier zehn Minuten angehalten.

Um halb sechs Uhr in die Nähe der, etwa eine Legoa von ber Lagoa Feia gelegenen Fazenda Palmitar gelangt, kam bie Gesellschaft mit Antonio etwas aneinander, weil berselbe plötlich erklärte: er könne sie nicht in ber versprochenen Zeit nach Rio bringen, indem sie bereits ein übermüdetes Pferd hatten, namlich herrn Theremin's ersten Braunen. Der eigentliche Grund war aber ein anberer. Als ber Arrieiro ben Kontrakt abschloß, mochte er überzeugt gewesen sein, die Fremden wurden ben ermubenden Ritt nicht aushalten, und ihn selbst bitten, noch einige Tage zuzugeben. Jest war er aber burch ben Augen= schein belehrt, baß sich bie Gesellschaft noch gang frisch fühlte, und von einem Nachgeben ihrerseits schwerlich bie Rebe sein würde. Hierbei glaubte er nun wohl seine Rechnung nicht zu finden; auch frümmte er sich schon seit einigen Stunden auf seinem Pferde, und in der That schien seine schwache Brust für bergleichen forcirte Ritte nicht

gemacht zu sein. Gleichwohl mußte er biese Art bes Reistens sehr gewohnt sein; benn, ein geborner Portugiese, hatte er während ber Regierung Dom Miguel's nach ben Azoren flüchten müssen, von wo er sich später auf einem amerikanischen Wallsichfänger nach Brasilien einschiffte. Seit seiner Ankunst in diesem Lande hatte nun sein Gesichäft darin bestanden, sobald Sklavenschiffe in S. João da Barra ankamen, nach Rio zu reiten und die Eigenthümer davon zu benachrichtigen. Niemand kannte daher besser als er diesen Weg, den er selbst, nach seiner eigenen Angabe, sichon öster in drei Tagen zurückgelegt hatte.

Die Reisenden kehrten in Palmitar ein, wo ber Ar= rieiro ein anderes Pferb für bas ermübete einhanbeln wollte; aber es kam nicht bazu. — Man rubte hier bis um neun Uhr, während Strohmatten beschafft wurden, um fie ftatt ber fehlenben Unterbeden unter bie Gattel ju legen, ba Antonio bei ber Gile ber Abreise fast lauter zu weite genommen hatte, woburch leiber schon jetzt einige ber armen Thiere start gebrückt waren. Um namentlich bas ermübete Padpferd zu erleichtern, mußte jeder fein Badchen auf's eigene Pferd nehmen, und so ging es um halb zehn Uhr in der erfrischenden Rühle ber Nacht weiter. Sehr balb war der kleine, noch nicht eine Legoa von Palmitar ent= entfernte Rio Macabu erreicht, über welchen eine Fähre fcnell hinüberführte. Jest tam man burch Gestrüpp auf eine glatte Ebene hinaus; zur Linken behnte fich die Lagoa Feia völlig wie ber Spiegel bes Meeres aus, mit raufchens

ver und schäumender Brandung; einzelne wundervolle Palmen standen daran, und der helle Mond spiegelte sich in
ihren Fluthen. Es war ein wahrhaft seenhafter Anblick!
— Die Pferde wurden matter. — Rechterhand war die
Serra noch immer sichtbar, als die Reiter nach einem Tagemarsche von angeblich zwanzig Legoas um Mitternacht vor
einer Benda zu Duiramá (Guizaman), unweit der Lagoa
Feia, hielten. Antonio klopste an; nach einigem Zögern
ward geöffnet und der Gesellschaft angekündigt, daß sie endlich ihr Nachtquartier erreicht habe. —

Quixamá hat sogar eine Kirche, hinter welcher sich in geringer Entfernung bie Serra erhebt; bis an ben Tuß verselben erstreckt sich eine weite Gbene. — Ein einäugiger Grauschimmel, der am nächsten Morgen (13. October) ein= gehandelt wurde, hielt die Reisenden bis dreiviertel auf acht Uhr in ber Benda zurück. Der sandige Boben, in welchen ihre Pferde bis über bie Fesseln einsanken, war von hier an mit so wenig dichtem, so wenig verschlungenem Gesträuch bewachsen, gerade so wie man es bei uns sieht; oft bedeckte ihn nur niederes Gestrüpp von Zwergpalmen. Mit bem besser werdenden Erdreiche wurde auch das Gesträuch höher, und ging allmälig in Urwald über. — Schon anfangs hatte Antonio einen kleinen, schmächtigen Braunen, der sich nicht mehr schleppen konnte, am Wege stehen lassen, als man gerade an einem weißen Mann vorüber trabte, dem er benselben empfehlen konnte. Später wurde auf einer Roça im Urwald eine Biertelstunde angehalten, bei einem Sitio,

ber vier Legoas von Duizamá entfernt ist, und mithin auf bem halben Wege nach Macahé liegt. Der Weg durch den Urwald vor und nach dem Halt war breit, die Bäume schön, auch sehlte es nicht an blühenden Sapucajas. Nächstdem folgten Capueira, Fazendas und Kaffeeplantagen; Zuckerpslanzungen dagegen waren in dieser Gegend fast gar nicht zu sehen. Bei dem Engenho Curidatida, welches früher eine Verbrecher-Colonie gewesen sein soll, jest aber nur wenige Häuser zählt, wurde die Ebene durch leichte Terrainwellen unterbrochen; auch war sie außerdem mit spitzen kleinen "Wamelons", oder Auswürsen, von fünf die sechs Fuß Höhe, bedeckt, die von den Ameisen herrühren sollen, von denen sich jedoch keine Spur mehr vorsand.

Der Sandweg durch die nun folgende Capueira und die immer drückender werdende Hitze ermildeten den Schimsmel, welchen der Diener des Prinzen ritt, dermaßen, daß der Reiter absitzen und sein Streitroß vor sich her treiben mußte. — Die ermildeten Thiere nöthigten den Führer, noch vor Macahé, bei der Benda do Barreto anzuhalten. Hier ward dinirt und auf das Wohl der durchlauchtigen Mutter Seiner Königlichen Hoheit getrunken, deren Geburtsstag heute war.

Als die Gesellschaft um fünf Uhr ihre Reise auf einem breiten Wege durch die Capueira fortsetzte, in der sich wiesder hohe Cactusstangen zeigten, hörte man das Rauschen der See hinter den Büschen; darauf öffnete sich ein Durchsblick auf das Meer und auf einige Inseln; dann wieder

war alles rings umber Capueira, bis zur Fähre von Macahé. Hier angelangt, faben bie Reiter einen fandigen Strand mit flachen Dunen vor sich ausgebreitet, von ber Mündung des Rio Macahé burchbrochen, auf beren anderer Seite das gleichnamige Städtchen beginnt, das sich am Jug einer niebern, gegen bie See vorspringenden und burch brei kleine Inseln im Meere scheinbar fortgesetzten Bügeltette hingieht, die eine fich weit öffnende Bucht umschließt. — Nachdem Antonio in Macahé wiederum ein Pferd zurückgelassen, trabte man um sieben Uhr, burch fühlenbe Getrante erfrischt, auf bem von Buschen eingefagten Sandwege munter weiter, während zur Linken bas Rauschen ber See vernehmbar war. Dazu schien ber Mond hell, und spiegelte sich balb barauf in ber Lagva be Boacica, bie man umritt. Auf ber Lanbseite ift bieselbe von bewalteten Bügeln eingefaßt, nach ber Gee zu bagegen find ihre Ufer fahl; nur hohe Aloës und Cactus starrten hier zu bem Nachthimmel empor. — Die Pferde glitten auf bem schlüpfrigen Boben, ben bas Wasser ber Lagoa bespülte. Ein kleiner, schmaler Arm berselben wurde burchritten, ebe man ben "Mato be Boacica" (Boaffica), einen schönen Urwalt, erreichte, burch ben ber Weg endlich bie sehr Ermüs beten nach bem, zwischen jenem See und bem fleinen Rio bas Oftras gelegenen einzelnen Hause Frezeiras führte, bas eiwa um zwei Uhr, nach einem Ritt von elf und einer halben Legea, erreicht, und wo bas Nachtquartier aufgeschlagen wurde.

Um halb sieben Uhr, am 14. October, setzte sich ber Zug wieder in Bewegung, und bereits nach etwa hundert Schritten wurde der ewige Zuckeltrab wie alle Tage anges nommen. Der Ritt ging über eine weite, sandige, mit leichtem Buschwert und Zwergs oder Feldpalmen bewachsene Sbene. Zu ihrer Rechten hatten die Reiter wieder eine blaue Hügelsette, vor sich aber einen einzelnen charakteristischen Hügel, den Morro de S. Ioao. Die drei und eine halbe Legoa nach Barra do Rio de S. Joao kamen ihnen bei der brennenden Sonnenhitze allerdings etwas lang vor, wenigstens dem Prinzen, der sich seinen schweren "Beasjacket" hatte umhängen müssen, weil er sein vielsach gedrückstes Rößlein sehr durchzuscheuern ansing.

Das kleine Dertchen liegt am linken Ufer bes kleinen gleichnamigen Flusses, welcher an seiner Mündung völlig den Eindruck einer Lagoa macht, die durch eine flache sandige Nehrung von der See getrennt zu sein scheint. Mitten aus jenem begrenzenden Sandstreisen glaubt man einen schwarzen Fels, mit einem Hause darauf, sich senkrecht erschen zu sehen, während man links davon ein Kirchlein auf einem Sandhügel gewahrt, au welches das Dertchen, das Haff auf der Nordseite umschließend, sich anreiht. Ueber die Nehrung hinweg erblickte man eine Bergreihe, die in weiter Ferne am Seehorizont aufstieg, und davor ein paar Briggs und einen Schooner, vor dem Winde sesgelnd und gerade auf die eben beschriebene Nehrung zusstenernd, als wollten sie gestissentlich auf den Strand sehen.

Da holte plötlich ber Schooner an ben Wind, und, o Wunder! segelte mitten durch ben Sand hindurch, und zwar hart diesseits am Fuße bes Felsens vorüber, halfete, und ließ ben Anker neben einer in ber vermeinten Lagoa geankerten Sumaca fallen. Die beiben Briggs folgten in seinem Rielwasser, unseren Reisenden so die Mündung des Rio de S. Joao zeigend, die ihnen sonft ein Rathfel geblieben ware. - Darauf paffirten fie ben Fluß in Booten, mahrend die Pferde hindurchschwammen, und ein Ritt von einigen Stunden durch tiefen Sand und niedern Urwald oder Capueira mit schönen blühenden Orchideen, brachte sie nach dem drei und eine halbe Legoa entfernten Campos novos ober Fazenda bel Rey. Auf einer großen Wiese erhebt sich, eine fanfte Anhöhe fronend, die ansehnliche, mit einem bicken, zugespitten Kirchthurm gezierte Fazenda, zu beren Füßen eine Menge kleiner, dazu gehöriger Häufer ber grünen Matte entsprießen. In einem berfelben wurde Mittag gemacht und bann, nen gestärkt, um fünf Uhr ber Ritt fortgesetzt, bis zu einem, eine Legoa entfernten, aus Lehmwänden im charakteristischen Bausthle der Provinz Rio te Janeiro aufgeführten, unter Orangenbäumen anmuthig gelegenen Hause. Bier tauschte Antonio einen guten Rothfuchs gegen einen großen, sehr ermübeten Gelbbraunen ein, was um so nöthiger war, als anch der übrig bleibende Braune, "das Reh" titulirt, sich fast nicht mehr schleppen konnte. Nach abgeschlossenem Handel ging's im Sande fort und wieder durch Capueira. Mit Eintritt ber Dunkelheit erreichte man, unweit Albea de S. Pedro, das Ufer der großen Lagoa d'Araruáma, und erfrischte sich in einer Benda durch einen Poncho, ein sehr fühlendes, aus Wasser, Caraça, Zucker und Citrone bereitetes Getränk.

Der Zug wandte sich jett, nachbem man von Campos an fast unausgesetzt nach Guben geritten war, plotlich nach Westen, und trabte, ber veränderten Richtung ber Kuste folgend, bei prachtvollem Monbschein noch mehrere Stunden lang auf bem festen Sanbe, am flachen, von Walb entbloß= ten Ufer ber Lagoa hin, welche nach ber See zu burch eine Dünenreihe begrenzt wirb, die sich scheinbar gegen bas Meer öffnet. Allerdings hat bas Haff eine solche Deffnung, einen Zusammenhang mit bem Ocean, aber nicht auf seiner Güb= feite, welche jett gegenüber lag, sonbern im Diten, bei ber Villa do Cabo Frio (Assumpção); benn die Lagoa d'Ara= ruama ist ber "Inlet", bie Bucht, welche Cabo Frio zur Halbinsel macht. — Das stolpernbe "Reh" führte bie Cosonne, aufgemuntert burch bie Schläge, mit benen es stets einer ber beiden Diener antreiben mußte, welche babei selbst ihre letten Rräfte erschöpften. Auf ben antreibenben "Anappen" folgte Antonio, niedergebrückt burch ben Gebanken, bas Bersprechen, welches er hinsichts ber schnellen Beförberung gegeben hatte, schwerlich halten zu können; und bann tam die stets muntere, singende Reisegesellschaft in "einem Ganse-Marsch", ben wiederum ein anderer schwermüthiger Diener beschloß.

Einige Male verließ ber Pfab bas Ufer ber Lagoa,

um einige Legoas weit ein buschloses, freies Terrain gu burchschneiden und bann wieber zu bem Saff gurudzukehren. Da lag auf einmal um bie Mitternachtstunde ein bichter Rebelftreif vor ben Reitern, auf welchem eine Rirche ju schwimmen schien. Gie ließen biefelbe rechterhand, und hielten gleich darauf an einer Lache, in die Giner nach bem Andern hineinritt, um, nach Antonio's Anordnung, sein Pferd zu tränken. Es war baraus zu schließen, baß man noch einen weiten Weg vor sich hätte; um so größer war baher die Ueberraschung, als einige Minuten barauf eine Fazenda, be Parath genannt, am Ufer ber Lagoa erreicht wurde und Antonio ber Gesellschaft in beren Nähe ein Unterkommen in einer kleinen Benba, einer Art Scheune, verschaffte, wo sie die Nacht auf einem, in ber Ede bes Zimmers aufgeschütteten Saufen turfischen Korns zubrachte. - Nach seiner Angabe hatte man heute funfzehn Legoas zurückgelegt.

Am 15. October, früh um fünf Uhr, wurde der Auszug aus der Fazenda de Parath gehalten, doch ohne "das Reh", welches hier zurückbleiben mußte, worauf man anfangs wieder, dem Ufer der Lagoa d'Araruama folgend, eine klare Aussicht auf den abgerundeten Berg von Cabo Frio genoß, so wie auf den am Fuße desselben aufsteigenden kleinen, kegelförmigen Hügel. Dann gelangte man, der endlosen, nur mit Cactus und Aloë umfäumten Lagoa Lebewohl sagend, zuerst in Capueira, und bald barauf, mit dem besser werdenden Boden, in schönen Urwald, wo die prachtvollsten

Tillandsien ben Blick fesselten, von einer Größe und Schönheit, wie sie Prinz Abalbert, außer auf diesem Ritt durch
ben Küstenstrich der Provinz Nio de Janeiro, sonst nirgends
in Brasilien gesehen hat. Nach und nach geht diese waldige Ebene in ein mit Kaffee bebautes Hügelland über.
An der Benda Aternado hielten die Reiter, im Angesicht
der niedern, waldbedeckten Serra de Bacara, einen Augenblick an, und nicht lange danach bei einem andern Wirthshause, wo Antonio zufällig einen Fazendeiro traf, bei
welchem er früher einmal gedient hatte. Den traurigen
Zustand der Pferde gewahrend, und die Verlegenheit des
Arrieiro richtig würdigend, saß der freundliche Fazendeiro
sogleich ab, und lieh ihm auf der Stelle seinen dicken

Der heiße Bormittag wollte gar nicht enden, und die Zeit wurde herzlich lang, um so mehr, da man fast die ganze Lagoa de Saquaréma (Sequaréma) umreiten mußte, wobei die, auf einer Sanddüne nach der See zu gelegene Kirche der gleichnamigen Freguezia mehrere Stunden lang im Gesicht blieb, indem sie den Mittelpunkt des Bogens bildete, den das Haff zu beschreiben nöthigte. Die ermüsdeten Pferde kamen kaum mehr von der Stelle, und die Reiter selbst singen vor Müdigkeit an, im Eiser des Antreisdens zu erschlaffen.

Endlich wurde ein schmaler Uebergangspunkt und eine Fähre gefunden, welche die Reisenden schnell auf's andere Ufer der Lagoa führte, dem sie nun, Saquaréma den Rücken

- 11000

kehrend, folgten, im Angesicht der Serra do Mato Grosso, einer anmuthigen Bergkette, welche sich jenseits des schönen Wasserspiegels hinzieht. Etwa nach einer Stunde war die Fazenda Mandetida oder Manietida erreicht, woselbst sie zu Mittag aßen und ihren müden Thieren einige Stunden Rast gönnten. — Als erste Gesundheit dieses, der ganzen Gesellschaft und dem Prinzen speciell, in so vieler Beziehung werthen Tages, wurde die des geliebten Königs von Preußen voll freudiger Dankbarkeit ausgebracht, um so mehr, da man seiner Gnade auch diese so höchst interessante Reise zu verdanken hatte. Dann solgte die der durchlauchtigsten Schwester Seiner Königlichen Hoheit, der Königin Marie von Baiern, und noch mehrere andere.

Nachbem Antonio sämmtliche Sättel gewechselt und jedem Pferde einen andern Reiter zugetheilt hatte, verließ man Mandetida und trat den Weiterritt an, der heute Nachmittag durch die schönste Gegend führte, welche die Gesellschaft seit Campos gesehen hatte. Es ging nämlich durch ein breites, reizendes Thal der Serra do Mato Grosso zu, an deren Berghängen zur Seite sich die höchsten Urwaldstämme erhoben, während man unten im Thale nur kleine Urwaldstriche passirte, die sich namentlich durch die großen rothen Blüthen der in Gruppen beisammen stehenden Heliconien auszeichneten. Hierauf ward die Serra zu Tuß überschritten. Oben auf dem höchsten Kaß angelangt, blickten die Reisenden von dem Rücken der Serra in ein ähnliches breites Thal hinab, wie das, welches sie eben

verlassen hatten, und entbeckten an bessen Ende, obgleich nicht ohne einige Mühe, die Lagoa von Maricá, und dahinter in weiter Ferne die See.

Als sie am jenseitigen Juße bes Berges wieber auf= gesessen waren, beschien bie untergehenbe Sonne statt bes wohlgeordneten Trupps ein über das ganze Thal zerstreu= tes Häuflein. Auch ging fehr balb ber von ihnen längst verwünschte Zuckeltrab in eine Gangart zwischen Schritt und Stillhalten über, und mehrere Pferbe lahmten entschieden, eine Erscheinung, welche glücklicherweise auf ber ganzen dreiwöchentlichen Tour seit Rio noch nicht vorgekommen Mit einem Wort, es schien hohe Zeit zu sein, bag mar. man Marica erreichte. Dies leuchtete auch bem Arrieiro ein, bem die Gesellschaft es überlassen hatte, ob er sie biese Nacht noch bis Praya grande führen wollte, was eigentlich geschehen mußte, wenn er seinen Kontrakt punktlich erfüllen wollte, ober ob er es vorzog, hier zu übernachten. Er wählte bas Lettere, und nicht zum Schaben ber Reisenden, die in Marica, nach einer Tagereise von zwölf Legoas, ein vortreffliches Nachtquartier, eine gut bereitete Mahlzeit und, seit Monsieur de Luze's Fazenda, wieber die ersten ordentlichen Betten fanden; denn bisher hatten fie entweder in Bettstellen auf Matten ober auf ber Erbe geschlafen, wobei ihre gewöhnliche Nahrung aus "Gallinha com arroz" (Huhn mit Reis), aus "Feijoes" (schwarzen Bohnen), aus "Rosca" (einer Art harten Brobes) und aus hamburger Bier ober Ale bestanben hatte. Die Pferbe

erhielten bagegen während ber ganzen Zeit nichts als Milho und Capim ober Angola = Gras. —

Ein frischer Duft lag auf bem Wiesenthal von Marica, bas sich in feiner ganzen Schönheit vor ben Reisenben ausbreitete, als sie, am 16. October, bei Sonnenaufgang ihren letten Marschtag nach bem nur noch sieben bis acht Legoas entfernten Rio begannen. — Eben jene zusammenhängenbe Reihe sonderbarer Regelberge, die sich den Schiffen, welche Rio ansegeln, im N.= D. zeigen, während bie letteren im Norben ben sogenannten Riefen "machen", behnen sich im Often bis an biese Wiesen aus. — Zwischen biese Regel nun bog man in's Land hinein, und trat in einen schattigen Urwald ein, wo ein Bach längs bes Weges bahinfloß, ben ein bichter Busch von prachtvollen Daturas (Datura arborescens, die auch bei uns viel in Töpfen gezogen wird), mit schneeweißen Glocken, anmuthig einfaßte; auch war an anderen schönen Blumen hier kein Mangel. An diesen Urwald schlossen sich Kaffeepflanzungen an; bann folgten Wiesen mit Fazendas. Hierauf ging ber Fußsteig in einen Fahrweg über; — noch eine Stunde, ber Weg bog links um eine Ecke, und ber Regelberg im Norben von Prana grande, Morro da Armação genannt, lag der Gesellschaft vor Augen. Es war Mittag, als sie in das Städtchen einritten, entzückt und auf's neue hingeriffen von bem herrlichen Anblick ber Bucht von Rio de Janeiro mit dem weiten prachtvollen Panorama ber Stadt, nebst ber bahinter in anmuthiger Herrlichkeit sich erhebenden Kette des Corcovado

und der Tijuca. — Am Eingange von Nitherohy begegneten sie Monsieur Boulanger, ihrem freundlichen Wirth aus Sta. Anna, der mit einem hier eingehandelten Füllen so eben heimkehren wollte.

So hatten sie benn glücklich die fünfundvierzig deutsche Meilen in vier und einem halben Tage zurückgelegt; dafür kamen aber von den neun Pferden, mit denen sie aus S. João do Parahhba ausgezogen waren, nur vier bis Praha grande, da die fünf anderen nach und nach unterwegs hatten zurückgelassen werden müssen.

Während das kleine Dampfboot die Heimkehrenden schnell nach der Hauptstadt hinüberführte, vermißten sie den "Malabar", der die Rhede verlassen hatte und, wie man ihnen erzählte, nach Montevideo abgegangen war; auch suchten sie vergebens den von seinem Kreuzzuge gegen die Sklavenschiffe noch nicht zurückgekehrten "Growler".

Dies waren die ersten in die Augen fallenden Neuigsteiten. — Im Hotel Pharoux nahm man ein sehr heiteres Diner ein, während bessen Briefe aus Europa anlangten, was natürlich die gute Laune noch bedeutend erhöhte. Dann suhr der Prinz mit seinen Reisegenossen nach der reizenden Mangueira hinaus. —

Ungeachtet der Growler schon zwei Tage nach der Rücksehr des Prinzen auf der Rhede von Rio eintraf, so vergingen dennoch zehn Tage, bis derselbe von neuem segelsfertig war, und die Abreise zog sich dadurch bis zum 30. October hin. Ueber die Erlebnisse in dieser Zwischens

a water the

zeit erfahren wir aus dem Tagebuche Seiner Königlichen Hoheit Folgendes:

"Bor allem," bemerkt ber Prinz, "muß ich bes
19. Octobers erwähnen, als bes kaiserlichen Namenstages,
ber mir gewiß unvergeßlich sein wird. Am Morgen besselben suhr ich bereits vor zehn Uhr nach S. Christovaö zur Gratulation. Seine Majestät waren von einem leichten
Unwohlsein noch nicht völlig wieder hergestellt, empfingen
mich aber bessen ungeachtet sehr hulbvoll, und hatten die
große Güte und Gnade, mir, mit den freundlichsten und
herzlichsten Worten, ein von Ihnen selbst in Del gemaltes,
sehr gelungenes Portrait Friedrich's II. zu schenken.
Dieses mir so theure Andensen ziert jetzt meinen Salon in
Mondijou, und so oft ich es ansehe, gedenke ich mit inniger
Dankbarkeit des freundlichen Gebers, durch bessen huldvolle
Aufnahme mir der Ausenthalt in dem schönen Brasilien noch
um so viel lieber geworden ist."

Am folgenden Morgen ritt Prinz Abalbert, ohne eine bestimmte Absicht, schon früh der Stadt zu. Unter der Wasserleitung fortreitend, schlug er die Richtung auf S. Christovao ein, bog aber bald links ab, und erstieg den vereinzelten, bereits früher erwähnten Fels von Engenho velho. Die berühmte Aussicht, deren man hier oben genießt, verdient ihren Ruf vollkommen, denn unstreitig gehört sie zu den schönsten um Rio. Die eine Hälfte des prachtsvollen Rundgemäldes bildet die suftige Kette des Corcovado und der Tijuca, während auf der anderen Seite die sachende

Chene, welche ben einzeln stehenben Fels gleich einem parabiesischen Garten umgiebt, sich weithin erstreckt, gen Morben und Often umfäumt von bem reizenden Golfe von Rithe= rohh, ber, von hier oben gesehen, wie ein lieblicher Landsee erscheint. Das Häusermeer ber prächtigen Hauptstadt schiebt sich, mit ben Höhen, bie es umgeben, gegen bie Bai vor, biefelbe scheinbar in zwei ungleiche Arme theilend. Jenseits bes kleineren gewahrt man die Berge bei Praha grande, und bahinter die nach Marica und bem Macacu zu gelege= nen Hügel und Regel, welche ber Prinz jetzt als alte Bekannte begrüßen konnte. Je weiter nach Norben, um fo mehr erweitert sich ber glatte Spiegel bes Meerbusens. Hier steigt am jenseitigen Ufer bas Orgelgebirge, gleich Orgelpfeifen, an, später einen langen, burchsichtig = blauen Rücken bilbend, mahrend am biesseitigen Stranbe fich bas Lazarus = Hospital, jenes große, hochgelegene Gebäude, vor allen auszeichnet, und S. Christovao sich kurz ver bem Enbe ber Bai am Rande ber großen Ebene erhebt.

Bon Engenho velho schlug der hohe Herr den Weg nach den Tijuca-Fällen ein, welcher sich anfangs in dem Thale zwischen dem Corcovado und der Tijuca sortzieht. Doch er war kaum zehn Minuten geritten, als er, der großen Hitze wegen, einen Augenblick in eins der vielen Häuser, welche die Straße einfassen, in eine Benda links am Wege einkehrte, deren Wirth sich sehr bald als ein Spanier zu erkennen gab. Während des Prinzen Pferd seinen Hunger stillte, stärkte er selbst sich durch Orangen, Brob und Bananen, und erzählte seinem Wirthe von Granada, Cadiz und Sevilla, was viele theure Erinnerungen
in ihm zu wecken schien. Darauf zeigte ihm der Prinz
seinen rothen Stock aus Sevilla. Er ergriff benselben mit
sichtbarer Rührung, trug ihn in's Nebenzimmer, und sagte,
als er ihn wiederbrachte, er hätte nicht unterlassen wollen,
ben Stock gleichfalls seiner Frau zu zeigen, die eben so
glücklich gewesen wäre, ihn in die Hand nehmen zu können,
als er selbst. —

Richt lange, so galoppirte Pring Abalbert wieber bas Thal aufwärts und ritt, kurz bevor er ben Sattel erreichte, ber die Tijuca mit den Ausläufern des Corcovado verbindet, etwa hundert Schritt weit burch schöne Urwald-Begetation, die beim Zurücklick einen herrlichen Rahmen zu bem schmalen, prachtvollen Gemälbe von Rio be Janeiro bilbete, welches sich jett erschloß. — Auf die Höhe bes Paffes gelangt, trifft man wieder einige Säufer. Hier ist die Wafferscheibe, welcher einerseits ber Rio Maracaná entströmt, ber hier oben rechterhand bes Weges nach ber Tijuca zu ben sogenannten "fleinen" Wasserfall bilbet, berselbe Bach, an bem der Weg von Engenho velho aufwärts führt, während nach der entgegengesetzten Richtung ein anderes Wasser ber mit dem Meere verbundenen Lagoa da Tijuca (Lagea de Comorim) zueilt, auf halbem Wege etwa unter dem Namen des "großen" Tijuca=Falles über Felsblöcke herabstürzend. Geradeaus reitend folgte ber Prinz biesem letztern Bache in das Thal, welches sich zwischen ber felfigen Gavia und dem füdöstlichen Hange der Tijuca hinabsfenkt. Bor sich hat man die Lagoa, und hinter ihr dehnt sich die See aus; doch so schön das Thal selbst ist, so wesnig belohnend zeigt sich der Wasserfall. — Es war schon lange dunkel, als der hohe Reisende, auf dem nämlichen Wege heimkehrend, wieder in der Mangueira eintraf.

Tages barauf wieberholte ber Prinz ben Ritt nach ber Tijuca, und zwar in Begleitung seiner Reisegefährten, die diese Parthie noch nicht kannten; auch besuchte er heute ben höher gelegenen fleinen Wasserfall, welchen er gestern we= gen Mangels an Zeit nicht gesehen hatte. Diesmal nahmen fie ben Weg längs ber See, wobei sie bie Gavia umritten. Zuerst gelangten sie über Botafogo zum Jarbim botanico, welchen sie näher in Augenschein nahmen. Eine Allee von neuholländischen Cafuarinas führt ben Fremben in ben mit vielem Geschmack gepflanzten Garten ein, beffen Lage unter der fenkrechten Wand bes Corcovado mahrhaft reizend zu nennen ist. Man zeigte ihnen hier unter andern ben Brobbaum, die Gewürznelfe, ben Muscatnußbaum, ben Zimmt-, ben Kampfer- und ben Cacaobaum, ferner eine große Theepflanzung, die einst auf Veranlassung bes Ministers Conbe de Linhares durch hierher berufene Chinesen eingerichtet worden war, und außerbem noch verschiedene, bem Prinzen neue Palmenarten. — Vom botanischen Garten wurde ber Weg nach Luiz Francez eingeschlagen, ber Seiner Königlichen Hoheit schon burch einen am 10. September unternommenen Ritt bekannt mar; aber bie Gegend zeigte fich jett

- 1.00h

in einem ganz anbern Lichte, als bas erfte Mal, wo schweres Regengewölf die colossale Wand der Gavia, welche heut die schon an sich anmuthige Küstengegend zu einer ber ichonften um Rio machte, ben Bliden entzogen hatte. Gavia umreitend, und ber grünen See, welche die Reiter so lange zur Linken begleitet hatte, ben Rücken wendent, stiegen sie zur Lagoa da Tijuca hinab. Hier schifften sie sich in Canoas ein und gelangten, während die Pferbe schwammen, an die Mündung des Thales, in welchem ber große Fall ber Tijuca liegt. — Nach bem Mittagessen, bas in einer naben Benda eingenommen wurde, machten sie sich wieber auf ben Weg; bie Paghöhe war bald erreicht, und bann bogen sie links ab nach bem kleinen Falle, ber übrigens bebeutend höher und viel malerischer als ber große ist, und höchst romantisch in einem engen, vom schönsten Urwalde umschlossenen Kessel liegt. — Es war wieder Nacht geworden, als die Gefellschaft in die Mongo-Allee ihrer freundlichen Chacara einritt.

Da die Zeit Seiner Königlichen Hoheit leider keinen Aussslug mehr auf die Orgaös gestattete, so wollte ter Prinz wenigstens einen Versuch machen, dies merkwürdige Gebirge etwas mehr in der Nähe zu sehen, und fuhr, in Begleitung des Herrn Theremin, am 24. October auf dem kleinen Dampfer nach Piedade, dis an das äußerste Ende des Golses. Zu großem Leidwesen aber entzogen sich gerade heute die Orgaös, die in dichtes Regengewöls gehüllt waren, wiederum den Blicken. Ohne diesen malerischen Hintergrund

verlieren aber die vielen, nach dieser Richtung liegenden Inseln sehr an Reiz. Auch Paqueta, welches man anlief, sonst ein Lieblings-Vergnügungsort der Bewohner Rio's, machte unter diesen Umständen einen traurigen Eindruck. Zu Piedade, von wo man wenigstens einen freundlichen Blick auf die Bai, die Verge an der Einfahrt und auf die Hügel der Ostseite genoß, ward der Prinz von Herrn Moritssohn aus Danzig sehr freundlich und herzlich aufgenommen. Derselbe hatte so eben in Minas seine Frau verloren, die ihm ein paar schöne, frische Knaben hinterslassen hatte. — Auf dem Rückwege stellte sich heftiges Regenwetter ein.

Am 28. Abends nahm Prinz Abalbert von dem reizenden Botasogo Abschied. Bierundzwanzig Stunden später suhr er in der großen Staats-Rarosse zum Ball nach S. Christovao, welchen Seine Raiserliche Majestät, um Ihrem hohen Gaste noch einen letzten Beweis Ihrer Gnade zu geden, zur Feier des Geburtstages Seiner König-lichen Hoheit veranstaltet hatten. — Nach dem Balle empfahl sich der Prinz beim Kaiser, welcher ihn außerordentlich freundlich und huldvoll entließ. Dann rollte der Prinz zum letzten Male der Stadt zu. — Mitternacht war lange vorliber, als er an Bord des "Growler" anlangte.

Am 30. October ward es frühe Tag. Um 5 Uhr 40 Minuten wurde der Anker unter den muntern Klängen eines "scotish reel", den der Pfeiser ausspielte, gehoben. Es war ein schöner Sonntagsmorgen. Noch einmal zeigte Satterien und sämmtliche Kriegsschiffe die Flaggen und salutirten die preußische, die vom großen Topp des Growler wehte. Eigen war es, daß auch gerade das erste Schiff, dem man heute draußen unter Segel begegnete, eine preusische Bark war, die kurz vorher Rio verlassen hatte.

Bald lagen Sta. Eruz und ber Zuckerhut hinter ben Scheibenben; nun bampften fie zwischen ben reizenben Balmeninseln bo Pah und ba Mah (Bater= und Mutter=Insel) hindurch, und steuerten sobann, bem östlichen und süböst= lichen Winde zum Trotz ihren Lauf gen Often nehmend, längs ber Küste hin. Um 10 Uhr 30 Minuten folgte "Mustering by Divisions", woran sich ber Gottesbienst reihte, ber barin bestand, bag in Ermangelung eines Geist= lichen Capitain Budle felbst eine Predigt las. Schon mährend berselben bemerkte Bring Abalbert, wie bie "Ausgucker" unruhig wurden, abwechselnd bas Fernrohr ergriffen und basselbe auf einen Punkt am Horizont rich= teten. Kaum war ber Gottesbienst beendigt, als die frohe Kunde von Mund zu Munde ging, bas englische Packet, bas schon seit mehreren Tagen erwartet wurde, sei in Sicht. Schnell stieg ein Signal in die Höhe, bas ferne Fahrzeug machte bas Gegensignal, und alle Zweifel waren gehoben, als es seine Nummer in der "Navy list" fette, sich auf biese Weise als Ihrer brittischen Majestät Brigg "the Expreß" ankündigend. Den möglichen Fall biefer Begegnung auf offener See voraussehend, hatte der eng-

lische Gefandte, Mr. Hamilton, die Gefälligkeit gehabt, bem hohen Reifenden bie Erlaubniß zu ertheilen, feine und bes Growler Briefe aus ben Brieffacen bes Bactets nehmen zu lassen; jedoch unter ber Bedingung, daß letztere mit bem Siegel bes Prinzen wieber zugemacht murben. — So steuerte man benn, bei größter Sige, gerabe auf bie Brigg zu, bie auf ben Flügeln bes Passats leicht baber gesegelt kam, und gab ihr bas Signal, beizudreben, mas fie auch fogleich that. Der Growler stoppte die Maschine, und Capitain Buctle, ber Pring und feine Reifegefährten sprangen in bas Boot, bas sorglos neben bem schweren Rumpf des rollenden Dampfers tanzte, ber es jeben Augenblick in die Fluthen hinab brücken zu wollen schien. Nun stieß man ab, und bie Brigg, hinter welcher sich in ber Ferne das Kirchlein von Saquaréma auf sandigem Strande erhob, war bald erreicht. Der Befehlshaber ber Brigg, ber ächte Thpus bes altgebienten englischen Schiffs= Lieutenants, trat den Reisenden höflich entgegen, obgleich etwas verwundert über das unerwartete Signal des Grow= ler. Seine Züge erheiterten sich aber merklich, als er in Capitain Buctle einen alten Freund und "Messmate" erkannte. Die Midhsipmen brängten sich neugierig um's Fallreep; ber Mate fühlte fich in ber Wilrbe bes "Zweis ten im Commando", der Bootsmann hielt die Pfeife, jedes Winks gewärtig, an die Lippen, und die frische Mannschaft stand an ben Braffen bereit, während bie Paffagiere, Herren und Damen, gesenkten Hauptes und mit langen

Gesichtern, gleich unglücklichen Schlachtopfern basianben. Ihre noch vor wenigen Minuten so kühnen Hoffnungen, bas lang ersehnte Ziel noch heute vor Einbruch ber Nacht zu erreichen, waren plötlich zertrümmert, und unfere Reifenden die grausamen Barbaren, die sie von neuem in alle Qualen und Gefahren ber Seereise zurück gestürzt hatten. - Gerührt von diesem wahrhaft herzzerreißenden Anblick, ersuchte Prinz Abalbert ben commandirenden Lieutenant, seinen Cours fortzusetzen. Auf einmal war Alles Leben an Bord bes "Expreß", die Pfeife erklang, und mit einem kräftigen Zuge ward vollgebraßt; — ba plötzlich erheiterten sich die Züge der Passagiere, und nun wurden sie ebenso rebselig, wie sie vorher stumm gewesen waren. — Doch für ben Prinzen und seine Begleiter mar kein Bleiben mehr auf dem Berbeck; sie eilten hinunter, die Briefface zu öffnen, welche balb aus allen Eden bes Schiffes herbei geholt und auf bem Tische ber Cajüte aufgestapelt waren. Unter Lachen und Scherzen ging's an die Arbeit. Alle Offiziere ber Brigg setzten sich bazu und so war benn bas "Cabinet noire" in aller Form constituirt. "The Growlers letter bag" wurde zuerst in Sicherheit gebracht; aber nicht so schnell machte es sich mit ben eigenen Briefen, benn, wie es immer zu gehen pflegt, wenn man etwas eifrig sucht, bie an Prinz Abalbert und bessen Reisegefährten gerichteten Briefe fanden sich erft ganz unten auf bem Boben bes letten Sades.

Erst nachbem alle Briefsäcke auf das gewissenhafteste wieder zugesiegelt waren, sagte der hohe Herr den freundlichen Offizieren und der fröhlichen Gesellschaft des Packets Lebewohl, und ruderte dem Growler wieder zu, der, inzwischen ein paar Seemeilen zurücksahrend, die Brigg zur Seite begleitet hatte. — Als nun die Reisenden, reich besladen mit Briefen und Zeitungen, wieder an Bord des Dampfers anlangten, stellte sich allgemeine Heiterkeit bei Offizieren und Leuten ein.

## IX.

## Amazonas und Xingú.

~3880\$ 4880~

Wir entnehmen zunächst dem Tagebuche Seiner Königlichen Hoheit das nachfolgende oro-hhdrographische Gemälde von Süd-Amerika:

Der erste Blick, ben wir auf die Karte von Amerika werfen, zeigt uns zwei mächtige Continente, burch eine schmale Landenge mit einander verbunden. Reich an groß-artigen Bulcanen und schneebebeckten Riesenbergen, bald in einfacher Reihe, bald in mehrfachen, durch mächtige Knoten verbundenen Ketten einen Kaum von 2100 Meilen\*) vom Cap Hovrn auf Feuerland bis zur Mündung des Mackenzie in das nördliche Sismeer, durchlausend, — eine Länge, die der Entsernung von Cap Finisterre in Galicien dis zum Ost-Cap von Asien gleichkommt, bildet die anfangs in geringer, später unter dem Namen der Oregon- oder Rocky-Mountains in weiterer Entsernung an den Küsten des Stillen Oceans hinziehende Felsenmauer der Anden den

Comple

<sup>\*)</sup> Hier, wie auf ben folgenden Seiten, sind unter Meilen stets beutsche, funfzehn auf einen Grab, und unter Fuß stets pariser Fuße zu verstehen.

Grath, an ben die Neue Welt sich lehnt, und die Brück, welche ihre beiden Hälften verbindet. Obgleich sich bie höchsten Gipfel bieses Gebirges, bes längsten ber Erbe, im Freistaate Ecuador bis zu 20,000 Fuß, in Chili gegen 22,000 Jug, und in Bolivien sogar gegen 24,000 Jug erheben, so setzt basselbe, nach kurzer Unterbrechung, boch nur als niedere, unzusammenhängende Reihe von noch nicht 500 Fuß Höhe erreichenben Granitflügeln über ben Isthmus von Panama und trott somit gerade in seinem niebrigsten Theile bem Andringen ber zum Golfstrom vereinten Waffer bes Atlantischen Oceans, Die Diesen Riesenbamm hier an feiner schwächsten, nur 61/4 Meilen breiten Stelle seit Jahrtausenden vergeblich zu durchbrechen trachten. — Doch die Cordilleren stehen unbeweglich fest! Nicht umsonst scheint sich ihnen mithin ein Spalt in der Erbrinde geöffnet zu haben, ber, vom 55.° füblicher bis zum 68.° nördlicher Breite aufklaffend, mehr als den britten Theil bes Erbumfangs maß; benn heute noch erfüllen sie ihren erhabenen Zwed: einem ganzen Welttheil als Stütze, man möchte sagen als Rückgrat zu bienen. — Wenngleich jener schmale Damm zwischen zwei Meeren allerbings an einigen Stellen vollständig durchbrochen zu sein scheint, und wenn es selbst Menschenhänden gelingen sollte, einen Canal burch die Landenge von Darien hindurchzuführen, — ber in diesem Jahrhundert des Dampfes und des Handels für die Umschiffung unseres Planeten und ben großen Weltverkehr auf seiner flüssigen Decke von nie geahnter Wichtigkeit, ja fogar einst zum Zankapfel der civilisirten Völker werben kann, — so ist doch ein so unbedeutender Einschnitt, wie dieser, nicht im Stande, die Grundvesten der Anden dersgestalt zu erschüttern, daß man an ihrer ferneren Herrschaft über die Meere irgend zu zweiseln berechtigt wäre.

Fassen wir jest die Gestalt Süd-Amerika's näher in's Auge, so erscheint uns dieses Festland, abgesehen von seiner isthmischen Berbindung mit Nord-Amerika, als eine Trinacria im Großen, indem es, die wenig bedeutenden Einbuchtungen abgerechnet, fast ein rechtwinkliges Dreieck bildet, als dessen Spitzen wir Sabo de S. Roque, Cape Forward (Froward) und die Punta de Gallinas nennen. Den rechten Winkel sinden wir bei dem erstgenannten Borgebirge, da, wo die Ostküste keilsörmig mitten in die oceanischen Strömungen vorspringt, die hier unausgesetzt den Saum des Continents waschen, dessen convexe Consiguration so genau in die gegenüber liegende große Einbuchtung der Westküste Afrika's zu passen scheit, als hätten beide urssprünglich nur einen Welttheil gebildet.

Als Hypothenuse jenes rechtwinkligen Dreiecks tritt uns ihre von Süden nach Norden streichende Westküste, ein schmaler, etwa 1000 Meilen langer und 5 bis 15 Meilen breiter, meist unfruchtbarer Küstensaum am Fuße der Anden entgegen, gekühlt und gebadet von den kalten Wassern des peruanischen Stromes, ein flacher Strand, der in Bolivien sogar in die regenlose Wüste von Atacama, im Norden des Busens von Choco bagegen in eine gold- und platinhaltige

Um ebenso viel etwa, als die Punta Ebene übergeht. Pariña sublich von Guahaguil in ben Stillen Ocean vor fpringt, greift das Meer, eine starke Einbuchtung bilbend, bei Arica in's Land hinein, so bag bie Punta be Gallinas und Point Forward in ber Magalhaes = Straße, die eigentliche Subspite bes festen Landes, fast unter bemfelben Deridian liegen, mahrend anderseits die außersten Punkte bes Continents im Westen und Often, die Parina = Spige und Cabo be S. Roque, beren birecte Entfernung nur etwa zwei Drittel von ber ber beiben erstgenannten Spiten beträgt, sich beinahe auch unter einerlei Breite befinden. Die beiden Katheten des Dreiecks sind nicht gleich lang; die sübliche, zwischen Point Forward und Cabo de S. Roque, erreicht eine Länge von 850 Meilen, mährend bie nördliche nur 600 Meilen lang ist. Ein Vergleich wird diefe Zahlen anschaulicher machen. Der Flächeninhalt Gub-Amerika's, der bekanntlich etwa das Doppelte des europäis schen Continents beträgt, läßt fich nämlich burch einen breieckigen Raum ausbrücken, beffen Spiten Cap St. Bincent in Portugal, das europäische Nord-Cap und bie Stadt Bombah in Oft-Indien berühren, indem die Länge der fübamerikanischen Westküste ber Entfernung von Cap St. Vincent nach Bombay, die Länge ber nördlichen Kathete ber von Cap St. Bincent nach bem Nord = Cap, und bie der südlichen der vom Nord : Cap nach Bomban gleich= fommt.

Etwa in der Mitte einer jeden Kathete ergießt sich

einer ber beiben Hauptströme mit weit geöffneter Mündung in den Ocean, und zwar der von Westen kommende Riodas Amazonas nach einem 770 Meisen, mithin mehr als zweimal die Länge der Donau und über fünfmal die des Rheins, den Ucahale als Quellstrom angenommen aber 850 Meisen betragenden, der directen Entsernung von Cap St. Vincent dis Orenburg am Ural gleichen Laufe, und der Rio de sa Plata, nachdem er, wenn man den Papraná als Quellstrom betrachtet, 480 Meisen von Norden nach Süden sließend, zurückgelegt, was den Lauf der Donau noch um die volle Länge des Niemen übertrifft.

Ein jeder dieser Riesenströme hat sein eigenes Tiesland. Die Anden bilden von den Quellen des Magdalenenstromes dis zu dem Gebirgsknoten von Euzco in Form
eines Areisbogens, dessen Sehne nahe an 300 Meilen beträgt, die Basis des Tiesslandes des Amazonas, \*) das sich
allmälig gegen die Mündung hin dis zur Breite von
30 Meilen verengt. In seinem südwestlichsten Theile dagegen steht es durch den schmalen, nach Südost streichenden
Streif der Pampas von Moxos und Chiquitos im östlichen
Bolivien, mit dem länglich gesormten Tiessande des Plata
in Verdindung, das bei den Karahes-Sümpsen am oberen
Paraguah beginnt, und bessen Ostgrenze dem linken User
dieses Stromes in geringer Entsernung solgt, während auf

- 1 1 1 1 h

<sup>\*)</sup> Die Uferbewohner nennen fast allgemein den Rio das Amazonas der Kürze wegen "o Amazonas".

dem rechten Ufer des Paraguah und des Plata sich weite, heerdenreiche Grassluren dis zum Fuße der Cordilleren erstrecken. Einen Augenblick zwischen der in den Anden wurzelnden Sierra de Cordova und den Bergen von Entre-Rios am untern Silberstrome dis auf 45 Meilen eingeengt, erweitert sich dieses mächtige Flachland in den Pampas von Buenos: Ahres auf's neue, um sich in Gestalt eines spitz zulaufenden Dreiecks, die Ostküste Patagoniens begleitend, dis zur Magalhaes-Straße auszudehnen.

Wenden wir den Blick wieder dem Amazonenstrome zu, so tritt uns auf seiner linken Seite vor allem die so höchst merkwürdige Verbindung dieses Flusses, vermittelst des Rio Negro und des Cassiquiare, mit dem dritten Hauptstrome Süd-Amerika's, dem 340 Meilen langen, die Donau mithin nicht ganz erreichenden, dafür aber um so wasserreicheren Orinoco, entgegen. Gleichwie die Flüsse selbst, so stehen auch die Sbenen im Westen und Norden dieser natürlichen Canalisation — die Llanos des Orinoco — mit dem nordwestlichen Theile des Tieslandes des Amazonas in Berbindung, das sie in Form eines gebogenen Schwanenhalses im Nord-Osten dis zum Delta des Orienoco fortsetzen.

So besteht benn die Mitte des gesammten Continents von Süd-Amerika aus einer zusammenhängenden Kette von Sbenen, die sich von der Mündung des Orinoco dis zu der des Rio de sa Plata, ja dis zur Magalhaes-Straße, und vom Fuße der Cordiseren von Perú dis zur Mündung

des Amazonenstromes erstrecken und ein einziges colossales Tiefland bilden, das drei Riesenarme nach dem Ocean ausstreckt, welche die genannten Ströme, gleich ungeheuren Pulsadern, ihrer ganzen Länge nach durchfließen.

Doch wie verschieben sind diese brei großen Beden von einander! Bon frischer Mannestraft strott bas Centralbeden Güb-Amerika's, bas Tiefland bes Königs ber Riefiger Urwald bebeckt es fast in allen seinen Ströme. Theilen von einem Ende zum andern. Endlose Wälber von einer Pracht, Fille und Ueppigkeit ber Begetation, wie fie nur bicht um ben Erbgleicher anzutreffen find, entsproffen hier, burch häufige Aequatorial-Regen erfrischt und befeuchtet, bem fruchtbarften Boben unferes Planeten. Gin Balbland von 7000 Geviertmeilen, b. i. mehr als bas Sechsfache ber Oberfläche von ganz Deutschland, begleitet zwischen bem 2. nörblicher und bem 12.0 füblicher Breite ben Amazonen= ftrom 420 Meilen weit von ben Cordilleren bis zur See, und ergießt sich, ein Meer von schattigen Baumgipfeln, durchbrochen von den Kronen leicht besiederter, schlanker Palmen, wie ein trennender Wald = Ocean zwischen die Grassteppen des Orinoco und bes Plata hinein, die uns, und dies gift vor allem von den erstgenannten, im frassen Gegensatz mit bieser üppigen Fülle balb an ben Lenz, balb an den Herbst des Maturlebens erinnern, je nachdem uns bie Grasflur, die sie mabrend ber Regenzeit bedt, an ben ersten Flaum bes Jünglings, ober bie mährend bes Sommers herrschende, alles Pflanzenleben ertöbtenbe Dürre an

bie letten Tage eines bahinsterbenben Greises mahnen. "Gleich ber Wilfte Sahara" fagt Alexander von Humboldt, "liegen die Planos, ober die nördliche Ebene von Sitb - Amerika, in bem beißen Erbgürtel. Dennoch erscheinen sie, in jeder Hälfte des Jahres, unter einer verschiebenen Gestalt: balb veröbet, wie bas libhsche Sandmeer, bald eine Grasflur, wie die hohe Steppe von Mittel-Afien." - Die Größe berfelben kann man zu 8800 Geviertmeilen annehmen, was bem Flächeninhalt bes ganzen Königreichs Spanien gleich fein wurbe, mahrend ber berühmte Reisenbe ben Ebenen bes Silberstromes und Patagoniens, beren Ausbehnung so wunderbar groß ist, "daß sie auf der nördlichen Seite burch Balmengebüsche begrenzt und auf ber füblichen fast mit ewigem Gife bebeckt finb," 76,000 Geviertmeilen giebt, was beinahe bem Siebenfachen von gang Deutschland gleichkommt, und wovon mehr als die Hälfte zum größten Theil mit Gras bewachsen ift. Diefe Savannen bes Gübens bilben eine endlose, mit Salz und Salpeter geschwängerte Fläche, die an vielen Stellen mit Flugsand ober mit Moraften bebeckt ift, in welche sich zum Theil die Fluffe aus Mangel an hinlänglichem Gefälle verlieren. Auf ben unermeglichen Pampas findet der Reisende nichts als verkrüppelte Stauben ober ganze Büsche von Salzpflanzen, während ungestüme Winde (namentlich ber an ber Mindung des Plata so gefürchtete "Pampeiro") ihn anwehen; boch ist auf der andern Seite dieser sonst so unfruchtbare Boben reich gesegnet burch die zahllosen Heerden von Pferden und Rindern, die er trägt und ernährt. Jenseits des Paraguah dagegen erscheint das Land mit dichten Wäldern bedeckt, die sich durch das Hügelland des Paraná dis zu den Bergen der Provinz S. Paulo hinziehen.

Nachdem wir die Hauptflachländer des südamerikanischen Festlandes näher betrachtet haben, — beren Gesammts größe etwa 154,800 Quadratmeilen beträgt, ein Flächensraum, der dem des ganzen europäischen Continents beinahe gleichkommt, — wollen wir jest ihren Complexus in großen Umrissen zu begrenzen versuchen.

Mit ben beiben Oft=Caps ber Infel Trinibab beginnenb, scheiden die zwei Barallel-Retten des Rüftenlandes von Benezuela, von benen bie nördliche zum Theil in ben Fluthen begra= ben, in ihrem höchsten Gipfel, ber Silla be Caracas bie Sobe von 8100 F. erreicht, bas sübamerikanische Flachland von dem Caraiben = Meere. Dann folgt, als verbindendes Glied in der Kette, die Bergebene von Barquisimeto, eine niedere Schwelle, die ben Weg anbahnt zu bem hohen, beeisten Rücken ber Ost-Cordillere von Neu-Granada, bem östlichsten jener drei mächtigen Strahlen, die in dem Paramo de las Papas, dieser Grundveste, diesem Bollwerk des in die Lüfte ragenden Anden-Walles, wurzelnd, burch die Thäler des Magbalenenstromes und bes Cauca getrennt, ben Staat Neu-Granada durchziehen. Ebenso wie der westliche dieser brei Zweige, ber merkwürdigerweise völlig von bem niebern Rücken ber Lanbenge von Panama getrennt zu sein scheint, verliert sich auch die, ben nördlichsten Bulkan Gub-Umerifa's, ben 17,200 Juß hohen Tolima tragende Centrals Cordillere in den Clanos des unteren Magdalenenstromes, aus denen dagegen der riesige Bergkoloß von Sta. Marta, wie ein in die Ebene an das Antillen-Meer gegen die Anden den des Nordens vorgeschobener Posten des lustigen Firnen-heeres der südamerikanischen Cordilleren, einsam aufsteigt, als sollte er in finsterer Nacht Wacht halten zwischen den Feueressen der Süd- und Nordhälfte der Neuen Welt, und bei Tage, eine Warte von vielleicht 18,000 Juß Höhe, über's blaue Meer und den Isthmus ausspähen nach den weißen, dampfenden Gipfeln der Bulkanreihe von Guatismala, nach jenen achtunddreißig Feuerbergen, die, einer ungeheuren Querspalte der Anden entsprossen, den Isthmus von einem Meere zum andern durchsehen.

Doch kehren wir zurück zu bem Anoten bes Paramo be las Papas, zu bem Anfangspunkte ber vorerwähnten Dreispaltung, um von hier, auf bem Rücken ber Corbilleren gen Süben fortschreitend, die Westgrenze ber unabsehbaren Flachländer Süb-Amerika's weiter zu versolgen. — Uebersall tritt uns auf dem großen westlichen Bogen, dessen Scheitel dis an den Golf von Guahaquil, im Norden der Pariña-Spike, vorgreift, und dessen Südende wir in der Gegend der tiefen Einbuchtung von Arica erblicken, die eigenthümlich gegliederte Gestalt dieses gigantischen, den zehnten Theil der Obersläche Süd-Amerika's bedeckenden Gebirgs-Shstems, entgegen, die es unserm berühmten Landsmann, Alexander von Humboldt, vorbehalten

war, zuerst zur Anschauung zu bringen. Innerhalb bieses, ber kürzeren Nordhälfte der südamerikanischen Anden entssprechenden Raumes, reihet sich nämlich, von Bergketten auf den Seiten eingefaßt und durch mächtige Knoten und jähe Quergrathe an den Enden geschlossen, in der Richtung der Längen-Axe des Gebirges, ein großartiges Becken oder Längenthal an das andere. Bon den beiden nördlichsten, zum Theil sehr hoch gelegenen Becken absehend, zählen wir, zwischen dem Knoten des Paramo de las Papas und dem von Porco und Potosi östlich des Hasens von Arica, sechs dergleichen Bereinigungspunkte, und mithin sieden Hauptsglieder in der Kette.

An ben Gebirgsstock von Papas reihen sich bis zu bem sich östlich der Parina-Spige erhebenden Anoten von Loxa vier, von zwei Bergreihen eingefaßte kleinere Becken, zu denen unter andern der berühmte, 9000 Fuß hohe, vom Aequator durchschnittene Bergkesselsel von Quito gehört. In diesem Theile des Gebirges steigen, bald in der östlichen, bald in der westlichen Kette, bald ganz getrennt von der Cordisleve, die siedzehn Feueressen der Bulkanreihe von Quito, der nördlichsten jener drei Reihen, an, welche wir, durch weite Zwischenräume geschieden, in der Felsenmauer der südamerikanischen Anden wahrnehmen. Fünf Breitengrade liegen zwischen dem südlichsten Bulkan von Guatimala und dem vorgenannten Tolima, der unter 4° nördlicher Breite wiederum den Keigen eröffnet, und nur von zwei anderen Feuerbergen der sich die zum 2.0 südlicher Breite

- mach

erstreckenden Quitoreihe an Höhe übertroffen wird: nämlich von dem Antisana und dem Cotopaxi. Keiner von beiden erreicht jedoch die Höhe des nicht vulkanischen Chimborazo, der den Schlußstein bildet dieser mächtigen Cordilleren, und, wie Jedermann weiß, bei einer Höhe von 20,100 Fuß über dem Spiegel des Stillen Oceans, längere Zeit hindurch als der höchste Berg der bekannten Erde berrühmt war.

Zwischen bem nahen Gebirgsstock ber Berge von Loxa (4° süblicher Breite) und bem bedeutenberen von Huanuco und Pasco, ber unter 11° süblicher Breite den Quellsee des Amazonenstromes, den Lauricocha, enthält, finden wir die Anden zum zweiten und letzten Male in drei Ketten gespalten. Bon den beiden hierdurch entstehenden Parallelzängenthälern wird das westliche von dem Tunguragua oder odern Marañon (Amazonenstrome) durchströmt, das östliche dagegen von dem Huallaga (Guallaga), dem ersten bedeutenderen rechten Nebenslusse desselben, der, später seinen nordnordwestlichen Lauf nach Nord-Nord-Ost ändernd, die Ost-Cordillere durchbricht, um sich darauf in dem Tiessande, hier Pampas del Sacramento genannt, mit dem Amazonensstrome zu vereinigen.

Etwa in gleicher Höhe mit diesem Durchbruche ihrer rechten Nachbarin, tritt bei der Centralkette eine Gabelstheilung ein, indem sich links (westlich) ein Zweig dem Knoten von Loza zuwendet, wo er sich, nachdem er seinersseits auf dem Wege dahin bei Jasn de Bracamoros von

bem Marañon burchbrochen worden ift, mit ber Rüstenkette vereinigt, während ber rechte Aft, nach Nord-Nord-Oft abbiegend, sich mit ber Oft-Cordillere verbindet und dann im Nord-Often von Jaën an den Marasson herantritt, wo, wie wir später feben werben, feine nördlichen Ausläufer ben letten Durchbruch dieses Stromes — die Felsenge Pongo be Manseriché — veranlassen. Bemerkenswerth erscheint ber Umstand, bag bier, auf einer Strecke von etwa 100 Deisen nämlich, von dem Chimborazo bis zu dem auf der Höhe von Truxillo in der Küstenkette ansteigenden Nevado be Huahlislas, kein einziger Gipfel ber Corbisleren bie Grenze bes ewigen Schnees (etwa 15,000 Fuß) erreicht, und bag biefe Senkung bes Gebirgskammes mit einem ganglichen Mangel aller vulkanischen Erscheinungen zusammentrifft, welcher sich jedoch noch mehr als boppelt so weit nach Sii= ben ausbehnt.

In dem Anoten von Huanuco und Pasco wurzelt wiederum eine zwiefache Kette, die, im Often von Lima hinziehend, sich an den mächtigsten aller Gebirgsknoten der Anden, das die Schweiz fast um das Dreisache übertreffende Bergland von Euzco, anschließt, welches, von Westen nach Osten gegen das Innere des Continents zurücktretend, eine scharfe Antebeugung bildet, die durch die Einbuchtung der Küste bei Arica gleichsam nachgeahmt wird. Euzco, die alte Kaiserstadt, liegt am Ostende dieses Knotens, an den sich das höchste und zugleich eins der größten Becken der Andenkette, nämlich das 100 Meilen lange und 20 Meilen

breite Plateau der Laguna de Titicaca schließt: ein 12,000 Fuß siber dem Meere gelegenes Tafelland, so groß wie die beiden Königreiche Bahern und Böhmen zusammengenommen, mit einem See darin, dessen Spiegel der Oberstäcke des gesammten Großherzogthums Hessen ungefähr gleichtommt, und der sich merkwürdigerweise in einen weit kleimeren, dabei völlig abslußlosen See ergießt, so daß dieses amerikanische Thbet als ein Hochland ohne allen Abssuß dasteht, ähnlich, wie Herr von Humboldt ansührt, den kreisförmigen, von hohen Bergen eingeschlossenen Becken, die wir am Monde wahrnehmen.

Hier war bekanntlich einst ber Sitz der ältesten sübamerikanischen Kultur, welche sich gern den kühleren Regionen der Berge zuwandte, wie dies auch die aus einer späteren Zeit herstammenden Reste auf der Bergebene von Duito bezeugen. Hier ist es auch, wo in neuester Zeit, in der östlichen der beiden, genau parallel laufenden Cordilleren, die diesen großen Salzwasser-Spiegel einfassen, die höchsten Piks der Neuen Welt, der 23,690 Fuß hohe Nevado de Sorata und der Illimani von 22,700 Fuß, ausgefunden worden sind, von denen der erstgenannte den Chimborazo sast um 3600 Fuß übertrifft und sich dem Dhawalagiri
bis auf 2650 Fuß nähert. \*) Hier endlich sinden wir, nach

<sup>\*)</sup> Diese Angaben sind jedoch neueren Forschungen zufolge zu ber richtigen. Nach ber von Pentland im Jahre 1848 zu London herausgegebenen Karte von dem Becken der Laguna Titicaca mißt der Sorata nur 19,972 und der Mimani nur 19,843 Fuß. (Vergl. Alexander von Humboldt "Kleinere Schriften" Bb. 1. S. 165.)

einem Zwischenraum von 220 Meilen, die zweite Bulkanreihe der Südhälfte dieses Continents, die acht Feuerberge
von Bolivien und Ober-Perú, — darunter den Gualatieri
und den Nevado de Chuquibamba von 20,600 Fuß Höhe,
— die, ausschließlich in der West-Cordislere emporsteigend,
den Golf von Arica im weiten Bogen vom 16. dis 21. °
füdlicher Breite umgeben.

Mit bem großen, burch feine Golbbergwerke berühmten Knoten von Porco und Potosi endet die vielfach gegliederte Nordhälfte ber füdamerikanischen Anben, und ihre längere, noch wenig erforschte Sübhalfte beginnt, die, ben neuesten Meffungen des Capitain Fit=Roy zufolge, in dem gegen 22,000 Fuß hohen Riesenberge Aconcagua, östlich von Balparaifo, ben britthöchsten Bick ber Neuen Welt trägt, mahrend man noch vor wenigen Jahren die Ansicht aufstellen hörte: ber Kamm bes Gebirges scheine sich weniger zur Grenze bes ewigen Schnees zu erheben, als vielmehr biefe Linie sich, je süblicher, je mehr auf ben Rücken ber Corbilleren herabzusenken. Neuere Forschungen haben ferner im Abstande von 180 Meilen von den feuerspeienden Bergen Boliviens, zwischen ber Breite bes vorgenannten Hafens (33° S.) und ber ber Insel Chiloë, bereits eine Zahl von elf Bulkanen als unzweifelhaft festgestellt, während man mehr als die boppelte Anzahl von Feuerbergen in diefer britten Bulkanreihe Süb-Amerika's annehmen könnte, wollte man alle die Berge hinzurechnen, denen die Reisenden verschiedener Zeiten vulkanische Eigenschaft beigelegt haben. Sen so wenig, wie diese Angaben über die feuerspeienden Berge, stehen auch die Meinungen über die Gliederung bes Gebirges mit einander in Einklang, das, nach Pöppig's Beobachtungen, in doppelter, nach der älteren Annahme dagegen in einsacher, schneebedeckter Kette längs der Westküsste von Chili und Patagonien fortzieht und, über das Feuerland hinstreichend, sich dis zu den Klippen von Diego Ramirez ausdehnen soll. Schon der Name "Tierra del Fuego" läßt uns hier Feuerberge erwarten — und dies bestätigt sich auch; denn erst neuerlich ist der 6378 zuß hohe Bolcan nevado auf der Sildseite der Insel, der bereits dem Sarmiento, einem der ersten Erforscher der Ragalhaes-Straße besannt war, und oft auch nach seinem Namen genannt wird, durch Capitain P. Parker King in Bezug auf seine Lage und Höhe genau bestimmt worden.

So sehen wir benn jene 91 bis jest als notorisch zu betrachtenden Bulfane des Anden=Spstems, von denen 44 auf Nord=Amerika und den Isthmus, zehn auf die Reihe der Antillen und 37 auf Süd=Amerika kommen, — so sehen wir jene, ost durch weite Räume unterbrochene Kette von Fenerbergen, die wir uns durch den letzten Sprößling des Giganten-Geschlechts amerikanischer Nevados, den unter dem Breitengrade von St. Petersburg, 16,760 Fuß über die Schollen des nördlichen Eismeers sich erhebenden St. Eliasberg und durch die glühenden Esseneers sich erhebenden St. Eliasberg und durch die glühenden Esseneers berg und durch die glühenden essen des eisigen Alaschka, dis zu der bampfenden Reihe der Aleuten, dis zu der Brücke fortgesetzt denken können, vermittelst welcher die in den

Gebirgen Kamschatka's und ben zahlreichen Inselgruppen an der Westseite bes Stillen Oceans aufflammende Bulkanicität nach der Neuen Welt hinüber schreitet, — so sehen wir endlich jenen, den Stillen Ocean umgebenden, vulkanischen, mit, gleich funkelnden Edelsteinen, bald einzeln, bald in Reihen bei einander stehenden Feuerbergen besetzten Gürstel mit dem Sarmiento enden, zu dessen sicht, während seher eisige Weststurm fast unausgesetzt gegen seinen Gipfel wüthet, der die Eisberge in diesen unwirthbaren Gewässern zum Schrecken der Seefahrer in der Irre umhertreibt.

Wenben wir uns jest wieberum ber Wegend gu, mo die kalte Fluth des Stillen Oceans in der Breite von Arica (181/20 G.) gleichsam die Ruste ausgewaschen hat, und wo die Fessenmauer der Cordilleren in dem nach Often zurücktretenden Anoten von Cuzco und bem anstoßenden Plateau des Titicaca eine vollkommene Kniebengung barftellt, fo treten une, zwischen biesem Punkte und ber Breite von Balparaiso, auf bem östlichen Sange ber Anben weit in die Ebene vorgreifende Hochländer, mächtige Terrassen entgegen, die ihnen gleichsam als Stütze bienen, und welche bie 14 bis 16 Meilen betragende Durchschnittsbreite bes Gebirges an einigen Stellen bis zu 75, ja 90 Meilen erhöhen. herr von hum boldt nennt uns brei bergleichen "Wiberlagen ober Strebepfeiler (Contreforts)", wie er fie fehr anichaulich bezeichnet, nämlich, von Norben anfangenb, bas Contrefort ber 16,000 Fuß hohen Sierra Nevada be CochaBrath ausnahmsweise nicht in dem Fuße, sondern in dem Rücken der Cordillere, die den Ostrand des Titicaca-Beckens bildet, wurzelt; ferner die Sierra de Salta, und endlich die Widerlage der Sierra de Cordova, die, wie wir bereits angesührt haben, in die Pampas von Buenos-Ahres gegen den Paraguah vorspringt.

Nachdem wir das große Tiefland Süd=Amerika's auf seiner West- und Nordseite begrenzt haben durch den zusamsmenhängenden Berggürtel der venezuelischen Küsten= und der Andenkette, von der Insel Trinidad bis zur Magalhaes=Straße, kehren wir zurück in die Gegend der Orinoco=Mündung, von wo wir ausgegangen waren.

Amazonas erhebt sich, begrenzt durch den 3. und 8.° nördelicher Breite und den 60. und 67.° westlicher Länge von Greenwich, in seinem nordwestlichen Theise aber von dem Orinoco eng umgürtet, das Bergland von Guhana, den großen Complex der Flachländer im Nordosten von dem Atlantischen Ocean scheidend. Aus mehreren Hauptgruppen, dem Parime Gebirge im Westen, dem Pacaraima Gebirge in der Mitte, und dem Acarai Gebirge im Osten, zusammengesetzt, besteht dieses, die Schweiz achtzehnmal an Größe übertressende Gebirgs-Spstem, dessen höchster Gipsel, der Duida, nach den Messungen des Herrn von Humboldt, eine Höhe von 7770 Fuß erreicht, etwa aus acht, durch Thäler und Savannen von einander geschiedenen Ketten,

welche ebenso wie die, durch eine schmale Ebene vom Gesbirge getrennte-Küstenlinie der allgemeinen Richtung von N. 85° W. folgen und sich durch Widerlagen im Südschen bis Cabo do Norte und bis 15 Meilen vom linken User des Amazonenstromes fortsetzen, wo wir später noch weiter südlich in der Serra de Almeirim oder de Parú, der Xingús Mündung schräg gegenüber, gleichsam ihre Vorsschwelle erblicken werden.

Im Süd=Often wird endlich der mächtige Central= Ressel Süd=Amerika's von dem wenig erhabenen, aber desto umfangreicheren Hochlande Brasiliens begrenzt, das sich zwischen den Tiefländern des Amazonenstromes und des Plata ergeht. Von der Mündung des letztgenannten Stro= mes aber an läuft die patagonische Ebene, unbegrenzt von Bergen, gegen den Süd=Atlantischen Ocean aus.

Die Gestalt bes brasilianischen Hochlandes ist die eines unregelmäßig gesormten Dreiecks, bessen abgestumpster, nies briger Scheitel, sich an dem obern Madeira und an den Usern des Guaporé erhebend, nur durch den schmalen Streis der Grassluren von Mozos und Chiquitos von den Corsdisteren Boliviens geschieden ist, von wo es sich in ungesheurer Ausbreitung dis zum Ocean erstreckt, dessen Kuste ihm von der Mündung des Parahhba do Norte, an der Ostgrenze der Provinz Maranhao, dis nach Montevideo zur Basis dient. Sein Flächeninhalt, angeblich gleich 93,000 Duadratmeilen, ist beinahe eben so groß wie das ganze europäische Rußland; seine mittlere Höhe über dem Meere

aber beträgt nur 1000 bis 2000 Fuß. Auf bem Plateau Brafiliens find nun bie höheren Gebirgszüge aufgesett, beren allgemeine Richtung, so wie die ihrer Schichten, eine norbsübliche ift. Un bem östlichen Ranbe bes Hochlandes erhebt fich, balb in größerer, balb in geringerer Entfernung von ber Ruste, die Serra bo Mar, die sich von bem in die Lagoa bos Patos (291/20 füblicher Breite) münbenben Jacuh fast bis zur Bahia be Todos os Santos (13º süblicher Breite) erstreckt, und nach ber Meinung bes Herrn von Eschwege sogar burch niebere Rücken bis gegen Cabo be S. Roque, bas fich felbst jeboch, von ber Gee aus gefeben, als flaches Land barftellt, fortgefest wird. Seine bebeutenbste Höhe erreicht dieser Gebirgszug - zu bem wir auch in weiterem Sinne die gesammte Erhebung ber Provinz Rio de Janeiro zwischen ber Küste und bem Parahyba rechnen müssen — in ber 3 bis 4000 Fuß hohen Serra bos Orgaos, welche wir bereits in ber Nähe ber Hauptftabt fennen gelernt haben.

Mit dieser Küsten-Cordistere beinahe parallel lausend und in ihrem nördlichen Theile etwa 40 bis 50 Meilen von derselben entsernt, dehnt sich, die Provinz Minas Geraes in ihrer ganzen Länge von Nord nach Sild durchzieshend, eine zweite Gebirgskette, und zwar die bedeutenoste Brasiliens aus, indem sie den 5590 Fuß hohen Itambé, in der Nähe des berühmten Diamanten-Districts von Tejuco, und den Itacolumi, von 5400 Fuß Höhe, in der goldereichen Gegend von Villa Rica, trägt, in ihrem südlichen

Theile aber sich bis über 7000 Fuß erhebt. Hier nimmt bie Kette ben Namen Serra ba Mantiqueira an, und ersstreckt sich als solche in südwestlicher Richtung bis in die Provinz S. Paulo, wo sie sich entweder mit der Serra do Mar geradezu vereinigt, oder doch wenigstens durch ein bergiges Land mit derselben zusammenhängt. Während Einige den Namen Serra da Mantiqueira auf diese ganze Gebirgstette, die sich aus der Provinz Minas nördlich die in die von Bahia und Pernambuco, und südlich die S. Paulo und Rio grande zu erstrecken scheint, übertragen, nennt Herr von Eschwege diesen Hauptgrad des brasilianischen Berglandes weit bezeichnender: Serra do Espinhaço ("Rückgrat-Gedirge").

Westwärts dieser Gebirgskette, und zwar durch den Rio de S. Francisko von ihr geschieden, in ihrem süblichen Theile aber sich derselben nähernd und mit ihr durch Quersgrathe verbunden, durchstreichen noch viele andere Bergreihen in der Nichtung von Norden nach Süden das Hochsland, die theils durch von Ost nach West gerichtete Bergzüge verbunden sind, theils aber unter solchen Winkeln sich vereinigen, daß dadurch ein allgemeiner Zusammenhang zwischen denselben entsteht, so daß man einen gemeinsamen Gebirgsrücken zwischen den Parallelen von 16° und 21° aus diesem Chaos von Bergzügen heraus erkennen kann, der, in ungeheuren Arlimmungen die Provinzen Minas, Gohaz und Mato Grosso, von Osten nach Westen durchziehend, die Becken der beiden Hauptstrom-Shsteme scheidet und, mit

bem breiten, jandigen Hügellande ber Campos be Parecis enbend, sich gegen die Pampas ber Chiquitos, bem mächti= gen Contrefort ber Anden, ber Sierra be Cochabamba ge= genüber, verliert. Herr von Eschwege faßt baber alle biese Retten unter ber gemeinsamen Benennung ber Gerra bos Bertentes (bes "Wafferscheiben - Gebirges") zusammen, während jebe von ihnen, wie man sich leicht benken kann, ihren besonderen Namen besitzt. Unter den von Morden nach Süben gerichteten Zügen unterscheiben wir vor allem bie 4500 Fuß hohe, dem Itambé gegenüber liegende Serra ba Canastra, die höchste bes gesammten Gebirgs = Shstems, ferner bie anstoßende Serra ba Marcella und die ben S. Francisco von dem Tocantins und dem Parahhba trennenben Serras be Tabatinga und Ibiapaba; bann, zwischen ben beiden Stammfluffen bes Tocantins, ben unter bem pomphaften Namen ber Corbillera Granbe befannten Berg= ruden, und zwischen bem Paraguah und bem Paraná bie 2 bis 3000 Jug hohe Serra de Maracahu, mogegen wir von ben von Oft nach West ziehenden Ketten hier nur bie Phreneos und die Gerra de Sta. Marta anführen wollen.

Man sieht demnach leicht ein, daß alle Gebirge Brassiliens unter sich verbunden sind, und daß sich dieser allgemeine Zusammenhang von der Serra do Mar vermittelst der Serra da Mantiqueira zu der Serra do Espinhaço hinüber, und von dieser über die Serra dos Vertentes bis zu den Campos de Parecis hinzieht, von wo man diese große Wasserscheide zwischen dem 14. und 20.0 südlicher

Breite bis zu dem Fuße der Anden verfolgen kann, indem sie als Grath, als Scheidungslinie zweier wenig geneigter Flächen, selbst die trennenden Pampas durchsett, ähnlich jener andern, kaum bemerkbaren Scheidungslinie, von welcher Herr von Humboldt nachgewiesen hat, daß sie, einzig von dem Cassiquiare durchbrochen, in der nördlichen Hemisphäre das südamerikanische Festland zwischen dem 2. und 4.0 durchschneidet.

Nachdem wir so in großen Umrissen die Tiefländer dieses Continents und die sie begrenzenden Gebirge und Hochländer dem Auge des Lesers vorgeführt haben, lassen wir hier zur Bervollständigung des Gesagten eine kurze Uebersicht der räumlichen Berhältnisse beider in runden Zahlen folgen:

## Tieflanber.

D. i. noch 7000 Meilen mehr, als die Fläche von ganz Europa, mit Einschluß ber bazu gehörigen Infeln.

## Gebirgelander.

Die Cordilleras de los Andes . . 33,000 DR.

Die Rüftenkette von Benezuela . 1,100 ,,

Die Sierra Nevada de Sta. Marta 100 "

Das Hochland von Guyana . . . 15,000 ,,

Das Hochland von Brafilien . . 93,000 "

Zusammen 142,200□M.

Mithin kommen auf das Tiefland 5/9 und auf das Bergland 4/9 des Continents.

ses würde uns zu weit führen, wollten wir die taussend großen und kleinen Flüsse hier aufzählen, die dem brasilianischen Hochlande entströmen. Wir nennen daher hier nur die drei Stammslüsse des Plata: den Paraguah, den Paraná und den Uruguah, und unter den Küstenslüssen: den Parahyba do Sul, den Rio Doce, den Rio Grande de Belmonte, den mächtigen, 350 Meilen langen Rio de S. Francisco, den Parahyba do Norte und den Meary. Bom Madeira an entspringen auch alle südlichen Nebensslüsse des Amazonenstromes: der Tapajós, der Lingú, der Uanapú und der Tocantins, auf dem brasilianischen Hochlande, und zwar bildet die Mehrzahl unter den genannten Flüssen zahlreiche Stromschnellen und Katarakten, bevor sie in das colossale Tiesland des Königs der Ströme eintreten.

Der Amazonas selbst nimmt bagegen, wie bereits ange-

führt worden, seinen Ursprung in den Anden. Seine Quellsstüffe — als welche wir den obern Maranon, den Huallaga, den Ucahale, und wohl auch in weiterem Sinne, den Masteira ansehen können — stellen nämlich ein großartiges Strom Shstem dar, dessen Quellen sich von der Sierra Nevada de Cochabamba bis zum Anoten von Pasco hinziehen, und dessen allgemeine Richtung eine südnördliche ist, während der aus ihrer Gesammt-Wassermasse hervorgehende Hauptstrom, sich mit einem stark gekrümmten Haken dem Ocean zuwendend, von Westen nach Osten fließt.

Aus diesem Strom = Complex haben bekanntlich die Geographen ben westlichsten Quellfluß, den Tunguaragua, ber, wie wir oben näher nachgewiesen haben, bem auf bem breifpaltigen Gebirgsknoten von Basco zwischen bem 11. und 12.0 füdlicher Breite und 25 Meilen nordöstlich von Lima gelegenen Bergfee Lauricocha entströmt, erwählt, und benselben, indem sie ihn "Maranon" tauften, zum Träger bes Namens gemacht, ben bie Spanier dem Hauptstrome beigelegt hatten. Man wird sich ferner erinnern, bag ber obere Marañon bas westliche ber beiden Parallel= Längen= thäler, die sich zwischen ben Gebirgsstöden von Pasco und Lora neben einander hinziehen, in nordnordwestlicher Richtung, und zwar auf einer Strecke von 90 Meilen bis zur Billa be Jaën de Bracamoros burchfließt, woselbst er, nachdem er kurz zuvor ben westlichen Ast ber Central-Corvillere durchbrochen, (zwar vorläufig nur für kleine, 5 bis 6 Fuß tief gehende Fahrzeuge) schiffbar wird und eine

norböstliche Richtung annimmt. Nach 60 Meilen weiteren Laufes, die Krümmungen eingerechnet, wendet er sich bei bem Einfluß bes S. Jago ganz nach Often, indem er sich in bem Pongo be Manseriché gewaltsam seinen Weg burch hohe Felsen, bekanntlich die Ausläufer des nordöstlichen Zweiges der Central=Cordillere, bahnt. In weniger als einer Stunde führt ber reißende Strom ein Fahrzeug burch viese etwa anderthalb Meilen lange Kluft, welche sein fruher bereits 12 bis 20 Faden tiefes und 360 Schritt breites Bett bis auf 60 Schritt einengt. Ihr Ausgang, ber zugleich ben Punkt bezeichnet, wo ber Maranon, in bas Tiefland eintretend, ben Anden für immer Lebewohl fagt, um nun gleichmäßig, ohne Fälle und Stromschnellen, bafür aber unzählige größere und kleinere Infeln bilbend, fortzuströmen, liegt bicht oberhalb bes Städtchens Borja, unter 4º 28' füblicher Breite und 76° 27' westlicher Länge von Greenwich, und in einer Sobe von 1164 Fuß über bem Meere. Mit dem Pongo beginnt zugleich die Hauptrichtung bes Amazonenstromes, die westöstliche, welcher berselbe, in geraber Linie gerechnet, 420 Meilen weit bis zum Atlantischen Ocean folgt, ben er unter bem Aequator, zwischen bem 48. und 50.0 westlicher Länge von Greenwich, er= reicht.

Als den ersten bedeutenderen Nebenfluß haben wir den an seiner Mündung 2500 Schritt breiten Huallaga bereits kennen gelernt, der sich, bald nachdem er die Ost-Cordisere durchbrochen, mit ihm vereinigt. Etwas

weiter unterhalb münbet der mächtige, in seinem untern Theile zwischen 1250 und 3750 Schritt breite, ben Das ranon um 80 Meilen an Länge übertreffenbe Ucabale, ber, in bem Gebirgslande Cuzco entspringend, lange Zeit an bem Ofthange ber Anden hinströmt, sich bann ebenfalls, wenn auch nur auf eine furze Strecke im scharfen Winkel nach N.= N.= D. wendet und nach einem, ber Summe ber Längen ber brei Flüsse: Weichsel, Ober und Weser gleichfommenden Laufe von 320 Meilen, ben um bie Sälfte breiteren, hier 1875 Schritt messenben Amazonas, schräg gegen= über bem Städtchen Nauta und etwas oberhalb S. Juan d'Omaguas, erreicht. Bon ber Huallaga = Mündung bis zu biefem Orte beträgt nämlich bie Durchschnitts-Breite bes Marañon 625 bis 1875 Schritt (1 Schritt = 2% Fuß), an einer Stelle aber sogar schon 11/2 (6 See =) Meilen, mah= rend seine Tiefe vom Schiffs - Lieutenant Lister Daw zu 8 bis 12 Faben, an ber Ucahale = Mündung aber zu mehr als 35 Faben, angegeben wirb. — Auf ben Ucahale folgt der von Norden kommende Napo, den wir, die anderen unbebeutenderen linken Nebenfluffe übergehend, nur feines historischen Interesses wegen nennen, gleich wie wir uns andererseits veranlagt finden, den nächsten füblichen Buflug, ben Javary, als Grenzfluß Brafiliens gegen bie Republiken Ecuador und Nord = Perú hier anzuführen. Geiner Mün= bung gegenüber erhebt sich auf einem Bügel bas Grenz-Städtchen S. Francisco Xavier be Tabatinga, unter 40 33' füblicher Breite und 70° 10' westlicher Länge von Greenwich, das zur Zeit der Anwesenheit des Herrn von Spix durch ein, mit einigen Sechzigpfündern bewaffnetes höls zernes Fort schwach vertheidigt wurde.

Von ber brasilianischen Grenze, wo ber Spiegel bes Amazonenstromes noch 630 Fuß über bem Meere liegt, bis zum Einfluß des Rio Negro führt nun ber Maranon ben Namen: "Rio bos Solimoes"; auch beginnt von ber Munbung bes Javary ber große nörbliche Bogen, ber feinen mittleren Lauf charafterisirt, sich zu Fonteboa fast bis auf 20 bem Aequator nähert und erst bei bem Ginfluß bes Coary, unter 40 9' füblicher Breite und 630 3' westlicher Länge von Greenwich, enbet, nachbem von ber linken Seite ber noch unerforschte Iça ober Eça (ber Putumaho ber Spanier) und ber vielverzweigte, öfter eine Strede von nahe an 80 Meilen Länge am linken Ufer bes Hauptstroms überschwemmende Jupurá, — bis zu welchem Herr von Martius seine benkwürdigen Forschungen, sowie 280 Jahre por ihm ber Deutsche, Philipp von hutten, seine Streis fereien nach Schätzen ausdehnte, — und von rechts ber der Jutah, Jurua und der bei Ega (Teffe) einmündende bunkelbraune Teffe, lauter höchst ansehnliche, aber fast ganz unbekannte Flüsse, diesem Könige ber Ströme ben Tribut ihrer Waffer bargebracht haben. Unterhalb feiner Bereinis gung mit dem Coarh schätzte be la Condamine bie Breite bes Colimoes bereits auf mehr als eine französische Lieue (2/3 Meilen), während Herr von Martius die des Purús, bes nächsten bedeutenberen Rebenflusses rechter Sand, auf

1250 Schritt angiebt, und zwei Monate erforberlich fein follen, nur um zu ben Ratarakten besselben zu gelangen. -Auf die Mündung dieses Stromes weißen Wassers folgt auf ber entgegengesetten Seite bie stille, bunkelbraune, fast schwarze Fluth bes mächtigen Rio Negro. Unter allen von Norben her bem Amazonas sich vereinenben Nebenflüffen ber bebeutenbste, erreicht ber ebengenannte eine ber Donau ungefähr entfprechenbe Länge von 360 Meilen. Seine Quellen liegen, wie bereits erwähnt worben, nicht gleich benen bes Rapo, bes Iça und seiner übrigen früher genannten, von Norben kommenben Gefährten, in ben Corbilleren, sondern an der Sierra Tunuby, jener nieberen Berginfel in ben Llanos, von ber er jeboch, gleich ihnen, in süböstlicher ober vielmehr oftsüdöstlicher Richtung herabftrömt, um, - nachdem er auf seinem Laufe burch bie Cbenen mit vielen 50 bis 60 Fuß tiefen Seen in Berbinbung getreten und fogar, vermittelft ber bekannten naturlichen Canalisation, von dem Orinoco einen Theil seiner Wasserfülle erhalten hat, — sich bei ber unter 30 süblicher Breite gelegenen Fortaleza ba Bara bo Rio Negro in ben Hauptstrom zu ergießen. - Seine Breite beträgt hier, an ber schmalsten Stelle, noch 3600 Schritt, bei einer Tiefe von 18 bis 19 Faben. Die oft wechselnbe Breite bes Solimoes nimmt bagegen von ber brasilianischen Grenze bis zu diesem Punkte von 1/4 Meile bis zu 11/8 Meile zu, wovon allein burchschnittlich gegen 2500 Schritt auf ben Haupteanal kommen, mahrend sich als mittlere Tiefe bes

Stromes von Omaguas an 14 bis 16 Faben zu ergeben scheinen.

Mit dem Einfluß des Rio Negro — bis wohin Schoosner und Ariegsbriggs schon gelangt sind und, nach Lister Maw's Meinung, wohl auch Fregatten hinaussegeln könnsten — beginnt das, den Namen "Rio das Amazonas" (im engeren Sinne) führende, der Länge des Rheins gleichstommende untere Drittel des Marañon-Lauses, in welchem dieser erste Strom der Welt die bereits oben angeführten riesigen Zustüsse zur Rechten in sich aufnimmt, die, mit Ausschluß gerade des ersten und bedeutendsten unter ihnen, dem brazilianischen Hochlande entströmen.

Der colossale, inselreiche, ungefähr 500 Meilen lange, mithin sast die Länge der Wolga erreichende Rio da Madeira ("Holzssuß"), wegen der Menge seines Treibholzes so genannt, bei den Ur-Einwohnern dagegen unter dem Namen Caharh, der "weiße Strom", bekannt, entsteht nämlich, nach den neuesten Forschungen, aus der zwischen 8 und 9½° süblicher Breite stattsindenden Bereinigung dreier Flüsse, von denen zwei, der auf der Südseite der Sierra Nevada de Cochabamba entspringende Mamoré und der von der Schneekette des Sorata und Illimani heradtommende Beni, ihren Ursprung in den Anden nehmen, während die Quellen des dritten, des Guaporé, weiter östlich, in den Campos de Parecis, und zwar nur eine halbe Stunde von benen des Paraguah entsernt liegen, so daß man, da beide Flüsse fast die zu ihrem Ursprunge für

kleine Fahrzeuge schiffbar sind, schon baran gebacht hat, bieselben durch einen Canal zu verbinden: ein Unternehmen, das bei der geringen Erhöhung der Wasserscheide keine große Schwierigkeit sinden, dagegen aber für den Binnen-Berkehr Brasiliens von underechendarem Bortheile sein würde. Das größte Hemmniß stellen jedoch die zahlreichen Katarakten, von denen sünf oberhalb und dreizehn unterhalb der Einmündung des Beni angetrossen werden, der Beschiffung des Madeira in den Weg, indem die kurze Strecke von 28 Meilen, welche sie einnehmen, allein den dritten Theil der neun dis zehn Monate in Anspruch nimmt, die eine Canoa braucht, um den 640 Meilen sangen Wasserweg von Pará dis Villa Bella in Mate Grosso zurückzulegen.\*)

Schon oberhalb ber Fälle trifft man zu beiden Seiten bes durchschnittlich 1700 bis 2000 Schritt breiten Stroms jene ihn begleitenden, und mit ihm und den nahe gelegenen Flußgebieten auf mannigfache Art verbundenen Seen, die charakteristisch bleiben für die Dauer seines ganzen Laufs, dessen Richtung vom Einfluß des Beni an dis zu seiner 15 Meilen unterhalb der Barra do Rio Negro stattsindenden Bereinigung mit dem Amazonas, auf einer, zweimal die Länge der Oder betragenden Strecke von 240 Meilen, eine fast ganz gerade, und zwar ununterbrochen nordöstliche

Consti

<sup>\*)</sup> Bergl. von Spir und von Martius, Th. III. pag. 1336.

— Nach dem Diccionario geographico etc. Tomo II. pag. 12, wären nur drei bis fünf Monate bazu erforberlich.

ift. — An seiner Mündung stellt sich der gegen 2500 Schritt breite und 23 bis 26 Fuß tiese Madeira als eine trübe, grüngelbe, zur Zeit der Stromleere aber weißlich gefärbte, riesige Wassermasse dar, die (nach von Spix' und von Martius' Angaben) mit der geringen Schnelligkeit von 20 bis 26 Fuß (0,2 Knoten) träge und zögernd dahinsließt, als widerstrebe es dem Stolze des mächtigen Stromes, freiwillig den Nacken unter das Joch des Marason, seines einzigen Nebenbuhlers auf dem südamerikanischen Festlande, zu beugen, um fortan dem Orange der erdfarbig gelben Wogen seines Ueberwinders ohne eigenen Namen und Willen zu folgen. —

Hier ist zugleich ber Ort, um einen Rückblick auf bas ganze centrale Strom Shstem Sild Amerika's, bem kein anderes auf der Erde an Größe gleichkommt, in seiner Gesammtheit zu wersen, und um dasselbe noch einmal in seinen Grundzügen zu erfassen. Zwei Hauptströme sind es, die sich uns darstellen: der aus dem oberen Maxañon und dem Ucapale gedildete, durch viele Nebenströme, und unter ihnen vor allem durch den auf seiner linken Seite einmündenden Rio Negro verstärkte Amazonenstrom, von Bessten, und der mächtige Rio da Madeira, dessen Quellsstüsse die Pampas, der Mozos und Chiquitos zwischen den Cordilleren und dem brasilianischen Hochlande durchsließen, von Süd West herkommend. Beide vereinigen sich unter einem spizen Winkel und gehen dann gemeinschaftlich in einer solchen Richtung weiter, daß ihr fernerer gemeinsamer

Lauf, namentlich bis zu dem 50 Meilen entfernten Obydos, als die mittlere Proportionale aus ihrer beiderseitigen Masse und Geschwindigkeit angesehen werden kann, wonach es wohl gerechtsertigt erscheint, die beiden genannten Hauptströme als die eigentlichen Stammflüsse des Amazonas anzusehen.

Was nun ihre Länge betrifft, so beträgt die des Masteira, wenn man den Mamoré (und Guapehh) als seinen Duellstrom ansieht...... 500 Meilen, bis zur Mündung des Amazonas

bagegen, bis zur Mitnbung bes

und endlich die des Ucapale . . 710 Meilen,

bis zur Mündung bes Amazonas

Mithin steht der Madeira dem Marasson nicht allein an Wassermasse, wie schon aus der weit geringeren Zahl und Mächtigkeit seiner Zuslüsse hervorgeht, sondern auch an Länge, bedeutend nach. Unterhalb des Zusammenslusses beträgt die Breite der vereinten Gewässer 2/3, und da, wo sie Inseln bilden, oft bis  $1\frac{1}{2}$  (5 bis 6 See=) Meilen, die Tiese dagegen schon durchschnittlich 24 Faden. Auf dieser Strecke des Marasson-Lauses sinden wir auch die 42 Meilen lange, 250 Quadratmeilen messende, also der Größe des

171192/1

Königreichs Sachen nahe kommende Ilha dos Tupinambaránas, gebildet durch den Amazonas und den aus dem Mabeira sich abzweigenden Iraria, auf welche, wie bereits in einem früheren Abschnitte erwähnt worden, sich die letzten Ueberbleibsel des einst so mächtigen Volkes der Tupinambas zurückgezogen haben.

Nicht lange nach ber Vereinigung bieses Mabeira-Armes mit bem Hauptstrome, und zwar bicht unterhalb ber nahen Mündung des Rio das Trombetas, eines jener kurzen, ihm von dem Grenzgebirge Guhana's zuströmenden Flüsse, bilbet ber mächtige Rio das Amazonas die berühmte Enge von Obybos, in ber lingoa geral Pauxis genaunt, jenen zweiten, einer Meerenge gleichen "Pongo," ber ben ungeheuren Stromfolog, nach ber trigonometrischen Messung ber portugiesischen Grenz-Commission vom Jahre 1781, bis auf 2126 Schritte einengt. Infelleer, zu einem ungetheilten Spiegel, zu einem einzigen Körper vereinigt, wogt, als wollte er die engen Banbe zersprengen, ber stolze, prachtvolle König ber Ströme hier in seiner ganzen Riesenkraft und erhabenen Majestät an den flachen, sich auf der Mordseite kaum zu fleinen Bügeln erhebenben Ufern hin, die fein Bett begrenzen, bas er, im ersten Gefühl einer fernen widerstrebenden Macht, gleichsam in seinem Grimme bis zu einer noch unergründeten, schauerlichen Tiefe ausgehöhlt hat. Bis hierher, nämlich 90 Meilen ben Marañon aufwärts, ober, mit bem Rhein verglichen, so weit wie von der Nordsee bis oberhalb Mannheim, und bis zur Höhe von 451 Fuß über bem

Meeresspiegel, bringt ber Einfluß von Fluth und Ebbe. Herr von Martius schätzt nach ungefährer Annahme die Wassermasse, die durch diese Pforte strömt, auf 499,584 Aubitsuß in der Setunde, wobei wohl zu merken ist, daß von den Nebenslüssen des Amazonas drei, unsern Rhein an Größe weit übertressende Ströme hierbei gar nicht in Betracht kommen, da sie erst später ihm ihren Tribut zusühren. — Von hier dis nach Pará hinab hat die flachste Stelle des Amazonas noch eine Tiese von 5 Faden, selbst mit Einsschluß der später im Westen von Marajó anzusührenden Canäle.

Sechzig Meilen unterhalb ber Mündung bes Madeira und zehn Meilen von Obybos, ergießt sich ber bunkelgrüne, boch etwas heller als sein rechter Nachbar, ber Xingu, gefärbte Tapajos bei ber Billa be Santarem, bem Haupthandels- und Stapelplatz Amazoniens, in ben Marañon. Von bem unter 9° 30' füblicher Breite gelegenen Bereinigungspunkte seiner beiben Stammfluffe, bes Juruena unb Arinds an, die unfern der Quellen des Guaporé und des Paraguah, an ben Campos be Parecis entspringen, ist seine Richtung eine fast ganz gerabe, und zwar nordnordöstliche, bis zu seiner Mündung, so bag er mit dem Arinos eine viel nähere, babei, trot feiner geringeren Tiefe, weniger gefährliche und beshalb weit besuchtere Wasserstraße nach Mato Grosso und Cujabá bilbet, als ber Mabeira, auf welcher die Baumwolle, vor allem aber ber Goldstaub und die roben Diamanten des Hochlandes sowie die zahlreichen,

a according

von den wegen ihrer Betriebsamkeit, auch wegen ihres Federschmucks bekannten Mundrucus und Mauhés eingehandelten Naturprodukte des untern Uferlandes, dem Amazonas zugeführt und dafür an Erzeugnissen europäischen Kunstssleißes meistens solche schwere Gegenstände als Rückfracht genommen werden, die für den weitern Landtransport von den großen Seepläßen des Südens nach dem Innern nicht geeignet erscheinen. Dennoch ist die Schiffsahrt auf dem Rio Tapajo's ebenso wenig frei von Schwierigkeiten, von Fällen und Stromschnellen, als die seines riesigen westlichen Gesährten, dessen größtem, 30 Fuß hohen Katarakt sein Salto grande an Höhe sogar völlig gleichkommt, so daß selbst im günstigsten Falle wenigstens sechs Wochen erfordert werden, um von Santarem stromauswärts nach Eujabá zu gelangen.

Denkt man sich die Ober an die Weichsel geknüpft, so erhält man den etwa 250 Meilen betragenden Lauf des Tapajos; sett man dagegen zwei Rheinlängen, vom RheinswaldsGletscher dis zur Schleuse von Katwhk op Zee gemessen, an einander, so hat man erst die Länge des 300 Meilen durchfließenden, mächtigen, aber wenig besuchten Xingu, der 50 Meilen unterhald des vorgenannten Stromes zu Porto de Moz dem Amazonas seine klaren Wasser einverleidt, die auf der Serra dos Vertentes, im Südosten der Campos de Parecis, zwischen dem 14. und 15.º südosten Breite, und zwar beinahe auf halbem Wege von Cujaba in Mato Grosso nach Villa Boa, der Hauptstadt von Gohaz,

entspringen. Der Lauf bes Xingú von seiner Quelle bis zu seiner unter 1° 41' süblicher Breite gelegenen Mündung ist im Allgemeinen von Süden nach Norden gerichtet. In dem untern Theile desselben beschreibt er jedoch einen auffallend stark gekrümmten südöstlichen Bogen, der kurz vor der, oberhalb Souzel, der letzten von Weißen bewohnten Ortschaft, gelegenen Einmündung des von Westen kommenden Tucurui endet.

Diese wenigen Andeutungen über den Xingú mögen vorläufig genügen. She wir jedoch diesen Strom verlassen, möge hier noch einmal der unter 53° westlicher Länge von Greenwich, im Nordwesten von Porto de Moz gelegenen Serra de Almeirim oder de Parú Erwähnung geschehen, als der einzigen Erhebung, welche de la Condamine auf seiner vor hundert Jahren ausgeführten Stromfahrt, vom Juse der Anden bis zum atlantischen Ocean, erblickte.

Schon im Westen der Xingu-Mündung erschien Herrn von Martius der Amazonas so breit wie der Bodensee. Unterhalb derselben erweitert sich aber der Strom, der dis hieher innerhalb des Tieflandes sich stets zwischen den Parallelen von 5° und 1° 30' südlicher Breite gehalten hat, bereits zu einem wahren Meeresarme, den viele große Inseln theilen. Der nördliche Hauptstrom fluthet, ansangs unter dem Namen Rio de Odacapá, später als Canal de Braganza do Norte, von hier nach N. N. O., um sich zwischen Cap Magoari auf der Insel Joannes oder Marajó und Cabo do Norte mit einer 33½ (134 See=) Meilen

breiten, durch die Inseln Caviana und Mexiana in drei Theile getheilten Mündung in den Ocean zu ergießen.

Ein zweiter, weniger bebeutenber Arm, nach ber baran gelegenen Villa gleiches Namens o Rio be Gurupa genannt, fließt, burch Insel-Reihen (bie Ilhas be Gurupá) von bem vorgenannten getrennt, eine Strecke weit in einer mehr östlichen Richtung als jener fort. Während sich einerseits biefe füblichere Waffermaffe im M. W. ber Infel Marvió bem Canal be Braganza wieder anschließt, tritt 18 Meilen unterhalb ber Xingu-Mündung ein Theil berfelben in ein vielverzweigtes natürliches Canalsystem hinein, bas bie fumpfigen Gestade dieser Insel vom westlich gelegenen Festlande trennt, und burchströmt es in süböstlicher Richtung. ber Sübwestseite ber Insel Joannes vereinigt sich nun biese Fluth bes Marañon mit ben Gewässern bes Uanapu (Anapu, Guanapú), bes Pacajaz und bes Jacundaz in einer weiten Inselbucht, die den bezeichnenden Namen bes Rio (ober ber Bahia) bas Bocas führt, setzt bann, ein wahres Meer süßen Waffers, die Insel Marajó im Silben und Osten von ber Terra firma scheidenb, als Pará-Strom\*) ihren Lauf nach Often und Norden fort, und nimmt auf halbem Wege zum Meere ben letten ber brei oft genannten Riesenströme, ben olivenbraunen, etwa 400 Meilen langen, gangesgleichen Tocantins auf, um sich balb barauf, und zwar nach ihrer

<sup>\*) &</sup>quot;Para" bedeutet Fluß ober Strom in ber Sprache ber Tupis nambas.

Bereinigung mit ben ebenfalls von Süben kommenben kurzen, aber wasserreichen Rios Mojú, Acará und Guama, (beren gemeinschaftliche Mündung in ben Pará Bahia be Goajará heißt), in einer Breite von 85/8 (ober 341/2 See-) Meilen zwischen ber Ponta be Tigioca und Cap Magoari gegen ben Ocean zu öffnen. Wenn bagegen von manchen Geographen ber Para als nicht zum Stromspftem bes Marañon gehörig, sondern als der, nur durch das beschriebene Canalshstem mit bemselben communicirende Ausfluß bes von ihnen als völlig für sich bestehend gedachten Tocantins betrachtet wird, so können wir, aus später zu entwickelnden Gründen, uns biefer Ansicht nicht anschließen. wir baber die ungefähr 600 Quadratmeilen messende, von dem süßen Wasser des Amazonas und seiner Nebenflüsse umflossene Insel Marajó, die Sicilien an Größe gleichkommt, zu bem Delta besselben, so erhalten wir für bie ganze Breite feiner Mündnng, von der Ponta de Tigióca bis zum Cabo do Morte, 241/4 (ober 177 See-) Meilen, was ungefähr ber Entfernung vom Monte Circello, an ben pontinischen Gum= pfen, bis Cap Gallo bei Palermo, anderseits aber auch ber größten Breite unserer Oftsee (zwischen ber curischen Nehrung und dem Vorgebirge Torhamm=Obde) gleichkommt.

Der Tocantins, bei dem wir einen Augenblick verweilen wollen, wird aus zwei fast gleich langen, bekanntlich durch die Cordillera Grande geschiedenen Stammslüssen gebildet, von denen der westliche bis zu ihrem unter 5° südlicher Breite stattsindenden Zusammenflusse, Rio Araguaha, der

Duellen des letzteren liegen etwa unter 16° füblicher Breite in dem östlichen Theile der Serra dos Bertentes, auf deren Südseite die Gewässer dem Paraná zusließen, und zwar ganz nahe bei Billa Boa, wo die drei Haupthandelsstraßen des Innern Brasiliens sich vereinigen, die wir uns hier in aller Kürze zu erwähnen gestatten.

Die eine ber brei Straßen führt von biesem Knotenpunkte quer burch Mato Grosso über Cujaba und Villa Bella nach Bolivien, wo sie sich bis zu dem berühmten, 12,520 Fuß über bem Meere gelegenen Anden = Thale von Potosi erhebt. Ein anderer ähnlicher Saumweg nimmt von Villa Boa aus eine nördliche Richtung nach Palma, in ber Mitte von Gohaz, biegt von da nach Often ab, um, die Gebirge quer burchschneibend, seine Waaren in Bahia abzusetzen, und vereinigt sich hier, an feinem Endpunkte, mit bem von Pará kommenden Landwege, ber durch's Innere nach S. Luiz do Maranhao und bann abermals durch ben Sertao (bas Innere) auf bem mächtigen Bogen ber Oftfüste Brasiliens nach Bahia führt. Die britte von Villa Boa ausgehende Handelsstraße vermittelt endlich die Verbindung mit dem Osten und Silben des Landes über Paracatu und Billa Rica, einerseits mit der Hauptstadt bes Reiches, Rio de Janeiro, anderseits mit den Provinzen S. Paulo und Rio Grande.

Nach dieser kleinen Abschweifung wieder zu dem Tocantins zurückkehrend, finden wir die Quellen des Araguahá

fast im Meridian von der des Xingu und 2° füblicher als bie bes öftlichen, noch einmal fo mafferreichen Stammfluffes, ber in seinem obern Laufe ein, im Anfange bes vorigen Jahrhunderts wegen seiner Goldminen bekannt gewesenes Land durchströmt. Der mehr ober weniger breite Streif ber Katarakten bilbet nämlich bei allen biesen großen süb= lichen Zuflüffen bes Amazonas zugleich bie Scheibe zwischen ihrem unteren, burch bie waldigen Ebenen, und ihrem oberen, meistens burch hügelige Fluren ("Campos") führenden Laufe, wo sich die Ufer-Begetation nur zu ben niedrigen, frummäftigen, minder faftiggrun belaubten Bäumen bes Minensandes erhebt, die, gleich bem Gefteine, auf Gold=Formation schließen lassen. Beim Tocantins enben bie Fälle und Stromschnellen nördlich bes 4.0 füblicher Breite. Hier tritt er mithin in bas Tiefland ein. Beim Xingu liegt bagegen bieser Punkt bes Eintritts in die Ebenen erst in 3½° süblicher Breite, beim Tapajos aber süblich des 5.°, woraus sich zugleich die Mordgrenze des brafilia= nischen Sochlandes ergiebt, welche biefe Strome, gleich einer Terrasse, quer burchschneiben.

Wenige Meilen von der Mündung des Tocantins entsfernt, erhebt sich an seinem linken User die Stadt Cametá, auch Billa Biçosa genannt, deren Bezirk etwa 20,000 Einswohner zählt, und die gewiß dereinst recht blühend werden kann, wenn der Handel, was sehr zu wünschen wäre, auf dem schonen Strome noch mehr zunimmt. Ja, die Natur selbst scheint denselben zur Handelsstraße bestimmt zu haben,

- cont-

indem sie ihn durch natürliche Gabeltheilungen mit dem Jacundaz, seinem Nachbarssusse zur Linken, vereinigte, und anderseits seine Wasser, dicht an der Mündung, durch den Anapu, seinen rechten Nebensluß, und den sich darin erzießenden Igarapé-mirim beinahe auch mit dem Rio Moju in Verdindung brachte, so daß ein kurzer Durchstich hinzgereicht hat, dieselbe völlig herzustellen. Auf diesem Wege gelangt man leicht und sicher aus dem Tocantins in die Bahia de Goajará und somit nach der Hauptstadt der Prodinz Pará, der Cidade de Sta. Maria de Belem do Grao Pará, die am Einflusse des Rio Guamá in diese Bucht des Parástromes, etwa 17 Meilen vom Meere entsernt, unter 1° 27' südlicher Breite und 48° 30' westlicher Länge von Greenwich, liegt.

Die Einfahrt in den Amazonenstrom ist wegen der großen Sandbänke, die sich vor seine beiden Mündungen gelagert haben, äußerst gefährlich. Außerdem tritt uns noch eine andere, leicht gefahrbringende, aber höchst wunderbare und noch nicht genügend erklärte Naturerscheinung, die bestannte "Pororoca," am Ausssusse des Marasion entgegen, die sich beim Bolls und Neumond, zur Zeit der Springsluth, am hestigsten daher während der Aequinozien (besonders im Frühjahr) einzustellen pflegt, und nicht allein im Hauptsstrome, sondern auch in einigen seiner dem Meere zunächst gelegenen Zuslüsse, sowie in vielen nahe liegenden Küstensslüssen wahrgenommen wird. Statt nämlich regelmäßig zu steigen, erhebt sich die, durch die stark ausströmende

Wassermasse bes ungewöhnlich anhaltend ebbenden Flusses allmälig aufgestaute Fluth in wenigen Minuten zu ihrer größten Sohe, überwindet ben ausgehenden Strom, brudt ihn in die Tiefe hinab, und wälzt sich bann über ihn fort und, einer Mauer gleich, ben Fluß aufwärts, mit einem Getöse, welches anderthalb Meilen weit hörbar ist. Oft nimmt biese Alles verheerende Fluthwelle die gange Breite bes Stromes ein, zuweilen auch nicht. Da, wo sie auf Untiefen stößt, erhebt sie sich zu 12 bis 15 Fuß Höhe; an sehr tiefen Stellen senkt sie sich bagegen und verschwindet fast gänzlich, um später an einem seichteren Orte wieber aufzutauchen. Solche tiefere Stellen nennen bie Schiffer "Esperas," Wartestellen, weil hier felbst fleinere Fahrzeuge vor der Wuth der Pororóca sicher liegen, namentlich wenn man die Vorsicht gebraucht, sie an einen Baum am Ufer zu befestigen, ba ihre Ankertaue fonst leicht burch bie Ni= veauveränderung des Fluffes zerriffen werden. Je länger ferner bas Ebben bauert, und je schneller es stattfindet, besto stärker erscheint die Pororóca; ebenso kräftigend wirken zahl= reiche Untiefen, Sand und Schlamm im Flugbett und Berengungen besselben, außer anbern örtlichen Ursachen, auf biefes Phanomen ein. — Die meiften Beobachter wollen drei bis vier auf einander folgende berartige Wogen bemerkt haben, indem die hintere Anschwellung stets die sich über= stürzende vordere ersett. Hinter sich aber läßt bie forts ziehende Pororóca die Gewässer in demfelben Zustande vollkommener Ebbe zurück, in dem sich dieselben vor ihrer ephemeren Erscheinung befanden, die sich stets an drei auf einander folgenden Tagen mit Eintritt der Fluth wiedersholen soll.

Ebbe und Fluth sind überhaupt von großem Einfluß auf die Beschiffung des Amazonas in dem ihrer Einwirkung ausgesetzten Theile seines Lauses, indem sie sich theils als Hemmniß, theils als Beschleunigungsmittel der Fahrt besmerkdar machen. Gegen die Ebbes und Fluthzeit rückt man nur langsam unter Segel fort, und mit Rudern läßt sich auf die Länge schwer dagegen ankämpsen. Aus diesem Grunde liegt man meist während der ungünstigen Zeit still. Ja, Ebbe und Fluth spielen bei der Beschiffung des Amazonenstromes eine so wichtige Rolle, daß man sie sogar als Maß für die Entsernungen auf demselben braucht, und nach "Mares" rechnet, worunter man den Weg versteht, den ein Fahrzeug mit einer Ebbe oder Fluth zurücklegen kann.

Die große Länge bes Amazonenstromes macht, daß das Anschwellen seiner aus dem tiefsten Innern des Continents hervorströmenden Gewässer in verschiedenen Theilen seines Laufes auch in sehr ungleiche Zeiten fällt. Während der Marañon in Mahnas, am Fuße der Anden, schon im Jamuar stark anschwillt, fangen die Wasser des Solimões erst im Februar an zu steigen; dagegen erreicht der Amazonas unterhalb des Rio Negro nicht vor Ende März und Ansfangs April seinen höchsten Stand. Ferner ist der Zeitraum zwischen dem Anschwellen und Fallen des Hauptstromes aus dem Grunde verhältnißmäßig nur gering, weil seine,

theils in ber süblichen, theils in ber nördlichen Bemifphäre entspringenden Nebenfluffe, mas bas Steigen und Fallen berfelben betrifft, natürlich eine fehr verschiedene Periobicität zeigen. Die nörblichen Nebenfluffe haben keinen fo entschiedenen Einfluß auf ben Amazonas, als bie riesigen Zufluffe, die ihm von Suben her zuströmen, im November zu steigen beginnen und sich schnell burch bas Anschwellen ber Gebirgswasser füllen. Vor allem aber influirt auf ben Amazonenstrom sein wasserreicher Nebenfluß, ber Mabeira, bessen höchster und niedrigfter Wasserstand gleichzeitig mit bem bes Hauptstroms eintritt. Im Solimões und weiter öftlich steigt bas Hochwasser bes Binnenlandes bis zu 40 Fuß, ja, Herr von Martius hat sogar einzelne Bäume 50 Fuß über bem niedrigsten Stand bes Stromes mit zurückgebliebenem Flußschlamm überzogen gefunden! — Alsbann erscheint bas Land an ben Ufern bes Marañon, mit seinen hochstämmigen, von bem reißenben Strome burchbrochenen Balbern gleich= fam ertrunken in ben enblosen, sich unaufhaltsam fortwälzenden Wafferfluthen. Die hochsten Bäume erzittern, und unzählige Stämme werben von bem reißenden Flusse mit fortgeführt. Die Thiere flüchten auf die höher gelegenen Theile bes festen Landes, und Fische und Krokobile schwimmen an ben Stellen umber, wo jungft noch bie Unze und ber Tapir sich burch bie Wälder Bahn brachen. Nur einzelne Bögelgattungen, die auf ben höchsten Baumgipfeln horsten, unter ihnen ber Arara, lassen sich nicht von bieser Aufregung ber Elemente verscheuchen, die an die Stelle ber stillen

Waldeinsamkeit getreten ist. Durch diese Uebersluthung entstehen und verschwinden jährlich unzählige Inseln; durch sie erhalten die User zuweilen eine ganz neue Gestalt, indem der Strom an dem einen User das ansest, was er an dem andern abgerissen hat, und so oft aus einer größern Insel mehrere Eilande bildet oder umgekehrt mehrere kleine Inseln zu einer größeren vereinigt. Auch ist es nicht unwahrsicheinlich, daß die zahllosen Seen, welche den Marañon, gleich dem Madeira, auf dem größten Theile seines Lauses begleiten und mit ihm in Verbindung stehen, vornehmlich diesen Ueberschwemmungen ihr Dasein verdanken.

Die Durchschnitts-Geschwindigkeit bes Amazonas schätt von Martius an den Ufern auf 0,75 Knoten, und in der Mitte auf 1,5 Anoten. Lister Daw giebt biefelbe zwar auf 4 Knoten an, bemerkt aber babei, baß sie in ber trockenen Jahreszeit geringer ausfallen bürfte, was mit ber Angabe des Schiffs-Lieutenants W. Smyth und des Mr. F. Lowe ziemlich übereinstimmt, nach beren Karte man 3,3 Knoten als mittlere Schnelligkeit bes Stromes von der Mündung des Ucahale bis zu der des Rio Negro erhält. Diese verschiedenen, sich zum Theil widersprechenden Angaben rühren von ber Schwierigfeit her, bas Mittel aus ber so häufig wechselnden Geschwindigkeit des Amazonen= stromes zu nehmen, bie theils von ber Wegend bes Stromlaufes - fo schätte fie z. B. Lifter Daw an einzelnen, stark bewegten Stellen bes Solimões sogar auf 5 Anoten; fast basselbe fand be la Condamine ba, wo ber Marañon

schiffbar wird —, theils von seinem Wasserstande, ba 3. B. ber Mabeira bei hohem Wasserstande an seiner Mindung fast still zu stehen scheint, theils, wie schon bemerkt, von ber Jahreszeit, und endlich auch noch bavon abhängt, ob bieselbe am Ufer, wo man sogar oft eine Rückströmung wahrnimmt, ober in ber Mitte bes Stroms gemeffen wirb. - Gang baffelbe Berhältniß findet in Bezug auf die Def= fung ber Tiefen statt. Da wir oben überall nur die Durchschnittstiefe angegeben haben, so bürfte es nicht uninteressant sein, wenn wir noch als besonders in die Augen fallende Abweichungen von berfelben anführen, daß de la Condamine in der Gegend der Ucahale-Mündung, wo man sonst durchschnittlich nur 8 bis 12 Faben hat, mit 80 Faben, und an einer Stelle unterhalb Coarp, wo bie Durchschnitts-Tiefe 14 bis 16 Faben beträgt, mit 103 Faben keinen Grund fand. Darin stimmen indeß alle Reisenden überein, daß die Tiefe in der Enge von Obydos bisher noch nicht genügend ausgemittelt, jedenfalls aber höchst bebeutend ist. Wenn ber Einfluß von Ebbe und Fluth sich durchschnittlich, wie wir bereits bemerkt haben, bis zu diesem Punkte, 100 Meilen stromaufwärts ersteckt, — wir fagen durchschnittlich, weil z. B. Smyth und Lowe ihn bei bem höchsten Stande bes Stromes erst in Gurupá verspürt haben, — so behaupten bagegen einige Reisende, bas suße Waffer des Maranon schon auf 50 Meilen von seiner Mün= dung in See getrunken zu haben, was jedoch an Uebertreibung grenzt, indem, wie es scheint, die Salzfluth ber

Aequatorial-Strömung sogar bis über die Ponta de Tigióca in den Fluß vordringt und sich hier erst nach Norden wens det, während anderseits das süße Wasser des Flusses, sich ganz an der westlichen Küste haltend, nur bis zum Cabo do Norte reicht.

Diefe weite Bai, biefes Meer füßen Waffers, mit bem sich der Maranon in unabsehbarer Ausbehnung gegen ben Ocean öffnet, hat, so erzählt man, auch bie Beranlassung zu biefem Ramen bes erften Stromes ber Erbe gegeben. Als nämlich im Jahre 1500 bie ersten Entbecker, unter ber Leitung bes Bicente Daneg Bingon in biefe riesige Mündung vordrangen, sollen die Einen staunend: "Ift bies noch die See (Mar)?" gefragt, und die Andern "Nein!" (spanisch non, portugiesisch nao) geantwortet haben, und aus ber Zusammensetzung bieser beiden Worte ber spanische Name "Marañon" und ber portugiesische "Maranhão (Marahnão)" entstanden sein, indem man des Wohllauts wegen ein "a" zwischen bie beiden Sylben hineinschob, ober nach ber portugiesischen Leseart bem "Nein" ein "ach (ah!)" vorsetze. Tropbem, daß diese Erzählung auf die mannigfachste Art von ben verschiedenen Schriftstellern gemodelt wird, bleibt sie immerhin die gebräuchlichste, wenn auch nicht gerabe historisch festgestellte Ableitung bes Namens.

Einunddreißig Jahre nach der Entdeckung versuchte der Spanier Diego de Ordas in die Mündung des Maranon und des Orinoco einzudringen, sah sich aber durch den Berlust eines seiner Schiffe bald genöthigt, das gefährliche

Unternehmen aufzugeben; doch was dem Genannten von dieser Seite nicht gelingen wollte, erreichte bald darauf ein Landsmann desselben, Francisco de Orellana, der erste, der, wie wir früher bereits angeführt haben, den Marañon von Westen her, von den Usern des stillen Meeres kommend, auffand und, vom Einflusse des Napo an, ihn bis zu seiner Mündung hinabschiffte.

Die Veranlassung zu biefer benkwürdigen Reise war folgende. Kanm hatte ber bekannte Francisco Bizarro, bessen Namen die Geschichte nur mit Abscheu nennt, im Jahre 1541 seinen Bruder Gonzalo Pizarro, ber ihn an Grausamkeit wo möglich noch übertraf, zum Gouverneur ber Proving Quito eingesetzt, als sich berselbe bereits zu einem Zuge über bie Anben anschickte. Was mar es aber, bas ihn bazu bewog? — Die Sage von bem "Dorabo" (b. h. von bem vergolbeten Manne) war es, die ihn fo mächtig anzog, bie auch ihn in's tiefste Innere bes Continents locte, - jene, so manchem Spanier verberblich geworbene Sage, ber so viele Conquistadores, gleich einem Gespenste, nachjagten, bas, mit jedem Schritte tiefer in's Land hinein, immer weiter vor ihnen her floh, weil die Eingebornen, die Goldgier ber Spanier geschickt benutend, stets ben Sitz ber Mhthe aus ihrer Nähe in eine entfern= tere Gegend versetzent, ben eigenen Stamm ber fremben Sabsucht zu entziehen verstanden.

Jene Sage von bem Goldkönige, von seiner Wunderstadt Manao, wo dreitausend Goldschmiede stets Arbeit

fanben, und feinem fabelhaften Golblande mit einem Golbe, einem Silber= und einem Salzhügel war es, bie Gonzalo im Often Beru's, von ben Ansfagen ber Indianer verleitet, aufzusuchen sich auf ben Weg machte. Rein Wunder, baß Die Erzählungen von dem "Rey borado" seine Phantasie aufregten, seine Neugier und seine Sabsucht reizten! Wie reich an Schätzen mußte bas Land jenes Königs fein, ber sich jeden Morgen beim "Lever" mit wohlriechendem Del ober Barg bestreichen und bann von feinen, mit langen Blasröhren bewaffneten Kammerherren sich ganz und gar mit Goldstaub überblasen ließ, ben er jedoch, ba diese Art von Kleidung den Fürsten am Schlafe hindern würde, jeden Abend abwusch, um an jedem Tage, gleich einer künstlich gearbeiteten Statue, frisch vergolbet zu erscheinen! — Diefem Phantasiegebilde also zog Gonzalo nach, von zweihundert Mann zu Fuß und hundert Mann zu Roß, außerbem von viertausend Indianern begleitet, die ihm als Lastträger bienten, und gefolgt von einer Heerbe von viertaufend Schweinen und indianischen Schafen. Nach vielen Wiberwärtigkeiten, und nachdem er einen Zweig ber Corbilleren, obgleich nicht ohne große Beschwerbe, glücklich überschritten, gelangte er in das Thal Zumaque, woselbst er sich mit Francisco de Orellana, einem Ritter aus Truzillo, ber ihm mit breißig Pferben nachgezogen war, vereinigte.

Als endlich, nach vielen bestandenen Fährlichkeiten, der Caco (Coca), ein Nebenfluß des Napo, erreicht war, bauten die unerschrockenen Spanier an seinem Ufer eine Brigantine,

bie zum Transport ber Kranken, auch zum Uebersetzen ber Truppen von einem Ufer auf bas andere bienen und bas Expeditions=Corps, das längs bes Ufers marschirte, auf bem Fluffe segelnb begleiten follte. Sie setzten auf biese Weise die Reise eine Zeit lang stromab fort, bis bei bem unausgesetzten Regen, bei bem häufigen Durchwaten von Sümpfen und überschwemmten Savannen, Hunger, Er= schöpfung und Krankheit sich in so hohem Grave einstellten und die Reihen des kleinen Corps bermagen zu lichten begannen, baß, nachbem bereits taufend Indianer als Opfer gefallen waren, Bigarro ben Entschluß faßte, Orellana mit funfzig Mann in ber Brigantine nach bem 80 bis 100 Leguas entfernten Bereinigungspunkte bes Caco und bes Napo hinabzusenden, um in bem bortigen, als fruchtbar ge= schilberten Landstriche Lebensmittel zu holen, die er bem zurückbleibenben Corps zuführen follte.

Sobalb Orellana ben Napo erreicht hatte, ließ er, die Rückfahrt durch das unfruchtbare Land bei dem nahrungslosen Zustande der Seinen — die bereits gekochte Schuhsohlen und Lederriemen essen mußten — für unausführbar erkennend, sich von denselben zum unumschränkten Besehlshaber wählen, um darauf am 31sten December
1541 mit ihnen die Reise den Napo abwärts eigenmächtig anzutreten. — So führte ihn sein Schicksal in den mächtigen Paraná-guaçú\*), wie die Eingebornen

<sup>\*)</sup> Paraná-guaçú heißt: großes Meer.

bekanntlich ben Marañon nannten. Oft waren die Ufer lange Strecken weit völlig unbewohnt; dann gelangte man wieder zu mehr oder minder zahlreichen Indianerstämmen, wo die halb verhungerten, zur Verzweislung gebrachten Spanier bald gute Aufnahme fanden, bald in hartnäckige Kämpfe verwickelt wurden, aus denen ihre beiden Briganztinen, — es war nämlich bereits mit großem Zeitauswande eine zweite erbaut worden, — stets siegreich hervorgingen. Auch versehlte Orellana nicht, wo es irgend thunlich war, mit den herkömmlichen Seremonien zum Staunen der Einzgebornen von dem Uferlande im Namen des Königs von Castilien seierlich Besitz zu nehmen.

Schon lange hatten die kühnen Abenteurer von einem Bolke von "Amazonen" gehört, das tief im Innern hausen sollte; doch erst am 22sten Juni 1542, nachdem sie nach ihrer Schätzung bereits 1400 Legnas auf dem Strome zurückgelegt hatten, kamen ihnen die ersten zehn oder zwölf dieser Heldinnen zu Gesicht, die an der Spitze des ihnen unterthänigen Bolkes den Spaniern tapfern Widerstand leisteten. Der Grund der hartnäckigen Gegenwehr dieses Stammes war ein sehr einfacher, und bestand lediglich darin, daß die schönen Thranninnen einen seben der Ihrigen tödteten, der die Flucht ergriff.

Die Amazonen beschreibt Orellana als von großer Statur und weißer Gesichtsfarbe, mit langem, glattem Haar, das sie um den Kopf gewickelt trugen. Ihre einzige Be-kleidung bestand in einem Gürtel, und Bogen und Pfeil

waren ihre Waffen. Sieben bis acht dieser Schönen bliesben auf dem Plaze, worauf das Volk die Flucht ergriff. Doch bald erschienen wieder neue Indianer-Haufen, so daß die Spanier sich ohne Beute an Bord ihrer Fahrzeuge zusrückziehen mußten. — Im Lande der Amazonen gab es gesmauerte Städte und mit Gold gedeckte Tempel, wenn man dem trauen kann, was Orellana von den Eingebornen erfahren haben will.

Nach zahllosen Schicksalen und nach einer Binnenfahrt, beren Dauer fast acht Monate betrug, und deren Länge der kühne Abenteurer auf 1800 Leguas schätzte, gelangten die beiden Brigantinen endlich am 26sten August in die offene See, und erreichten am 11ten September die Insel Cusbagua, von wo Orellana nach Spanien zurücksehrte.

Nachdem er hier volle Verzeihung für sein schwer zu billigendes, eigenmächtiges Verlassen des Gonzalo Piszarro, und sogar die Erlaubniß, die von ihm entdeckten Länder, jedoch mit Schonung des portugiesischen Gebiets, unter dem Namen der Provinz Nueva-Andakusia, für die Krone Spanien förmlich zu erobern, erhalten hatte, unternahm er bereits im Jahre 1544 eine zweite Reise nach der Mündung des Amazonenstroms, um hier, nach monate-langem Umherirren in diesem Süswasser-Ladhrinthe und nach vielen vergeblichen Versuchen, in den Hauptstrom zu gelangen, gleich vielen der Seinen, von Krankheit befallen, den Tod zu sinden. Sein Name wurde früher und wird noch heute, nach dem Borgange des berühmten Geschichts

sanon beigelegt, eine Ehre, die der unerschrockene Spanier gewiß wohl verdient hat. Wenn jedoch die Bezeichnung "Rio das Amazonas" die beliebtere geworden ist, so hat Orellana diesen Umstand sich selbst beizumessen, da seine poetischen Beschreibungen des singirten Amazonengeschlechts dem Könige der Ströme einen eigenen mhstisch-romantischen Nimbus verliehen haben, der fortan von dem Gedanken an denselben unzertrennlich wurde.

Bereits im folgenden Jahre (1545) tauchte die Amazonen-Sage in einer etwas süblicheren Begend wieber auf, indem der Conquistador von Paraguah, Fernando de Ri= beira, auf seinen Zügen von einem solchen Frauenreiche, etwa unter bem 12.0 füblicher Breite, gehört haben wollte. Einige Zeit barauf folgte eine zweite Fahrt auf bem Maranon von den Anden bis zum Meere, bie, überhaupt in ein gewisses Dunkel gehüllt, fein neues Licht über biese Sage verbreitete. Sechzehn Jahre nach Orellana's Tobe, 1560 nämlich, versuchte Piebro be Urfua von Cuzco aus zum Amazonenstrome zu gelangen, ward aber unterwegs von dem schändlichen Lopez d'Aguirre ermordet, der bie Reise bis zum Ocean fortsetzte. — Etwas später jedoch, (1595) erschien ein anderer Abenteurer, Sir Walter Raleigh, ber bas Amazonensand an die Ufer bes Tapajós verlegte.

Zwanzig Jahre banach sendete Alexandre de Moura, nachdem er kurz zuvor S. Luiz do Maranhão erobert und la Rivardière mit der französischen Besatzung von dort vertrieben hatte, den Francisco Caldeira de Castello Branco mit drei Caravellen und 200 Mann aus, um das Land an der Mündung des Amazonas, das die Portugiesen, ebenso wie den Strom selbst, mit dem Namen Grao-Pará bezeichneten, zu erforschen, und unter dem Titel eines Capitad – Mor in Besitz zu nehmen. Derselbe tras am Iten December 1615 in der Gegend ein, wo der Mojú, der Acará und der Guamá in den Parástrom münden, legte hier ein Fort an und somit den ersten Grund zu der nach-maligen Hauptstadt dieses weiten Landstrichs: Nossa Sen-hora de Belêm\*).

Gleich anfangs bekam Calbeira mit den Holländern zu thun, die sich am nördlichen Ufer des Amazonenstroms niedergelassen hatten und dort Handel trieben. Er entsendete nämlich den fühnen "Alseres" Pedro Teixeira gegen ein großes holländisches, etwa 40 Legoas von Belêm vor Anker liegendes Schiff, welches berselbe, nach hartsnäckigem Kampfe, glücklich in Brand steckte.

Bald darauf gerieth der neue Capitao-Mor mit den Tupinambas in Streit, die, durch ihre harten Schicksale in der Provinz Pernambuco belehrt, zu den Waffen griffen, um die Portugiesen zu vertreiben. Obgleich Caldeira bald abgesetzt ward, so dauerte bennoch der Unfriede mit den Indianern mit geringen Unterbrechungen auch bei seinen

<sup>\*)</sup> Unfere liebe Frau von Bethlebem.

Nachfolgern fort, die theils durch Capitaes = Mores, unter ben Befehlen bes Gouverneurs von Maranhao und Ceará, theils als selbstständige Gouverneure über die Provinz Parć herrschten, und mittelbar ober unmittelbar bie armen Gin= gebornen auf's grausamste verfolgten und bekriegten, ja es zuließen, daß ihre Landsleute ben schauberhaftesten Menschenhandel trieben, die unglücklichen Indianer zu Sklaven machten und sie für ihre Rechnung auf bem Markte von Belêm verkauften. Ueberhaupt ist bie Geschichte ber Proving Pará, die, bei ber entfernten Lage dieses Landstrichs sowohl von Lissabon, als von bem Site ber frühern Gene= ral=Gouverneure Brafiliens, Bahia und Rio de Janeiro, fast zu allen Zeiten vereinzelt basteht, ebenso arm an er= freulichen, als an großartigen Ereignissen. Wir hören. wenn wir sie verfolgen, von nichts als von ber Absetzung und Wiedereinsetzung von Capitaes=Mores, von der Ber= treibung und Rückfunft geistlicher Orben, von innern Zwistigkeiten und Rebellionen aller Art, von Zügen gegen bie Eingebornen und von unbedeutenden Kämpfen gegen bie Ansiedler anderer europäischer Nationen, vor allem ber Hollander, die sich ebenfalls am Amazonenstrome festgesett hatten und auf demselben Handel trieben. — Wir wenden uns baher von diesen politischen Wirren ab und einer interessanteren Art von Erscheinungen zu, indem wir einige ber berühmteren Abenteurer und Reifenden anführen, die ben größten Strom ber Erbe beschifften.

Nachbem zwei, zu einer aufgelöften Miffion gehörenbe

Franziskaner in Begleitung von feche Kriegsknechten, beren Hauptmann von den Indianern erschlagen worden, bem Beispiele bes Orellana folgend, sich ber Borsehung überlassen hatten und so auf bem Napo und Marañon bis zum Ocean gelangt waren, wurde gleich barauf, im October 1637, bie erfte Expedition stromaufwärts nach Quito abgesenbet, bas bamals bekanntlich während ber Bereinigung beider Kronen bemselben Herrscher hulbigte. Teixeira unternahm bieje Fahrt, die glücklich ablief und ohne die Landreise etwa zehn Monate bauerte, mit 70 Solbaten und 1200 Indianern, welche als Bogenschützen und Ruberer bienten, mas mit ben Weibern und Stlaven eine Gesammtzahl von nabe an 2000 Köpfen gab, die auf 45 Canoas eingeschifft waren. Der Hauptzweck bieses Unternehmens scheint die Unterwerfung der Uferstämme am Amazonas gewesen zu sein, die zum Theil eine entschiedene Neigung für die Holländer und Engländer an den Tag legten, beren Streben noch immer babin ging, sich in biefen Gegenben festzuseten, und von benen bie erstgenannten ihre Handelsverbindungen sogar bereits bis zum Tapajós ausgebehnt hatten.

Im Jahre 1639 kehrte der kühne Portugiese auf demsselben Wege von Quito, wo man ihn kestlich empfangen und ihm zu Ehren nach der Sitte des Landes Stiergesechte versanstaltet hatte, nach Rossa Senhora de Belêm, und zwar in Begleitung des gelehrten Jesuiten Frei Eristoval d'Acuña, zurück, der die Reise umständlich beschrieben hat.

Mach biesen Reisen bes Pebro Teixeira, — benen unter andern in den Jahren 1689 bis 1691 die des Pater Samuel Fritz, eines böhmischen Jesuiten, solgte, der eine Karte des Stroms veröffentlichte, — gehörte bald die Fahrt den Marañon hinab nicht mehr zu den Seltenheiten, da man, auf diese Weise die gesahrvolle Umschiffung des Sap Hoorn vermeidend, den Weg von Perú nach Suropa sicherer zurücklegen konnte. Auch wurden den jetzt an der Amazonas und seine Nebenslüsse allmälig besannter, und zwar kann man etwa das Jahr 1710 als den Zeitpunkt bestrachten, wo die Portugiesen eine allgemeine geographische Ansicht von dem Lause dieser Ströme bereits gewonnen hatten.

Im Jahre 1719 ward Nossa Senhora de Belêm, nachdem sich seine Bevölkerung im Jahre 1676 durch Eine wanderer von der durch einen vulkanischen Ausbruch versheerten Insel Fahal vermehrt hatte, durch königlichen Beschluß zu einem Bisthum erhoben, das seine Gerichtsbarkeit über die portugiesische Guhana, Mato Grosso und Gohaz erstreckte; auch trat endlich unter dem Marquis de Pomebal die Provinz Pará unter dem Namen Estado do Grao Pará definitiv in die Reihe der Capitanias ein.

Trot ber bekannten Fürsorge dieses Staatsmannes, sowohl in Bezug auf die Eingebornen, als auf die Colosnisten, die ihm unter andern bereits (1755) die Gründung einer mit ausschließlichen Privilegien begnadigten Handelssgesellschaft in Pará und Maranhao verbankten, schien die

11000

unruhige Provinz boch erst befriedigt, als im Jahre 1759 auch hier die Bertreibung ber Jesuiten erfolgte. Ueber die Reinheit ber Absichten bieses Orbens und bie Art, wie bie= felben ausgeführt wurden, wollen wir hier nicht richten; boch soviel scheint festzustehen, bag die Missionen desselben für die Heranbilbung ber wilden Stämme bes Innern, namentlich für die bürgerliche Erziehung, von großem Rugen waren, und bag mit ber Bertreibung ber Brüberschaft Jesu ber Berfall ber "Albeas" (Indianer-Dörfer) in Pará seinen Anfang nahm, obgleich Pombal sich von ber Unterordnung biefer Wohnsitze unter weltliche Dbere gang andere Resultate versprochen hatte. — Gleichzeitig mit diefen Magregeln wurden bie fräftigsten Gesetze zur Aufhebung und gänzlichen Abschaffung ber Sklaverei ber unglücklichen Indianer erlassen; boch trat leiber sehr bald bie Einfüh= rung von Negerstlaven an beren Stelle.

Etwa ein Jahrhundert nach der Reise Teixeira's, im Jahre 1743, sand die oft erwähnte wichtige Expedition de sa Condamine's, von Jaën de Bracamoros den Amazonenstrom abwärts dis Pará, statt. So kurz ihre Dauer war — sie währte nur 2½ Monat, — so groß war die auf dieser Reise gewonnene Ausbeute für die Wissessich, namentlich für die Geographie des Marañon, die durch de sa Condamine's Karte wesentlich bereichert wurde. Ueberall erkundigte sich der große Ukademiker, obzgleich er selbst jenen Erzählungen nicht vollen Glauben schenkte, nach der Amazonensage, und fand sie längs des

ganzen Stromufers noch im Munbe bes Bolks. Alle Aussagen stimmten barin überein, daß bie Amazonen schon vor längerer Zeit ihren Wohnsitz veränderten, indem sie, von Süben kommend, ben Maranon überschritten und sich bem Rio Negro ober einem ber andern nördlichen Zufluffe zugewandt hätten. Ja, in Coary erfuhr be la Conbamine fogar von einem Säuptlinge, bag fein Großvater biefe Frauen, die von dem Cahamé (einem sich hart unterhalb bes Teffe in ben Amazonas ergießenben siiblichen Meben= flusse) gekommen wären, an einer ber Mündungen bes Purus (bem Cuchinnara) auf ihrem Wege nach bem Rio Negro habe vorüberfahren sehen, und daß berselbe vier von diesen Amazonen selbst gesprochen habe. Anderseits theilte ein alter Solbat ber Garnison von Capenne, ber sich an ben Fällen bes Ohapot niedergelassen hatte, bem berühmten Gelehrten mit, daß er im Jahre 1726 mit einem auf Entbedungen entsenbeten Detachement zu einem mit langen Ohren behafteten Volksstamme an ben Quellen des Ohapok gekommen sei, wo bie Frauen grüne Steine (bie bekannten Amazonensteine) um ben Hals getragen, und auf die Frage: woher sie dieselben erhalten, geantwortet hätten: "von den Frauen ohne Männer, die sieben oder acht Tagereisen weiter gen Westen wohnen." Nach anbern Nachrichten sollten sie am Flusse Irijó hausen, ber zwischen Macapá und bem Cabo bo Norte in ben Ocean mündet.

Southen giebt an: de la Condamine habe biesen Nachrichten nur insofern Glauben beigemessen, als er nicht

an der einstmaligen, wohl aber an der gegenwärtigen Existenz der Amazonen gezweiselt habe. Dessenungeachtet glaubt sich aber der berühmte Geschichtsschreiber nicht berechtigt, diesen Zweisel zu theilen, und hält vielmehr das Dasein des Amazonen-Bolkes nach den obigen Angaben, die 30 Jahre später durch die Reise des portugiesischen Astronomen Ribeiro, außerdem aber durch den Missionair Gili und noch Andere großentheils bestätigt wurden, nicht für unwahrscheinlich.

Alexander von Humboldt, ber bekanntlich auf seinen benkwürdigen Wanderungen durch die Aequinoctials Gegenden des Neuen Continents in den Jahren 1799 bis 1804 sowohl den Rio Negro, vom Orinoco kommend, beschiffte, als auch den oberen Marañon besuchte, giebt ebensfalls die Möglichkeit zu, daß die Weiber eines oder des andern Stammes, der drückenden Sklaverei überdrüssig, in welcher sie von ihren Männern gehalten wurden, in die Wildniß geslohen seien, und sich dort, gleich slüchtig geswordenen Negern, in Horden oder Palenquen vereinigt und, zur Erhaltung ihrer Unabhängigkeit, nach und nach eine kriegerische Lebensweise angenommen haben.

Herr von Martius, der in den Jahren 1819 und 1820 mit Herrn von Spix die in jeder Hinsicht für die Wissenschaft ersprießlichste Reise auf dem Amazonenstrom unternahm, — die bei einer Fahrt stromauswärts von 4½ und stromabwärts von 3 Monaten sich zwar nur dis Tabatinga erstreckte, dafür aber auch große Strecken auf

100

dem Jupurá und Rio Negro in sich faßte, — gehört in Bezug auf die Amazonensage zu den völlig Ungläubigen und macht kein Hehl daraus. Nach seiner Meinung lag der Fabel der, von den europäischen Abenteurern auf das mannigsachste verdrehte und ausgeschmückte Umstand zum Grunde, daß schon zu Orellana's Zeiten, wie es heut noch bei den Mundrucus der Fall ist, die Weiber ihre Männer in den Krieg begleiteten.

Sbenso wenig als der letztgenannte und ein anderer deutscher Natursorscher, der bekannte Professor Pöppig, der in 8½ Monat, vom August 1831 bis April 1832, die Reise stromab, vom Einflusse des Huallaga dis zum Meere vollendete, scheinen sich die englischen Reisenden Lister Maw, der 1828 in drei Monaten von der Huallaga-Mündung, und Smyth und Lowe, die 1835 in 2½ Monat von der Ucayale-Mündung dis Pará hinabschifften, sür diese Mythe interessirt zu haben. Das neueste Zeugnist darüber legt Herr Richard Schomburgk, der im Jahre 1840 seinen ältesten Bruder, Sir Robert, auf dessen letzter Reise in Guhana begleitete, in den Monatsberichten der Gesellschaft sür Erdkunde (Neue Folge. Bd. III. Berlin 1846) ab, ohne jedoch bestimmte Nachrichten siber die Existenz dieser fabelhaften Mannfrauen einziehen zu können.

Die Provinz Pará war die letzte Brafiliens, welche Dom Pedro I. als Kaiser anerkannte, und zwar erst im Jahre 1823, wo sich die Hauptstadt einer kaiserlichen Kriegsbrigg unter Capitain Grenfell ergab. Der kurz nachher erfolgenbe Ausbruch einer Gegen-Revolution warb schnell erstickt, und 253 Aufrührer wurden in ein Schiff von 600 Tonnen eingesperrt. Als barauf die Gefangenen einen Bersuch machten, sich zu befreien, seuerte die Wache durch die Luken auf sie, worauf die Unglücklichen, zur Berzweissung gebracht durch die Hitze und die dicke, im Schiffszraume herrschende Luft, sich gegenseitig auf das unmenschlichste zu zersleischen begannen. Hierzu gesellten sich sehr bald alle Schrecken des Erstickungstodes, so daß am andern Worgen von den 253 Mann nur noch vier am Leben waren, die sich hinter einem Wasserfasse verborgen hatten!

Aehnliche Greuelscenen wiederholten sich zum Theil in den nun folgenden Revolutionen (bis 1836), wo Taussende von Gefangenen in den Forts schmachteten, bis der Tod sie daraus befreite, und auf dem Gefängnißschiff "Xinstin" allein im Berlauf von 5 bis 6 Jahren an 3000 Mensschen umgekommen sein sollen! —

Alle diese Wirren waren die Frucht der endlosen Unterdrückungen, welche sich die weiße Bevölkerung von Ansang an, und zwar hier noch mehr als in andern Theisten Brasiliens, gegen die armen Eingebornen erlaubt hatte.
— Nach solchen Vorgängen wird man sich nicht wundern, daß die Einwohnerzahl der Provinz Pará im Allgemeinen in den letzten Jahren eher abs als zugenommen hat. Dies gilt besonders von den alveirten (in Dorsschaften vereinigsten) Indianern, deren Zahl früher 60,000 betrug, jetzt aber auf weniger als die Hälfte herabzesunken ist.

Während man bie Größe bieses ungeheuren Landstrichs, ber einerseits vom Meere bis zur Grenze von Perú, ober vom 46. bis zum 72.0 westlicher Länge von Greenwich, und anderseits vom 6.0 süblicher bis 40 10' nördlicher Breite reicht, auf 50,000 Quadratmeilen, b. i. zehnmal so groß wie ber preußische Staat, annimmt, schätt man seine Bevölkerung, mit Ginschluß von etwa 10,000 wilben Indianern, nur auf 200,000 bis 239,000 Seelen, ober wenig größer als bie halbe Einwohnerzahl Berlin's. — Hiernach bilbet ber Flächeninhalt bieser einzigen Provinz mehr als ein Drittel, beinahe zwei Fünftel bes ganzen Kaiserreichs (130,000 Quabratmeilen), während hingegen ihre Bevölkerung, zu 200,000 Seelen angenommen, nur ben fünfundbreißigsten Theil ber Gesammtbevölkerung Brafiliens (zu fieben Millionen gerechnet) ausmacht. In biefem Falle kommen in ber Proving Pará 4 Seelen auf bie Quadratmeile, mährend in bem öbesten Gouvernement Rußlands, in bem von Archangel, bas zur Hälfte in ber eifigen Polarregion liegt, noch burchschnittlich 16 Menschen auf bemfelben Raume leben.

Außer den eingebornen Stämmen besteht die Populastion der Provinz aus Weißen (brancos), aus Leuten von gemischter Abkunft (casusos), bei denen meist das indianische Blut vorherrscht, aus Negern und aus sogenannten zahmen Indianern (Indias mansos), d. h. solchen Ureinswohnern, welche sich zwischen der weißen Bevölkerung ausgesiedelt haben. Die Schwarzen und die Mulatten sinden

sich hier in geringerer Zahl als in andern Theilen des Reiches, weil dis zum Jahre 1755 die Eingebornen ausschließlich alle Sklavendienste thaten. Erst um diese Zeit gestattete ihnen König Jozé, nach freier Wahl selbstständig zu werden, und seitdem erst hat man, wie schon erwähnt, Negerstlaven hier einzusühren begonnen.

Die Provinz Pará ist bei ihrem warmen, stets gleichsmäßigen Aequatorials Klima — bas aber gemäßigt wird durch die Passatwinde, die vom Ocean durch die weit gesöffnete Mündung in den Amazonenstrom hineindringen, und durch die schattigen Waldungen, die den seuchten, fruchtsdaren Boden gegen die glühenden Strahlen der Sonne schützen — mit Herrn von Martius zu reden, als Antispodin der Molucken, der Pslanzengarten Brasiliens. In der That kann keine Stadt des Reiches eine so reichhaltige Liste von Aussuhrartikeln ausweisen, als die Hauptstadt dieser Provinz, indem sie deren nicht weniger als vierzig besitzt, worunter sich auch einige Erzeugnisse des Thierreichs besinden, die meist von der Insel Marajó stammen, wo viel Biehzucht getrieben wird.

Die ganze Breite des Parástroms zwischen dieser Inssel und der Stadt beträgt  $4^{3/4}$  (19 See=) Meilen; doch dehnt sich eine Reihe waldiger Eilande, von denen die Isha das Onças das bedeutendste ist, von der Doppelmündung des Rio Mojú und des Guamá dis zu der unterhalb Beslêm gelegenen Bahia de S. Antonio aus, welche Marajo und den eigentlichen Strom den Blicken der Bewohner

Pará's entzieht, und wodurch jener kurze, 2 Seemeilen breite, von Süd nach Nord streichende Flußarm entsteht, der den Namen Bahia de Goajará führt, eine Bezeichnung, worunter auch zuweilen die Guamá-Mündung allein versstanden wird, während der Hauptcanal jenseits jener Eilande einen Wasserspiegel von 2½ (10 See-) Meilen Breite bildet.

Auf der Nordostseite einer hart unterhalb der Guamá= Mündung in den Parastrom vorgreifenden Spite der Wäl= ber bes Festlandes behnt sich die Cibabe be Nossa Sen= hora de Belein aus, beren Bevölkerung sich, burch bie wiederholten Rebellionen, seit bem Jahre 1819 von 24,500 Seelen bis auf 10,000 vermindert hat. Bon der Rhebe aus sieht man, an ber scharfen Ede nach bem Guamá zu, einen Sügel schroff aus ben Fluthen aufsteigen, ben eine bicht gebrängte Gruppe hoher Gebäube krönt, überragt von ber zweithurmigen Kathebrale. Von hier an zieht sich bie ziemlich ansehnliche Stadt eine Viertelmeile weit am flachen Ufer des Pará stromabwärts fort, bis dahin, wo sie sich unter einem stumpfen Winkel an die von Gub nach Nord streichenben Wälder ber Terra firma wieder anschließt. Etwas oberhalb der Stadt liegt bas kaiferliche See-Arfenal, woselbst Pring Abalbert eine Fregatte fab, beren Rippen, obgleich sie bereits siebzehn Jahre auf bem Stapel stand, noch nicht einmal bekleibet waren. Von biesem Etablissement — bas leiber noch von fehr geringer Bedeutung ist, wenn es sich auch besser als irgend ein Punkt ber Erbe zur Werft eignet, weil ihm wohl in einem Jahrtausend bas

Bauholz nicht ausgehen bürfte — führt eine prachtvolle, schattenreiche Mango-Allee zwischen zwei Canalen langs ber ganzen hinteren Seite ber Stadt burch Felder bin, Die von zahlreichen, burch bas Fluthwasser gespeisten Gräben durchzogen sind. Am andern Ende dieser herrlichen Allee liegt ein kleiner, freier Plat mit einer Kirche, neben welder Fächerpalmen (Miriti, Mauritia flexuosa) in die Luft ragen. Dicht babei ist schon alles Urwald. Das Innere ber Stadt schien mir, bemerkt ber Pring, nicht besonders gut gehalten zu sein, und bie zum Theil recht wohlgebauten steinernen Häuser, unter benen unstreitig ber Pallast bes Präsidenten — basselbe Schloß, bas einst Pombal zum bereinstigen Site eines portugiesischen Prinzen bestimmte als Hauptgebäube genannt zu werden verbient, würden Belêm gewiß etwas Großstädtischeres geben, wenn nicht bas häufig in ben Straßen wachsenbe Gras ben guten Einbruck einigermaßen wieber zerftorte.

Doch wenden wir uns wieder dem Flusse zu, dessen braungelbe, gleich der Farbe des Mains in's Röthliche hinüberspielende Fluthen bald von der Macht des Oceans zurückgedrängt werden, bald von der vereinten Kraft des Amazonas und Tocantins, des Mojú und des Guamá gestrieben, sich in der Breite von 5000 Schritt zwischen der waldigen Unzen-Insel und den endlosen Urwäldern des Festlandes fortwälzen. Alles ist Wasser und Wald, soweit das Auge reicht; auch die kleinen Inselchen sind damit besteckt, die sich in der Richtung nach dem Meere quer über

ben Strom hinziehen und nur hie und ba ben Horizont frei und unbegrenzt burchblicken laffen. Nur mit Mühe hat man gleichsam ber Tropen=Begetation einen kleinen Raum zwischen Fluß und Wald abgerungen, um die Hauptstadt einer riefig großen Provinz bazwischen hineinzuzwängen. Wenn auch biese völlig ebene Gegend bem, ber von Rio be Janeiro aus babin gelangt, etwas monoton erscheint, und Para seinerseits auch als Stadt nicht gerabe geeignet ist, eine große Wirkung auf ben Ankömmling hervorzubringen, so nimmt es sich boch mit ben enblosen Wälbern dahinter, vom Flusse gesehen, sogar recht stattlich aus. Einen eigenthümlich frembartigen Einbruck gewähren ichon die zahllosen, von halbnackten Indianern bewohnten Boote, bie längs bes Stranbes liegen. Dieser Einbruck steigert sich aber noch für ben, ber ben Süben Brafiliens fennt, sobald er, in die Stadt eintretend, ben auffallenden Mangel an Negern und Mulatten gewahr wird, und bie braune, eingeborne Bevölkerung nebst ben vielen Mischlingen, bei benen jedoch stets ber indianische Thpus ber überwiegenbe ift, so entschieden vorherrschen sieht. Im Allgemeinen find diese mit indianischem Blute gemischten Menschenracen wohlgebilbet, namentlich giebt es schöne Frauen barunter.

Zur Zeit der Anwesenheit des Prinzen Abalbert ersfreute sich Para gerade keines zahlreichen Besuchs von Kauffahrern; dagegen lagen außer dem Growler mehrere Kriegsfahrzeuge auf der Rhede, unter andern die brasiliasnische Brigg "Brasileiro" und die französische Corvette

"la Bergère," Capitain Blanc, nebst ber Canonière-Brick "la Boulonnaise," geführt vom Schiffs-Lieutenant, nachmaligen Corvetten-Capitain, Tarby de Montravel. Bon dem letzgenannten Offizier erhielt der Prinz später dessen trefslich ausgeführte Karte des Amazonas, die derselbe während eines dreijährigen Aufenthalts in den Gewässern jenes Stromes, den er bis zur Barre des Rio Negro mit seiner Brigg beschiffte, auf Besehl des französischen Marine-Ministeriums ausgenommen hat.

Die "Boulonnaise" war, um einen Anker für bie Corvette von Capenne zu holen, welche bie ihrigen ober wenig= ftens einen berfelben bei einer, in biefer Begend leiber nicht selten vorkommenden Berührung mit bem Rücken ber Sandbanke in der Mündung bes Para eingebüßt hatte, bereits gesegelt, als unsere Reisenben sich anschickten, eine Fahrt ben Strom hinauf zu unternehmen, bie, bei einer Dauer von vier bis höchstens sechs Wochen, wo möglich bis zum Xingu ausgebehnt werden sollte. Seine Königliche Hoheit hatte sich biesen Zeitraum gesetzt, um möglichst gleichzeitig mit bem vom Plata fommenben G. Michele, welcher ben Prinzen nach Europa zurückführen sollte, in Bahia eintreffen zu können; auch war in Pará von allen Seiten zu einem Ausfluge nach bem Xingu gerathen worben, ba er nicht allein einer ber am wenigsten besuchten großen Rebenflüsse bes Amazonas sei, sonbern weil man auch an seinen Ufern leicht zu gang wilben Stämmen, namentlich zu ben Jurunas und Taconhapez, gelangen könne, während dies in der gegebenen Zeit am Hauptsstrome selbst, den man höchstens die Santarem an der Tapajos Mündung hinausschiffen könne, nicht möglich sei, indem die Ureinwohner sich in diesem Theile seines Lauses zu weit vom Strome entfernt und in's Innere zurückgezogen hätten. Von dem weit näher gelegenen Tocantins aber hatte man schon von Hause aus, wegen der damals an seinen Usern herrschenden Fieder, gänzlich absehen müssen.

In ter unglaublich kurzen Zeit von acht Tagen wurden sammtliche Vorbereitungen zur Reise unter der ebenso thätigen als umsichtigen Leitung des Grafen Oriolla besendet, der sich in der That selbst übertraf und auf das zuvorkommendste von den Behörden unterstützt wurde. Auch gaben die letzteren der Gesellschaft Schreiben an die Behörden aller Ortschaften mit, die berührt werden sollten. Vor allem aber empfahlen sie den Reisenden den Geistlichen von Souzel, Padre Torquato Antonio de Souza, als den Mann, der ihnen bei ihrem Aussluge zu den Wilden am meisten behülflich sein könne, und versahen sie daher ebenfalls mit Briesen an ihn.

Der zur Abreise bestimmte Abend des 22sten No-

Entfernt von allen Schiffen, ankerte der Growler eins fam in der Mitte des orangefarbenen Stroms, und neben ihm das kleine, am Hintertheile mit einem Dach ("Roof") von Palmblättern versehene, offene Fahrzeug, welches die

Dieses ihnen bom Reifenden stromaufwärts tragen follte. faiserlichen See-Arsenal überwiesene große Boot war eine fogenannte "Igarité (Garité)", eines jener biesen Gemäffern eigenthümlichen Fahrzeuge, bie eigens für die Beschiffung bes Amazonenstroms gebaut sinb. Unbeweglich sag ber schwere Rumpf bes Growler neben ihm auf bem Waffer, während der Mast der Igarité unablässig, gleich einem umgekehrten Benbel, bin = und herschwankte. Der "Rothrock" promenirte inbessen mit geschulterter Muskete auf bem Deck bes mächtigen Dampfers, und trat zuweilen neugierig hinaus auf ben luftigen Gipfel bes Fallreeps, auf bem sich einzelne Leute geschäftig treppauf, treppab bewegten, um die wenigen Sabfeligkeiten ber Gesellschaft mittelft eines kleinen Boots an Bord bes Flußfahrzeugs zu schaffen. Die lette und schwerste Arbeit war vollendet: die gewichtigen Riften bes Dr. Lippold glücklich übergesiedelt; sie beengten zwar nicht wenig ben ohnehin so geringen Raum ber bescheibenen Barke, lieferten bafür aber ein um so glanzenderes Zeugniß von dem Plate, welchen unfere Reifenden der Wissenschaft gern und willig bei ihrer Expedis tion einräumen wollten.

Da sank die glühende Tropensonne hinter Wald und Strom hinab, und mit ihr das dunkelblaue Banner am Flaggstock des britischen Kreuzers! — Die neue Boots-mannschaft, acht Seeleute des "Brasileiro", langte an Bord des Growler an und rangirte sich mit "Bags" (Säcken) auf dem Quarterbeck. Gleichzeitig wurde die Igarité an

Wellen des Pará geschaufelten kiellosen Arche, die von jett an die schwimmende Behausung der Gesellschaft werden sollte, stand, bereits das Steuer in der Hand, Jozé Coelho de Albuquerque, ihr Lootse, ein braungebrannter Portugiese und Xingu-Bewohner, nebst einem ebendaher stammenden Indianer, welchen er sich als Gehülsen mitgebracht hatte. — Capitain Buckle begleitete die Reisenden bis in's Boot, um sich durch eigene Anschauung zu überzeugen, ob sie auch "comfortable" wären; dann kehrte er nach kurzem, aber herzlichem Abschiede an Bord zurück. Das Boot stieß ab; der Growler aber bemaunte flink die Wandten und sandte den Scheidenden "three hearty cheers" nach, die letztere aus allen Kräften beantworteten. Einen Augenblick darauf umfing sie dunkse Nacht.

Jest galt es, die Nordspitze der, Pará gegenüber liezgenden Isha das Onças zu umschiffen. Man ging daher anfangs mit der Ebbe stromabwärts, wobei jedoch der entzgegenstehende Seewind bedeutend aushielt, da er im Kamps mit der Strömung etwas See hervordrachte; auch wurde schon jetzt die traurige Ersahrung gemacht, daß bei der allzu großen "Borderlastigkeit," die das Fahrzeug durch sehlerhastes "Stauen" (Vertheilung der Ladung) erhalten hatte, das Steuerruder sast ohne Wirkung war. — Lange noch schienen die Lichter Pará's hinter dem Boot auf dem Strome zu schwimmen; indessen setze die Ebbe dasselbe nahe an die Insel heran, so daß man längs des dunklen

Waldes bahinfuhr. Endlich, nach einer mehrere Stunden langen, für die Schiffsmannschaft sehr anstrengenden Arbeit mit den kurzen indianischen Rudern, erblickten die Fahrenden links vor sich ein Licht: der "Furo (Canal) da Isha das Onças," an der Nordspike dieser Insel, hatte sich gesöffnet, denn jenes Licht sollte von einer Fazenda auf der, nördlich ihr vorliegenden Insel "Arapiranga" (Uarapiranga, Guara-piranga)\*) herrühren. Man steuerte gerade darauf zu; sinks blied die Isha das Onças, von der sich eine Bank in den Canal hinein erstreckt, und rechts das Inselchen "do Fortim." Die kurze Durchsahrt war schnell zurückgelegt; dann wandte man sich sinks in den langen, wohl 3000 Schritt breiten, nach Südwest streichenden Canal zwischen der Isha das Onças und Arapiranga hinein.

Der Seewind begünstigte die Fahrenden jetzt so, daß sie ihr Raasegel zum ersten Mal setzen konnten. Da ging der Mond auf über den Wäldern der Unzen-Insel. Man war nun im stillen Wasser und begann sich einzurichten und zu conversiren. Der Lootse mischte sich mit Erzäh-lungen aus ten Wäldern in's Gespräch und machte der Gesellschaft den Mund ganz wässerig mit seinen Unzen-Geschichten. Nicht lange danach sahen die Reisenden in schräger Richtung rechts vor sich etwas, das einer Bucht glich, sich aber bald als die Einsahrt in den, nach unge-

-1119/

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich von bem rothen (piranga) Ibis (Gnara) so genannt.

fährer Schätzung 4—600 Schritt breiten Canal Barquaréna zwischen Arapiranga und der großen Insel Mojú kundgab, in welcher das Boot nun hineinlenkte. Kurz darauf schien der Barquaréna eine Gabeltheilung zu bilden; allein es war abermals nur eine Täuschung. Man hatte nämlich den Punkt erreicht, wo er, den Namen Aroizal annehmend, sich plötzlich rechts wendet; es ergab sich aber, daß der linke Zahn der scheinbaren Gabel kein Canal, sondern nur eine tief in's Land greifende Bucht war.

Der Prinz war gegen seine Absicht einen Augenblid eingeschlasen, erwachte aber plötzlich, als die Leute auf einsmal aus Leibeskräften anfingen zu rudern, und bei hellem Mondschein, sich links wendend, quer über den Canal steuerten. Auf die Frage des Prinzen: was es gäbe, erzfolgte die ebenso lakonische als unklare Antwort: "hum bixo," d. h. "ein Burm" (ein Ausdruck, der hier von den gemeinen Leuten auch für "Thier" gebraucht wird). Der Prinz fragte noch einmal, worauf ihm der Lootse entgegnete, so eben sei eine Unze über den Fluß geschwommen und habe nur wenige Sekunden vor ihnen das Ufer erreicht. Jetzt fuhr Alles auf, um zu sehen, — allein leider zu spät! — Unsere Reisenden beruhigten sich mit dem Gedanken, daß das vermeinte Unthier wahrscheinlich nur ein Phantasiegebilde der Schiffsleute gewesen sein würde.

Soviel sich bei dem trügerischen Lichte des Mondes beurtheilen ließ, mochte der Aroizal eine Breite von etwa 2—300 Schritt haben. Zwischen den Bäumen am Ufer

konnten bennoch hie und da die dunklen Umrisse von Palsmen unterschieden werden. Um 2 Uhr Morgens ward die Igarité am buschigen Ufer linkerhand an einen Baum gesbunden.

Als ber Tag anbrach (23. November), befand man sich nahe an der Mündung des Aroizal in den Parastrom. Die User dieses Canals überraschten unsre Reisenden durch ihren eigenthümlichen, für sie in jeder Beziehung neuen Charakter. Ein dichter, undurchdringlicher Wald von Fächerspalmen, den ein breiter Saum von braunstämmigem, großsblättrigem Caladium arborescens einfaßt, zieht sich an seinen Usern hin und spiegelt sich in seinen stillen Fluthen. Da aber, wo dieser Caladium-Gürtel unterbrochen ist, blickt man in ein Gewirr von kolossalen, unterwaschenen Wurzeln.

Um 6 Uhr Morgens ging bas Boot wieder unter Segel, und trat bald barauf aus ber sich breit öffnenden Mündung in den riesenhaften Para ein, den es in west-südwestlicher Richtung schräg durchsetze. Gegen N.=O., nach dem Ocean zu, dehnte sich weithin die gerade Linie des Seehorizonts aus; links zogen sich die gräulichblauen Wälder der großen Insel Moju (Carnapijo) in unabseh-barer Ausdehnung hin, während rechterhand die flachen Rüsten Marajo's sich immer grüner und grüner färbten, je näher man seinen waldigen Usern kam. Bor den Faherenden, doch etwas links, lag die niedere Insel Abaïté mitten in dem branngelben Strome, der auch nach dieser Richtung sich gegen ein Meer zu öffnen schien. — Nur

100

zwei kleine Schooner und eine Canoa belebten dieses große, ungefähr 2 (8 See-) Meilen breite Wasser. An der Münsdung des Aroizal traten schwarze Felsrisse deutlich aus den Fluthen hervor. Auch schienen ähnliche Risse den Pará oberhalb jenes Eintrittspunktes sast in seiner ganzen Breite zu durchsehen. Allein es ergab sich später, nachdem diese Täuschung selbst den trefslichen Fernröhren der Gesellschaft eine Zeit lang siegreich die Stirn geboten hatte, daß die vermeinten Risse nichts als schwarze Schattenstriche gewesen waren, die von einer dunkten Wolfe herrührten.

Inzwischen stellte sich, um 8 Uhr Morgens, die Seesbrise sehr frisch ein und trieb das Fahrzeug schnell vor sich her. Eine halbe Stunde später konnte der Prinz folgende Beilungen nehmen: Abaïté S. = W., Cap Bacabal auf Marajó (das nach Angabe des Lootsen ungefähr in gleicher Breite mit Pará liegen soll) N.=W., die Einsahrt in den Aroizal D. — Bei dieser Gelegenheit bemerkt Prinz Abalbert in seinem Tagebuche, daß die meisten der in diesem Abschnitt vorkommenden Namen sich oft lediglich auf die Angaben der Lootsen oder der Eingebornen grünsden und mithin nicht durchgehends verbürgt werden können. Biele dieser Namen, sowie auch ganze Inseln und Eilandsgruppen waren auf den Karten Seiner Königlichen Hoheit gar nicht angegeben. —

Ihr nach W.=S.=W. gerichteter Cours brachte bie Fahrenden nach und nach Marajó so nahe, daß sie den schönen Urwald mit seinen vielen Fächerpalmen bald ganz beutlich unterscheiben und am Strande Sand und schwärzsliches Gestein abwechseln sehen konnten. — Um 11 Uhr Morgens steuerten sie in der Entsernung von etwa 500 Schritt an einer Spitze hin, der Albuquerque den Nasmen Malatta gab, während folgende Peilungen diesen Ort um Mittag ergaben: Westspitze von Abasté S.-S.-W., Ostsspitze dieser Insel O.-S.-O., Cap Mandii auf Marajó W.-S.-W.

"Wir kommen jett" - fo lauten bie eignen Worte, mit benen ber hohe Reisenbe in heiterer Beise bie Bustände der kleinen Gesellschaft schildert — "zu einem höchst interessanten Abschnitte unseres ersten Reisetages, nämlich zu bem Diner, nach bem sich unsere hungrigen Magen schon lange gesehnt. Da wir die beiben Diener in Pará zurückgelassen hatten, und bie Seeleute bei ber Arbeit und ber Bereitung bes eigenen Mahles nicht ftören wollten, so fah sich unsere kleine Gesellschaft hinsichtlich bes Rochens auf fich selbst angewiesen. Giner meiner treuen Gefährten hatte baber bie Gute, sich täglich biesem Geschäfte zu unterziehen, um mir, weil wir meist während biefer wichtigen Begebenheit ftill zu liegen pflegten, Beit jum Zeichnen gu lassen. Heute aber blieb die Igarité unter Segel. Graf Oriolla, der uns biesen Morgen schon burch seinen gelungenen Kaffee eine sehr gute Meinung von seiner Kunst gegeben, überwand bie Regungen ber Seefrankheit wie ein Helb, ergriff, nachdem alle Vorbereitungen getroffen, trot der Schwankungen unserer gebrechlichen Behausung, ben

and the

Kochlöffel, und stellte, ober richtiger balancirte sich, vor bem, aus einem mit Sand gefüllten Fasse und barauf gefetten Dreifuße gebildeten Heerbe, auf welchem ber Reis in einer Kasserolle über einem munter lobernben Feuer ichwitte, beffen Dampf zu Zeiten ben kochenben Grafen völlig unfern neugierigen Blicken entzog. — Als nach lan= gem Harren endlich bie Kafferolle vom Dreifuße abgenom= men warb, verschwand, wie mit einem Zauberschlage, bie lette Anwandlung ber Seefrankheit bei meinen Gefährten, während wir sämmtlich bereits mit gierigen Blicken ben Inhalt bes Rochtopfes verschlangen. Jetzt ging es an's Kosten — boch welch' harter Schlag: ber Reis war ver= falzen und — angebrannt! Aller Jubel verftummte; tiefe Stille und Niebergeschlagenheit trat an seine Stelle. Da rig uns unser Lehrer in ber Kochkunft, Dr. Lippold, aus ber peinlichen Berlegenheit, und mit feiner, im stillen, häuslichen Rreife gemüthlicher, menschenfreffender Botocuben erlangten hohen Virtuosität erhob er sich, eine zweite Auflage zu liefern\*). — Sie gelang! O großes Wort!" —

"Aller Anfang ist schwer; — wer hätte nach biesem ersten, mißglückten Bersuche wohl geahnet, daß Graf Oriolla nicht allein noch so große Fortschritte in dieser

<sup>\*)</sup> Der Doctor hatte sich nämlich vor einigen Jahren auf bem ersten Dampstoot ber Rio. Doce - Compagnie eingeschifft, in biesem Flusse Schiffbruch gelitten, und war in Folge bavon zu den Botocuben in der Gegend von Linhares gelangt, bei denen er sechs Monate blieb, bis er seine Nückreise nach Rio de Janeiro antreten konnte.

eblen Kunst machen, sondern sie einst sogar in den Bergen des Himalaha mit großem Glück ausüben würde, wie er es drei Jahr später auf der Reise meines Bruders gethan! Bor allem aber erlangte Graf Bismarck, von trefslichen Naturanlagen begünstigt, eine hohe Meisterschaft, während Herr Theremin, dem ein tieser, kritischer Blick in die Theorie der höheren Rochkunst gewiß nicht abzusprechen ist, mehr ein launisches ("journalieres") Talent besaß, das einen Tag mit vielem, am andern mit geringerem Glück die Produkte der niedern Praxis darzustellen wußte, die aber stets den denkenden Künstler verriethen. Lang ist die Kunst — doch meine Kochkunst läßt sich in die wenigen Worte zusammenfassen: Lippold's Genie entwarf und gab das Maß an, und ich — rührte um!" —

"Dà hier so aussührlich von der chemischen Bersarbeitung von Rohstoffen die Rede gewesen, so wird der Leser vielleicht zu wissen wünschen, was eigentlich für dersartige Stoffe, die unten auf dem Boden des Bootes oder in Fässern und Blechbüchsen noch der umwandelnden Hand des denkenden Menschen harrten, kurz, was für Lebensemittel überhaupt am Bord der Igarité vorhanden waren. Dieselbe war auf vier Wochen reich verproviantirt mit Reis, Feljoes (schwarzen Bohnen), Zucker, Chocolade, Rassee, Thee, Schisszwiedack, Salz, Schinken, holländischem Käse, hamburger Butter, Essig, Del und Wein. Für die Leute war außerdem noch Farinha, Pivarucu (getrockneter Fisch, der in der Provinz Pará die Carne secca, das ges

trocknete Fleisch, ersett), Honig, Melaço und Caxaça mitsgenommen worden. Auch sehlte es weder an Brennmaterial (Holz und Steinkohlen), noch an dem nöthigen Küchensgeräthe. — Um endlich auf alle Fälle gefaßt zu sein, war selbst ein Blechkasten mit Medicamenten vorhanden."

"Zu unserer eigenen Bequemlichkeit hatte man bie Igarité, wie bereits erwähnt, im Arsenal mit einem etwa 41/2 Fuß hohen Dache von Palmwebeln über bem Hinter= theil versehen, aber auch ein ähnliches kleineres für bie trockene Aufbewahrung ber Sachen ber Mannschaft auf bem Vorbertheil angebracht, auf dem zugleich, außerhalb, ber Anker nebst bem Ankertau seinen Platz fand. Die hintere Bebachung griff nicht über ben Spiegel hinaus, fo baß der Lootse mit seinem Gehülfen frei darüber hinweg schauen fonnte, wenn er am Steuerruber stand. — Unter bem "Roof" liefen Bante, wie in ben Booten ber Rriegsschiffe, im Biereck herum, bie so breit gemacht worben waren, bag man bequem barauf schlafen konnte. In ber Regel lagen bes Nachts Drei von uns auf benselben, mährend bie beis ben Andern sich auf ben Boben bes Bootes, auf "Esteiras" (Strohmatten), hinstreckten. Die vordere Querbank unter ben vieren wurde außerdem noch als Eftisch benutt, und da sie für diesen Zweck zu schmal war, durch lose Planken breiter gemacht, die man wie ein leichtes Deck querüber von Bord zu Bord legen konnte. Unsere eigenen Hab= feligkeiten, unfer geringes Gepack, unfere Waffen und "Rebes" (netartige Hangematten) zum Schlafen in ben

Wälbern, nahmen sehr wenig Plat fort, was auch nicht wohl anders sein durfte, ba der kleine Raum unseres Fahrzeugs nur eben bie funfzehn Köpfe fassen konnte, die barin eingeschifft waren. Die genannten Gegenstände fanden theils auf und unter ben Banken ihren Plat, theils wurben sie auch, namentlich bie Flinten, an ber innern Seite ber Bebachung befestigt. Unter bem Fußboben bagegen ward die wohlverwahrte Munition, außerdem aber Teller, Taffen und Bestecke, auch bie mir von Capitain Buctle freundlichst mitgegebenen Krüge mit Selterwasser, die oft in bem eingebrungenen zolltiefen Waffer umberschwammen, untergebracht. Der Raum zwischen bem hintern und bem vor= bern Balmenbache war von vier Auberbanken eingenommen, auf beren jeber zwei Mann, bas Gesicht bem Vorbertheil zugewandt, sagen, ba sie, statt ber "Riemen," nach india= nischer Weise mit kurzen, schaufelartigen "Bagaien" (Betschen) versehen waren. — Endlich hatte die Igarité, wie schon angeführt, einen in ber vordersten Ruberbank befestigten kurzen Mast mit einem Raasegel, aber keinen Riel; Vorber = und Hintertheil waren abgestumpft." -

Wie bünn die Bevölkerung an diesen Küsten gesäet ist, kann man schon varaus abnehmen, daß die Reisenden vom Morgen bis zum Nachmittage nur zweier Wohnungen auf Marajó ansichtig wurden, während außerdem höchstens nur noch der in den Wäldern zu beiden Seiten des Pará aufsteigende Rauch auf menschliche Nähe schließen ließ. Das zweite dieser beiden kleinen Stablissements lag an einem

"Inlet" (Eingang, Deffnung), vor bessen Mündung sich zwei kleine grüne Eilande, die schönsten Palmen-Inseln, die man sich vorstellen kann, vorschieben. Bald darauf that sich links vor dem Boot die Mündung des Tocantins auf, welcher, gleich einem dritten Meere mit unbegrenztem Horizonte, den Reisenden zur Seite lag, während im Pará das Auge stromauf= und stromabwärts, ebenso wie heute Morgen, die See in der Ferne zu erblicken wähnte.

Machbem man kurz zuvor die Mitte des Tocantins in S. und seine Ostseite in S.-S.-D. gepeilt hatte, warb um 3 Uhr Nachmittags der kurze Canal zwischen Marajo und der Insel Gohabal durchschifft. Sine Stunde später besand man sich nahe an der Küste von Marajó (Isha de Ioannes), mitten unter einer Gruppe reizender kleiner Palmen-Silande, die eine Bucht der zuletzt genannten Insel aussüllen, welche im N.-W. der Tocantins-Mündung, und zwar derselben schräg gegenüber, liegt, und nach der Angabe des Lootsen Bahia do Marajó genannt wird.

Zwischen biesen Inseln steuerte man beim prächtigsten Abende hin. Auf einer berselben, welche links blieb, zeigte sich im Borübersegeln ein recht eigenthümliches Bild. Ein großer brauner Greis mit langem, weißem Haar stand nacht vor seiner Hütte, die in dem Dickicht der Fächerspalmen kaum zu unterscheiben war. Zu seinen Füßen lag, in einer kleinen Einbuchtung in dem Caladium-Saume, eine Canoa, die ein gleichfalls nachter Knabe für ihn zuzurichten schien. — Einsamkeit, tiese Stille ringsum! Im Nu war

verschwunden. —

Man lenkte barauf, sich mehr gegen die Mitte bes Pará wendend, zu einer andern Insel hinüber, an ber man, sie rechts faffend, ben Rest bes Abends hin= fegelte, mährend die übrigen Gilande diefes lieblichen Archipelagus zur Linken blieben. Ihr Name ift Tucupi. Prächtige Palmen, reizenbe Einbuchtungen, ein schlechtes Säuschen, eine Indianerhütte, einzelne braune Leute, eine Canoa mit ein paar nacten Indianern, einige Papageienschwärme hoch in ben Lüften, beren Geschrei sich mit bem ber "Guaribas" (Brüllaffen) mischte, und einzelne "Botos" (Tummler), bie fich in der trüben Fluth kugelten, bilbeten die Eindrücke bieses Abends, die noch baburch an Zauber gewannen, bag die Mondscheibe sehr bald heraufstieg und die Tropenland= schaft mit ihrem milben Silberlichte übergoß. Die Igarité erklang inzwischen noch spät in die Nacht hinein von deutschen Liebern, bis die Gefährten bes Prinzen endlich, von dem "Sandmann" überwunden, sich auf ihrem harten Lager hinftrecten, mahrend die Seeleute munter fortruberten, sich laut von Unzen und Jacarés (Krokobilen) unterhaltend. — Erst zwischen 10 und 11 Uhr Nachts wurde das Boot an bie Sträucher bes Ufers gebunden, um ben Eintritt ber Fluth zu erwarten\*).

<sup>\*)</sup> Folgendes waren die Resultate der Temperatur-Beobachtungen am heutigen Tage: Um neun Uhr Morgens Luft 22°, 3. Wasser

Am 24. November früh um 4 Uhr gingen die Reisenben wieber unter Segel, und boublirten gleich barauf bie Sübspitze von Tucupi. Sie befanden sich fomit wiederum auf kurze Zeit in bem Hauptstrom bes Para; boch lag bereits — wie benn heute überhaupt bie Zahl ber Gilanbe sich eher vermehrte als verminderte — ein neues, die kleine Ilha Paquetá, vor ihnen, welche sie bald barauf passirten. Mit bem gestrigen Nachmittage waren sie nämlich in jenes Labhrinth von größeren und kleineren Inseln eingetreten, bie ber Pará von ber flachen, sumpfigen Gubkufte bes gro-Ben Marajó abgeriffen zu haben, und von benen er einzelne zu Zeiten ganz, andere nur zum Theil zu überschwemmen scheint. Diese zahllosen Gilande erschwerten hin und wieder ben Ueberblick nicht wenig, indem sie ben breiten Strom häufig bem Blick entzogen, und nur selten eine freie Durchsicht auf bas Land von Marajó gewährten.

Allmälig hatte die herrliche Mondnacht dem in vollster Pracht anbrechenden jungen Tage das Feld räumen müssen, als man um 6 Uhr Morgens die Westspize der Isha da Conceição S. z. D., die Westspize der bahinter liegenden Insel Tucumaiduda S. z. W., und ein kleineres Eiland mitten im Pará S.=W. z. S. peilte. — Gleich darauf wurde die Höhe von Assuranda, einer kleinen Fazenda auf Marajó, erreicht. Vier Häuser liegen, von Cocospalmen

<sup>23°, 0.</sup> Um Mittag Luft 23°, 4. Wasser 23°, 2. Um 64 Uhr Nach, mittags Luft 23°, 5. Wasser 23°, 5.

beschattet, am flachen Ufer; bahinter erhebt sich ein prächtiger Urwald, meist hochstämmiges Laubholz, welches sich
schon von weitem nicht allein durch seine Höhe, sondern
auch durch die größere Mannigsaltigkeit in den Umrissen
seiner sich oft unter einander überragenden Gipfel von den
niedern Fächerpalmen-Wäldern des gestrigen Tages unterschied, da die sphärischen Kronen der "Miriti" (Fächerpalmen) sich in der Regel so dicht an einander schließen,
daß der obere Contur des Waldes sich einer geraden Linie
stark nähert. Während sast alle andern Palmenarten mit
Leichtigkeit des Nachts zu erkennen sind, erscheint die buschige
Fächerpalme ganz wie Laubholz.

Außer Assuranda zeigte sich heute Morgen beim Borüberfahren noch ein zweites Etablissement auf Marajó,
nämlich die Fazenda eines Engländers, vor welcher ein
großer Schooner ankerte, der in seinen Bretterverschlägen
auf dem Berdeck eine reiche Ladung Vieh mit sich führte.
Solche Fahrzeuge, denen man hie und da auf dem Amazonas begegnet, heißen "Gabarra" oder "Batelao de Gado."
Sie holen meist ihre Ladung auf dem heerdenreichen
Marajó und sühren sie nach der "Cidade," wo das Vieh,
wie sich der Prinz schon auf seinem ersten Spaziergange
in jener Stadt zu überzeugen Gelegenheit hatte, häusig in
einem so jammervollen Zustande abgeliesert wird, daß man
sich in Wahrheit keinen Begriff davon machen kann.

Nach den neuesten Angaben besitzt Marajó etwa 20,000 Stück Rindvieh, welches, nächst dem Reis, der auf der

großentheils flachen, sumpfigen Insel vielfältig gebaut wirb, ben Haupthandelsartikel berselben ausmacht. Der Boben dieses großen, für den Handel so äußerst günstig gelegenen Eilandes ist übrigens auch für jede andere Kulturgattung der heißen Zone geeignet. Stärker bevölkert und besser angebaut, könnte Marajó einst für das Kaiserreich von hoher Wichtigkeit werden, als Markt eines ungeheuren Hinterlandes, mit dem es durch die herrliche Wasserstraße des Amazonenstroms in unmittelbarer Verbindung steht.

Als Antonio de Souza Macedo, Baron de Joansnes, mit Marajó — das früher auch nach ihm den Namen Ilha de Ioannes führte — belehnt wurde, fand er dasselbe von einem als trefsliche Ruderer bekannten Stamme der Tupinambas bewohnt, welcher später durch die Iesuiten bekehrt wurde. Nach der Vertreibung der Holländer ging die Insel in den Besitz der Krone über. In der Revolution von 1835 traf sie das harte Loos, sowohl von den Rebellen unter Vinagre, als von den Truppen der legitimen Regierung ausgeplündert zu werden.

Marajó ist ferner dassür bekannt, daß es alle Thiersgattungen der Provinz Pará aufzuweisen hat, und, was die Reisenden am meisten interessirte, daß die zahlreichen Biehsheerden auf den Campos in seinem nördlichen Theile, wie man behauptet, mehr Unzen dorthin ziehen, als sich sonst in der ganzen Umgegend vorsinden, während es in den, in seiner Mitte gelegenen großen Tümpeln von Krokodilen wimmeln soll. Leider sehlte es an Zeit, hier einen Aufents

halt von acht bis vierzehn Tagen zu nehmen, der durchaus erforderlich gewesen wäre, um mit irgend einer Aussicht auf Erfolg zu jagen. Uebrigens hat Prinz Abalbert sowohl auf der Hin- wie auf der Rückreise nicht ein einziges Kroko- dil, geschweige denn einen Tiger in diesen Gewässern und an den Küsten der mächtigen Insel, an deren Gestaden man noch mehrere Tage lang, d. h. dis zum Eintritt in den nördlichen Hauptarm des Amazonenstroms, dahinfuhr, zu sehen bekommen.

Gegen Mittag befand sich bie Igarité wieder im freien Strome, und zwar, nachbem furz vorher ber Meribian bes Städtchens Deiras passirt mar, ber Mündung bes Jacundaz, eines rechten Nebenflusses bes Pará, gegenüber, die nach Angabe bes Lootsen in S.= W. z. S. links zur Seite lag. Bis hierher hatten sich am rechten Ufer bes Stromes nichts als Inseln gezeigt; jett erblickte man zum ersten Male, und zwar in der Richtung jener Flugmundung, die jedoch selbst nicht ganz beutlich zu unterscheiben war, bas feste Land. Um 2 Uhr Nachmittags passirte man ben Ausfluß bes Periha, eines Flüßchens auf Marajó, und den etwas breiteren Juro Sta. Isabel, die hier vereint in ben Bará munben. Die vor biefer Doppelmündung gelegene Isha be Sta. Isabel kann hinsichts ber Abstufung ihrer Begetation als Thpus für alle jene, von Marajo's Sübküste abgerifsenen ober losgeschwemmten Eilande bienen, beren von jett an, ben ganzen übrigen Theil bes Tages hindurch, wieberum eine große Anzahl zum Vorschein famen.

Den Saum ber Insel bilbete bas bem Wasser ent= sprossende Caladium, bas gegen die aus Palmen bestehende. zweite Linie mit einer flachen Wölbung anstieg und bie weißen Stämme zur Sälfte bectte. Die Maffe biefer Balmen=Terrasse bestand aus bicht zusammengebrängten Fächer= palmen, beren Gipfel ebenfalls ein, nach bem Lanbe zu schräg ansteigendes, kleinwelliges Dach bilbeten, wobei sich biese Wipfel wieber in sich in ber Art abstuften, daß bie nieberen Stämme ber Corypha umbraculifera (Lin.), meift vorn stehend, von ber hochstämmigen Corypha elata (Roxb.) überragt wurden. Zwischen beiden Gattungen nickte bie graziöse Assai-Palme (Euterpe oleracea) hervor, die leichte, aus zartgefiederten Webeln gebildete Krone am schlanken, bünnen, rohrartig schwankenben Stamme hin und ber wiegend. Als britte Linie erhob sich endlich in voller Majestät das hochstämmige, Alles überragende Laubholz, seine vollen, ächt brafilianischen Laubbächer, seine flachgewölbten Pinienfronen zum tiefblauen Aether aufsendend, während an feinen Riefenstämmen einzelne rothe Schlingpflanzen — und zwar die ersten von solcher Farbenpracht, welche den Reisenden zu Gesicht kamen — emporklommen. Indeß auch "unter ben Palmen" wohnt ber Ehrgeiz, benn hie und ba sieht man eine einzelne, riesenhaft aufgeschoffene Fächerpalme über alle andern Bäume stolz bas kugelförmige Haupt bie aus hunderten von grünen, bicht gedrängt vom gemein= samen Mittelpunkt strahlenförmig nach ber Oberfläche strebenben Fächern gebildete Krone — erheben, welche bie

rothbraunen Riesentrauben (bie Frucht bes Baumes), die, mit einzelnen verwelften gelben Fächern untermischt, am fräftig-schlanken Stamme herabhängen, beschattet. Einem Theile ber Infeln, beren Boben wahrscheinlich nicht hoch genug über ben Wasserspiegel heraustritt, fehlt bie britte Linie, bas Laubholz, gänzlich; sie bilben baher nur einen, von Caladium arborescens umgürteten Palmenhain, und verbienen daher mit vollem Recht ben oft gebrauchten Na= men ber "Balmen=Inseln." Im Allgemeinen läßt sich nämlich hier in bem Delta-Lande bes Amazonenstroms aus ber Ufer= und Insel-Begetation nicht allein auf die größere ober geringere Fruchtbarkeit bes Erbreichs, sondern vor allem auch barauf schließen: ob basselbe häufigen und anhaltenden Ueberschwemmungen ausgesetzt ist oder nicht. Hoher Urwald verkundet stets festeren Boden; die Palmen-Begetation und bas Caladium bezeichnen bagegen bas flache und sumpfige, oft überfluthete Land.

Der heutige Tag machte insofern noch einen fühlsbaren Sindruck auf den Prinzen, als er zum ersten Male seine Wäsche selbst wusch und sich dabei, weil dies außershalb des Palmendaches besorgt werden mußte, einen Sonsnenstich nicht allein auf beiden Armen, sondern auch, trotz des Hemdes, auf dem Rücken holte.

Gegen Abend sah man mitten im Pará ein paar riefenhafte Baumstämme frei valiegend ihre dürren Aeste in die Luft strecken. Sie schienen sich auf einer Sandbank mit ihren unteren Zweigen fest eingegraben zu haben, und gefährbeten auf biese Weise in nicht geringem Grabe bie Schifffahrt. Auch schwamm, vielleicht in ebenso gefährlicher Absicht, noch ein anderer Stamm ben Strom hinab, besetzt mit einer ordentlichen Reihe von Bögeln, welche die Jagd-lust reizten und die Schiffenden aus ihrem Cours verslockten, ihnen dann aber vor der Nase davonslogen! — Was hätten unsere Jäger erst darum gegeben, wenn statt dessen jener Stamm mit der Unze und dem Arokodil an ihnen vorüber getrieben wäre, dem die berühmten bahrischen Reisenden Spix und Martius das Glück hatten auf ihrer Stromsahrt zu begegnen! —

Uebrigens sollten sie für ben Mangel bes Wunderbaren wenigstens durch etwas Sonderbares einigermaßen
entschädigt werden. Sie sahen nämlich, zu ihrer nicht geringen Berwunderung, aus einer Fächerpalme rechts am
User eine leichte Rauchwolke aufsteigen, die ihre Neugier
längere Zeit in hohem Grade in Anspruch nahm, und welche
sie so emsig durch das Fernrohr anstaunten, daß ihnen der
Arm davon einschlief, dis sie endlich entdeckten, daß es
nichts weiter sei als ein kreisender Insektenschwarm, mithin
eine Erscheinung, derentwegen sie weder die Linie zu passiren noch den Amazonenstrom aufzusuchen gebraucht hätten.
— Viele Papageien slogen von Insel zu Insel, während
zahlreiche Exemplare der Pontederia, wie Dr. Lippold
diese Wasserpstanze nannte, eilig auf der unklaren Fluth
dem Boot vorüberschwammen.

Da senkte sich bie Sonne in den meeresgleichen Rio

bas Bocas hinab, wie hier ber Pará bei ber Bereinigung des Uanapu, des Pacajaz und des Jacundaz genannt wird. Drei Durchfahrten eröffneten sich, nach der Aussage des Lootsen sämmtlich, wenn auch mit Umwegen, nach Melgaço sühstend, das seiner Angabe nach, im Widerspruch mit den Karten des Prinzen, auf dem Festlande liegen sollte. — Beim Eintritt der schönen Sternennacht lief man in den Canal rechterhand, d. i. in die nördlichste jener drei Einfahrten, den "Rio dos Breves," ein, der in die nordwestlichste Ecke des großen Wasserbeckens "Bahia de Tapará" mündet, während sich in die südwestlichse Ecke der Anapú ergießt. In dem bezeichneten Canale ging man in west-zu-nördlicher Kichtung fort, dis das Fahrzeug um 1 Uhr Morgens, beim Eintritt der Ebbe, an einen schönen großen Baum sinker-hand, einen Bombax, sestgebunden wurde\*).

Am 25. November verließen unfre Reisenden in aller Frühe ihr Boot, durchstreiften den nahen Urwald, schossen zwei schwarz und gelb besiederte "Japú's," die sie an Bord zurückbrachten, um sie später beim Mittagsmahle zu verzehren, und setzen dann ihre Fahrt eine kurze Strecke weit, dis zu dem nahe gelegenen "Breves," fort, das sie nach wenig Angenblicken rechts vor sich auf einem 6 dis 10 Fuß hohen Vorsprung des lehmartigen, schlammigen Ufers von Marajó erblickten.

<sup>\*)</sup> Temperatur: Um acht Uhr Morgens Luft 22°, 1. Wasser 23°, 5. Um Mittag Luft 24°, 5. Wasser 23°, 8.

Einige Bananenbufche mischen sich unter bie beiben furzen Häuferreihen, aus benen bas Dertchen besteht, mahrend hoher Urwald ben Hintergrund bildet. Die nach bem Waffer zu gelegenen Säufer biefer Strafe stehen zum Theil auf Pfählen, welche sich zur Zeit ber Ebbe 3 bis 5 Fuß über ben Boben erheben. Ihre Wände sind entweder von gespaltenen Palmenstämmen aufgeführt, ober aus einem mit Palmblattstielen bekleibeten Gestelle von Stangen zusammengefett, mahrend Palmenwebel bas Dach bilben. Da, wo Fensteröffnungen vorhanden, werben sie, in Ermangelung von Glasscheiben, mit gitterartigen Rohrmatten zugesett. Im Innern ber Hütte — benn ber Ausbruck "Haus" fonnte leicht dem Lefer einen falfchen Begriff von einer folden, mehr als bescheibenen Wohnung geben — befindet sich meist ein großer, von Rohr geflochtener Tisch, der fast bas ganze Zimmer ausfüllt, zuweilen aber einen zweiten vollständigen Fußboben auf Tischhöhe bildet, der von der steis genben Fluth, was bei ben jährlichen Ueberschwemmungen von Wichtigkeit erscheint, nicht so leicht erreicht werben kann. — Dennoch ist bie Lage von Breves, bas gleichzeitig ben Centraspunkt für ben Handel von Pará mit Portel, Melgaço und dem Hauptstrome bildet, eine gesunde zu nennen, ba feine Einwohner, bie fast burchgehends inbianischer Abstammung sind, häufig ein hohes Alter erreichen sollen. Uebrigens verstehen es die guten Leute, sich bas Leben bequem zu machen, was nicht allein aus bem Mangel an Anpflanzungen zu schließen ist, beren man fast keine in

ber Mähe findet, sondern schon baraus hervorgeht, baß sie ben größten Theil bes Tages in ihren baumwollenen Hange= matten ober netartig geflochtenen "Rebes" zubringen. -Die Behörben bes, etwa nur noch 20 bis 30 Wohnungen zählenden Orts, und zugleich auch wohl die einzigen Leute in ganz Breves, bie man nach unsern Begriffen mit "Sie" anreben könnte, sind ein "Juiz be Paz," ein fehr freund= licher Mann, welcher bie Fremben mit einigen Lebens= mitteln beschenkte, und eine Art von Commandant, die beibe allein ben Reisenden noch an die besseren Zeiten mahnen, welche Breves vor der, Alles zerstörenden letten Revolution gesehen haben soll. — Um 81/4 Uhr Morgens ward wieder abgestoßen, um auf bem Rio bos Breves bie Reise in ber Richtung nach N.-W. z. N. fortzusetzen, wobei man Marajó zur Rechten, zur Linken bagegen verschiebene, zum Bezirk von Melgaço gehörige Infeln hatte.

Die Wälder an den Seiten des 2—400 Schritt breiten Canals glichen schon mehr den Urwäldern am Parahhba do Sul; auch entzückten das Auge heute wieder die gestern gessehenen rothen Schlingpflanzen, während hie und da sich ein einsames Haus am schattigen User erhob, den Blicken sast entzogen durch das hohe, prächtig weiß blühende Caladium. Nicht lange, so änderte der Rio dos Breves seine ansängsliche Richtung eine kurze Strecke weit nach N. z. W. Hier war es, wo eine reizende schmale Insel erreicht wurde, an der man, sie zur Rechten lassend, nun mehrere Stunden lang hinsteuerte. Ich möchte sie, bemerkt Prinz Abalbert,

vachsen auf ihr diese herrlichen Palmenarten, mit einzelnen hohen Stämmen der verschiedenen Fächerpalmengattungen untermischt, — wenn nicht die kolossalen, durch zahllose Schlingpflanzen zu einem undurchdringlichen Ganzen verswebten Laubbäume der brasilianischen Urwälder, in noch weit größern Massen auf dieser Insel wuchernd, jenen Namen Lügen straften.

Die Ubuffu'= (Boffu'=) Palmen waren ben Reifenben eine neue Erscheinung; bieselben haben einen furgen, nur 20 bis 30 Jug hoben, biden Stamm, aus beffen oberem Enbe mächtige Blattstiele, gleich ben Relchen einer Lilie, fächerförmig aufsteigen, an benen, statt ber Webel, bie tolossalen, enggefalteten ober gerieften Blätter angesett sinb, beren Länge, bei einer Breite von 5 Fuß, oft 20 Fuß beträgt. Vermöge ihrer Schwere beugen fich biefe Riefenblätter von ihrem gemeinschaftlichen Mittelpunkt aus mehr ober weniger nach außen, ober hängen, gleich benen ber Bananen, vom Winde geknickt und zerfett, an bem fcuppigen Stamme herab. — Sehr anmuthig stachen bagegen die Affai = Palmen ab, die, gleich leicht befiederten Lanzen= buscheln, sich aus bem Dickicht hervorneigten, sich in ben Fluthen bes Canals spiegelnd, welche bie Baumwurzeln am Saume bes Eisandes bis weit hinein unterwaschen hatten. Aeste und ganze Stämme streckten sich weit über das Wasser hin, wobei unter andern eine leicht geschwungene Affai-Balme sich sogar zu einem vollkommenen Ringe verschlungen hatte.

Eine andere Palme dieser Gattung ward, auf des Doctors Vorschlag, umgehauen, um ihre Spitze in dünne Scheiben zu zerschneiden, die dann, mit Essig und Del angemacht, als Salat mit großem Wohlbehagen verzehrt wurden.

Der beschriebenen Insel folgte eine zweite; bann kam ein drittes Eiland, mitten im Rio dos Breves, welches diesen zu einer Gabeltheilung zwingt. Der Canal rechtershand, in den man einlief, ging nach N.=W. z. N.; der zur Linken war dagegen nach W. gerichtet.

Nach 1 Uhr Nachmittags erreichte man ein großes, waldumschlossenes Baffin, mit einem bewaldeten Gilande an feinem nördlichen Enbe, einen Sauptknoten, wo sich brei, aus verschiedenen Himmelsgegenden kommende Canale mit bem Rio dos Breves vereinigen. Hier überraschte die Ge= fellschaft ber erste mahre tropische Regen auf ihrer Stromfahrt und verbünnte bie breiartige Reissuppe, Die Graf Bismard mit ben Gaben bes Juig be Pag würzte, benen er noch ein in Breves eingehandeltes Huhn hinzugefügt hatte. Der Prinz konnte inzwischen, ba die starke Ebbe zu ankern nöthigte, folgende Beilungen nehmen: Der Rio bos Breves burchschneibet bas Bassin in seiner alten Richtung von S.=D. nach N.=W. z. R.; ber Rio bos Macacos fällt von N. z. D. hinein, ein anderer Canal kommt von D., und ber lette von S.-S.-D. — Nach beenbetem Mittagsmahle schiffte man im Rio bos Breves fort und gelangte gleich barauf, um 3 Uhr Nachmittags, an eine zweite Haupttheilung. Der genannte Fluß bilbete nämlich ein schiefes

Kreuz mit einem links nach Melgaço abgehenden Canale und einem andern, von rechts her kommenden.

Von jetzt an wurde der Urwald an beiden Ufern immer undurchbringlicher und bedeutend höher. Biele große Botos zeigten, im Wasser sich kugelnt, ihren fleischfarbenen Rücken. Gleich hinter bem zulett angeführten Busammenflusse band man bas Boot rechterhand an einen Baum ber Insel do Pordento an, ging an Land und durchstreifte bas wilbe Dickicht, wobei man sich mit ben "Facoes" (großen Waldmessern) Bahn hauen mußte. Nach etwa zweistunbigem Aufenthalte und einem tüchtigen Platregen, welchen ber Pring unter ben schützenben Riesenwebeln einer stammlosen Palme, von Ameisenheerben umkrochen, abgewartet hatte, wurde das Eisand verlassen, und um 6 Uhr Nachmittags befand man sich wieder unter Segel. Die Seeleute behaupteten, Affen auf bieser Infel gesehen zu haben; unfern Reisenben waren bergleichen, zu ihrem großen Bebauern, jedoch nicht zu Gesicht gekommen, obgleich sie seit ihrer Ankunft in Brasilien unablässig banach umberspähten, in der Hoffnung, endlich einmal einen zu erblicken.

Man mochte etwa eine halbe Seemeile, von der zweiten Haupttheilung an, zurückgelegt haben, als sich rechterhand ein freies Stückhen schlammigen Bodens zeigte, der
einzige Fußbreit freien Landes an diesen Waldusern. —
Der Rio dos Breves nimmt später von einem dritten
Knotenpunkte, der etwa in zwei Stunden von dem zweiten
aus erreicht werden kann, auch noch den Namen Jahuri' an,

ben er fehr lange fortführt. In ben nach N.=W. streichen= ben Jaburu ober Rio bos Breves fällt hier nämlich ein, ungefähr von W. kommender Canal, der Aturiazal, hinein, ber seinerseits wieder burch den Tagipurú (Tahapurú) mit bem Amazonas verbunden ift. Der starken, entgegens gesetzten Strömung wegen schlug ber Lootse biesen Weg zum Hauptstrome nicht ein. Um 9 Uhr Abends fah man den schmalen Nambuagu sich von N.=O. her mit dem Ja= burú vereinigen, der bei der stockfinstern Nacht einem geraben, 1 — 200 Schritt breiten holländischen Canal glich, nur mit bem Unterschiebe, bag er an ben Geiten von nieberem Gebüsch eingefaßt war. Der Lootse machte auf das Geschrei ber Krokobile aufmerksam, bas bem ber Unken fehr ähnlich ift. Die Schiffsleute ergötzten sich baran, bie Stimme ber Jacarés nachzuahmen, um fie zu locken; allein bas Geschrei blieb sehr entfernt, und vom Sehen ber Thiere war gar keine Rebe.

Zwischen 1 und 2 Uhr Morgens (26. November) geslangte man zur Einmündung des von N. D. z. N. komsmenden Furo das Ovelhas, wo der Jaburú, plötlich seine alte Richtung nach N. W. z. N. verlassend, sich scharf nach W. wendet. Hier wurde geankert. Bis zu diesem Punkte war man mit der Fluth gegangen, wogegen von nun an die Ebbe benutt ward. Man hatte demnach die Scheisdungslinie erreicht, von wo die Wasser einerseits nach der

nördlichen Hauptmündung des Amazonas, anderseits nach der südlichen hin, ebbten\*).

Mit Tagesanbruch fette man sich wieder in Bewegung. Der Jaburu bilbete heute, einen vollkommenen Schlangenlauf barstellend, eine kleine Krümmung nach ber andern, indem er, obwohl nur immer auf wenige Augenblicke, bald bem einen, balb bem anbern ber fünf Compagstriche: W., N.=W. z. N., O., S.=D. und abermals N.=W. z. N., folgte, wobei er bis 9 Uhr Morgens zwei Ngarapés\*\*) von links her aufnahm. Um die genannte Stunde murbe, nachbem bereits große Bäsche gehalten und die nassen Stilde auf bem Palmbache bei glühenber Sonne getrodnet worben, wegen Eintritts ber Fluth, links an ber Isha grande do Jaburu angelegt. Die Wälber dieser Insel sind reich an den sonderbarften Luftwurzeln, die sich oft so hoch frei über ben Boben erhoben, bag man bequem barunter hinweggehen konnte. Andere Wurzeln fpringen, wie schon oben angeführt worden, gleich schräg ansteigenden, auf ber hohen Rante stehenden breieckigen Brettern, aus ben Baumen vor. Etwas Neues waren bagegen bie Wurzeln ber Fächerpalmen, die aus einem bichten Bundel von ungäh= ligen bünnen und glatten Stäbchen bestehen, von benen oft einzelne grell roth gefärbt find. Bei einer von biefen Bal-

<sup>\*)</sup> Temperatur: Um Mittag Luft 230,7. Waffer 240,0.

<sup>\*\*)</sup> Eine allgemeine Bezeichnung für einen Fluß ober Canal.

men fing eine zweite ähnliche Wurzel, wohl 10 Jug vom Boben, an, oben aus bem Stamm auszuschlagen, mas einen fehr sonderbaren Anblick gewährte. "Bor Allem aber," bemerkt Pring Abelbert, "sind die Luftwurzeln ber Rhizophora wahrhaft charakteristisch — ein rechtes Wahrzeichen für die herrliche Pflanzenwelt dieses sumpfigen Delta-Landes, bie alles weit hinter sich läßt, was wir in dieser Hinsicht fonst in Brasilien gesehen haben. Alles ist hier kolossal; bie glühende Aequatorial=Sonne zieht gleichsam die grüne Pflanzenbecke unseres Planeten in diesen Gegenben bes Erbgürtels mächtiger zu sich hinauf als an anbern Orten bes Erbballs, während die jährlich sich von ben Anden heranwälzenden, Alles überfluthenden und befruchtenden Hochwasser tief in bas Heiligthum biefer Walbungen bringen, bie beshalb "Ngapó = Wälber"\*) genannt wer= ben. — Go sahen wir z. B. die schlanke Miriti, die höchste aller hier einheimischen Palmen, oft über 100 Fuß vom Wasserspiegel aufschießen. Ebenso häufig aber finden sich unter bem Laubholze Urwald=Riesen, beren mächtige Kronen sich wohl über 150 Fuß vom feuchten Boben bis zu jenen schwarzen, tief ziehenden Regenwolken erheben, die der Bento geral fast täglich über diese Wälder hin= treibt. — Wie die Bäume, so die Wurzeln, vornehmlich die ber Rhizophora. In hohen, immer kleiner werbenben Bogen wölben sie sich aus bem Dickicht hervor und

<sup>\*)</sup> Dgapo beißt eine überschwemmte Gegenb.

streichen, gleichsam die Sprünge einer Kanonenkugel nachahmend, wohl an 50 und mehr Schritte über den Wasserspiegel fort, im Verein mit den dunkelschattigen Einbuchtungen der Ufer-Begetation die stille Fläche der Canäle auf das mannigfaltigste unterbrechend."

Da bis um Mittag etwa auf bie Ebbe gewartet werben mußte, so ward die Insel durchstreift, um einen frischen Braten für's Diner zu schießen, mabrent bie Seeleute, nachdem sie bis auf ein um die Hüften geschlagenes Tuch fich jeglicher Rleidung entledigt, mit Meffer und Stock bewaffnet, Jagb auf Schildfröten und kleinere Schaalthiere machten, bie sie in ben Gräben und Pfützen erhaschten, ober auf Fische, indem sie sich bem harmlosen Bergnügen bes Angelns hingaben. Die Mehrzahl unter ihnen waren schlanke, wohlgebildete Indianer mit glattem, glänzend schwarzem Haar und spitz gefeilten Zähnen. Ihr Orientirungssinn und die Schärfe ihres Gesichts waren in hohem Grade bewunderungswürdig, ebenso die Leichtigkeit und Geräuschlosigkeit, mit ber sie über die unter ben schweren Tritten ber Europäer laut knifternben Blätter, Zweige unb Palmwebel, die den Boben fußhoch bebeckten, hinschritten. Rur selten gebrauchten sie bas Facao, die unsern Reisenden so unentbehrliche Waffe, um sich Bahn zu brechen, indem fie mit unglaublicher Leichtigkeit und Biegsamkeit sich zwischen ben Lianen hindurch wanden, und es namentlich ver= standen, unter jenen überhangenden hohen Palmwebeln binwegzuschlüpfen, die hier gleichsam wie Pilze aus ber Erbe

wachsen, und die, wenn sie ungeschickt berührt wurden, nie versehlten, eine volle Ladung kleiner brauner Ameisen auf Kopf und Nacken herabzusenden, von denen man auf die unangenehmste Art gedissen wurde. Diese Eigenschaften, in welchen die Indianer, wenn auch nicht ganz, von dem Neger und den beiden Mulatten erreicht wurden, machten sie ungemein geschickt zur Jagd, namentlich zum Anschleichen des Wildes. Der Neger war kräftig gebaut und stets von der besten Laune; die Mulatten, hübscher als die, welche man im Süden Brasiliens antrisst, waren nur durch das dunklere Braun ihrer Haut und das wollige Haar von den Indianern zu unterscheiden, mit denen sie sonst hinsichts des Wuchses viel Aehnlichkeit hatten.

Alle biese farbigen Bewohner ber bescheibenen Arche burchstreisten also, bem Beispiele ihrer Herren folgend, ben Wald, umstanden das am nahen User lodernde Feuer, an welchem, gleich ihnen, ber Consul das Mittagsmahl kochte, oder bewegten sich geschäftig auf der luftigen Brücke hin und her, die eine, weit über den Wasserspiegel sich fort-wölbende Rhizophora-Wurzel zu der Igarite hinüberschlug; — denn nur vermittelst einer solchen Lustwurzel oder eines umgefallenen Stammes ist es möglich, das feste Erdreich vom Boote zu erreichen, da der viele Schritt breite Rand von Zweigen und Schlingpflanzen, der das User einfaßt und theils auf der Wassersläche ausliegt, theils dicht darüber schwebt, unsehlbar unter den Füßen nachgeben würde. — So ward denn die tiese Einsamkeit dieser abs

geschiedenen Waldinsel mannigfach belebt und die Todtenstille unterbrochen, die stets hier in den Mittagsstunden herrscht, im Gegensatz zu dem ohrenzerreißenden, tausendsstimmigen Geschrei, das Affen und Bögel zuweilen des Morgens, in der Regel aber des Abends ertönen lassen, und zu dem eintönigen melancholischen Concerte, das zur Nachtzeit Unken, Paukenfrösche und Krokodile anzustimmen pslegen.

Als nun gur bestimmten Zeit bie Seeleute einer nach dem andern an Bord der Igarité wieder eintrafen, und auch die Reisenden sich allmälig einstellten, wurde Graf Oriolla vermißt. Man rief und schoß, die Matrosen wurden nach allen Richtungen ausgeschickt, und zuletzt machte sich ber Pring mit seinen Gefährten selbst auf, ihn zu suchen. Endlich, kurz vor Abend, ward ber Bermiste gefunden, schon auf dem Rückwege zur Igarité. Der Graf hatte nämlich am Morgen während ber Ebbe mehrere schlammige Canale und Graben theils burchwatet, theils auf hinübergefallenen vermoberten Baumftämmen paffirt und, sich bann bem Bergnügen ber Jagb forglos überlaffend, nicht weiter an seinen Rückweg und an ben naben Eintritt der Fluth gebacht. Als es nun Zeit war, an Bord zurückzukehren, fand er jene Ngarapés bereits vom Hochwasser bis zum Rande gefüllt und bie natürlichen Brüden theils überfluthet, theils weggeschwemmt. Als er= probter Schwimmer zauberte er keinen Augenblick, fich mit Kleibern und Waffen in die trübe Fluth zu stürzen, und

bald waren die verschiedenen trennenden Canäle durch= schwommen, allein leider auch bei Besiegung bieser vielfachen Hinderniffe zugleich bie anfängliche Richtung ganzlich verloren. Dies bewog ben Grafen auf ber Stelle Halt au machen, um sich nicht noch weiter von ben Gefährten zu entfernen. Unstreitig war bies ber beste Entschluß, ben er unter biesen Umständen fassen konnte; er blieb jedoch hierbei nicht stehen, sonbern, gewohnt ben kommenben Dingen breist in's Auge zu schauen und bann zu handeln, machte er sich sogleich barüber her, seine gänzlich burch= näßte Munition auf Palmblättern zu trocknen, um burch Schüffe Nachricht von feinem Aufenthalte geben, und, wenn bies nicht gelingen follte, sich mit feiner Muskete, außer ben zahlreichen, schmachaften Früchten ber Wälber, auch thierische Nahrung und erforberlichenfalls bie nöthige Sicherheit verschaffen zu können. — Bei biefer Beschäf= tigung fand ihn einer von ber Schiffsmannschaft, nachbem ihn bereits die vielen Schiffe ber Suchenden über die Nähe der Gefährten beruhigt hatten. Doch waren damit noch nicht alle Fährlichkeiten überwunden, benn noch mußeinige Canale burchschwommen werben, ehe Graf Oriolla und sein Führer die Ufer des Jaburu erreichten. — Auf biese Weise wurde es 5 Uhr Nachmittags, ehe bie Infel verlaffen werben konnte.

Der Jaburú wandte sich, dicht bei dem Ankerplatze, nach W., ungefähr 1000 Schritt von da nach N.=W.; darauf folgte er eine ebenso lange Strecke weit einer nords

- mode

nordöstlichen Richtung, sief dann 500 Schritt lang nach D. z. N., von hier an wieder etwa 1000 Schritt nach N. und endlich nach N. z. D. Um 8¾ Uhr Abends fiel ein Ygarapé von N. D. z. D. in den Jaburu, der eine kleine Stunde später einen andern, ebenfalls von N. D. z. D. kommenden Canal aufnahm, und hierauf eine nordnordswestliche Richtung einschlug. Um 10 Uhr Nachts ward die Igarité, nach einer sehr kleinen Tagereise, und nachs dem es am Abende stark gewetterleuchtet hatte, rechterhand an einen Baum gebunden.

Am folgenden Morgen (27. November) früh um 4 Uhr verließ die Gesellschaft ihren nächtlichen Ruheplag. Bereits nach einer halben Stunde nahm ber sich allmälig bis nach W. &. S. frümmenbe Jaburú einen Canal, etwa von D.-N.-D. her, auf. Gine Biertelstunde später fielen kurz nach einander noch zwei andere Ngarapés von der linken Seite in ben genannten Hauptcanal, worauf berfelbe, seinen Lauf nach D. 3. R. nehmend, eine Breite von 3-400 Schritt erlangte, und nach ber Bereinigung mit einem britten, von D. her kommenben Ngarapé sich nach N. = W. z. W. wandte. Biele bunte Araras flogen in= zwischen freischend über bem Boote fort und entlockten ben Flinten eben so viele zwecklose Schüffe. Um 8 Uhr wurde ber wichtige Stromknoten erreicht, wo sich ber Jaburú in ben Jabirava ergießt, einen über 1000 Schritt breiten Arm des Amazonas, der, nachdem er sich erst kurz zuvor von dem Hauptstrome getrennt hat, anfaugs in südlicher, fpäter in südöstlicher Richtung, eine große Ausbuchtung nach Osten bilbend, bis zu dem Bereinigungspunkte fließt und, sich hier im scharfen Winkel nach Osten wenbend, fortan nicht breiter zu sein scheint, als der Faburú felbst.

Auf der breiten Wasserstäche des Jadizava sprang die Seebrise auf, und führte die Reisenden vom Vereinigungspunkte schnell nach dem westlichen User hinüber, wo sie,
die Zeit der Fluth benutzend, unter den prachtvollen hochgewöldten Bogengängen eines wahrhaft zauberischen Waldes
jener riesenblättrigen Ubussú-Palmen jagten, der auf dem,
von unzähligen Gräben durchschnittenen, schlammigen, oft
überslutheten Boden in üppigster Fülle wucherte. Bei
dieser Gelegenheit hatten die Grasen Oriolla und Bismarck das Glück, wenigstens auf Unzen-Fährten zu stoßen.

Nach vierstündigem Berweilen, und nachdem Graf Bismarck noch in weniger als einer Viertelstunde fünf der schmackhaftesten Fische, 3 Piranhas und 2 Pirapitangas gefangen, Dr. Lippold aber die Gesellschaft mit einer Schildkröte regalirt hatte, die, nach der grausamen Methode der Bootsmannschaft, sammt ihrem Panzer unter schreckslichen Martern über dem Feuer geröstet worden war — eine Prozedur, die unsere europäischen Bewohner der Igarité jedesmal, wegen des davon unzertrennlichen, alle menschlichen Begriffe übersteigenden Gestankes, und der dicken, mephitischen, im wahren Sinne des Wortes sie fast unter ihrem Palmbache herausräuchernden Dämpse zur

Berzweiflung brachte — verließ man um 2 Uhr Nachmitztags die Insel und segelte bann, in nordwestlicher Richztung den Jabirava, seinem östlichen Ufer, d. h. der Küste Marajo's folgend, auswärts.

Sochstämmiger Urwald erhebt sich zu beiben Seiten bes breiten Wasserspiegels, auf's anmuthigste unterbrochen von schlank geschäfteten Affais, die sich leicht und voll Grazie, gleich ätherischen Shlphiben, aus ber folossalen Waldmauer hervorbeugen, aus jenem Chaos von Schlingpflanzen, unter benen vor allem bie purpurroth gefärbten vorherrschen, welche oft weit über 100 Fuß hohe Riesenbäume gänzlich wie mit dem herrlichsten Korallenschmuck vom Scheitel bis zur Sohle überziehen. "Nie werbe ich," fagt Prinz Abalbert, "biese bezaubernde Farbenpracht vergeffen, an der wir uns gar nicht fatt sehen fonnten; eben so wenig bas reizende Bild, bas ein von Often, aus bem tiefsten Schatten biefes Zauberwalbes hervorkommen ben Ngarapé uns an seiner Mündung gewährte, indem er uns einen Blick in bas Innerste bieser Wunder ber Schö: pfung thun ließ."

Es war 5 Uhr, als man vor sich die beiden Ishas das Pacas, und hinter diesen zum ersten Male einen Theil des Hauptstromes, seinen südlichen Arm, genannt Rio de Gurupá, erblickte, der sich weiter hinab mit dem andern großen Arme des Amazonas, dem Nio de Macapá, vereinigt, um die Hauptmündung zwischen Marajó und der

Rüste bes brasilianischen Guhana zu bilben. Nicht lange barauf, etwa bei Sonnenuntergang, wurde die Mündung des von N.=W. kommenden Uituquara erreicht, eines andern, sich weiter oberhalb abzweigenden südlichen Nebendarmes des Rio de Gurupá, in den man nunmehr links hineinbog. Zur Linken hatten die Reisenden einen prächtigen Laubwald, während sich auf der rechten Seite der Einsahrt eine dichte Gruppe schöner Palmen vorschob, deren Jußdurch Schlingpslanzen gleichsam gegen das Wasser geschützt war. Die Breite des bald von kleinen Inseln untersbrochenen Canals beträgt 3—500 Schritt, während seine Richtung sich kurz darauf in eine west= zu süd = ½ südliche umändert, in welcher derselbe einige Stunden lang besharrt.

Der Uituguara ist, nach der Aussage Albuquerque's und nach der eigenen Wahrnehmung des Prinzen, badurch merkwürdig, daß er, ähnlich wie der mit dem Jaburú fast parallel laufende Tagipurú beständig ebbt, und zwar gegen den Jabirava absließt.

Während des Abendessens der Leute lag das Schiff einen Augenblick still; als die Gesellschaft darauf, nachdem der Kampf gegen die Strömung auf's neue begonnen worsden, ihren Thee einnahm, stellte sich Regen und Finsterniß ein. Wenn in nördlichen Ländern der Regen auf Reisen meist ein höchst unwillsommener Gast zu sein pflegt, so machte er dagegen hier, in dem heißen Tropenlande, durch

vie angenehme, Alles erfrischenbe Kühlung einen völlig entgegengesetten Eindruck auf die Mannschaft des Schisses, indem er sie aus's unzweideutigste zu Frohsinn und Heiterteit stimmte. Sie zogen sogleich das Hemd aus und ließen sich mit vielem Wohlbehagen das lauwarme Wasser den nackten Körper herabrieseln, scherzten ohne Ende mit einander, so seelenvergnügt wie die unschuldigen Kinder, und stimmten dann, aus Leibeskräften rudernd, wieder ihre nie wechselnde schöne, aber melancholische Weise an, die Worte dazu aus dem Stegereif dichtend. Doch sang immer nur Einer allein, indem er alles, was ihm irgend durch den Kopf ging, in Reime brachte; nach einer Weile löste ihn ein Anderer ab; nur bei den Endstrophen siel der Ehor ein. — Um 9½ Uhr Abends wurde die Igarité linkerhand am Ufer sestgelegt\*) —

Die Sterne standen am Himmel, der Mond schien schwach, als mitten in der Nacht, um 2½ Uhr (28. November) wieder aufgebrochen wurde. Der Uituquara ging sehr bald aus seiner west= zu südlichen Richtung nach W. über, wandte sich aber um 5 Uhr wieder nach W. z. S., um 6½ Uhr nach S.=W. z. W., und um 9 Uhr nach S.=D. — Als es Tag wurde, erhoben sich die Gefährten des Prinzen wie gewöhnlich von den Bänken oder von

<sup>\*)</sup> Temperatur: Bei Sonnenaufgang, 6 Uhr Morgens, Luft 200,1. Waffer 240,0.

ihren auf den Boden des Boots ausgebreiteten Esteiras; dann stürzte sich der größere Theil derselben, den Krokodilen, deren Vorhandensein täglich mehr in das Neich der Mythe überging, zum Trotz, in die laue Fluth, um darauf, vermittelst einer von Graf Oriolla versertigten Strickleiter wieder an Bord zu steigen. Jetzt begann die allgemeine Toilette, und darauf folgte der Kaffee, bereitet von demjenigen, den gerade die Reihe des Rochens, die sogenannte "du jour," traf.

"Die Geschäfte dieses Unglücklichen, die ich," erzählt Prinz Abalbert, "heute ausnahmsweise übernommen hatte, waren übrigens sehr mannigfacher Art; doch wurde er in ber Regel bei vielen berselben mit großer Bereitwilligkeit von den andern Kameraden unterstützt, z. B. wenn es galt, dem Theile der Igarité, den wir für uns in Beschlag genommen hatten, das Ansehen wahrhaft seemännischer Rein= lichkeit zu geben, das nie fehlen durfte, und ebenso auch beim Serviren des Diners und dem Abspülen der Teller im Flusse. Der Doktor unterzog sich meist dem Rupfen ber Hühner ober ber von uns Andern geschossenen Bögel, und war überhaupt stets irgendwie bei ber Bereitung ber Mahlzeiten thätig, obgleich ihm außerdem bas Trocknen ber Pflanzen genug zu thun gab. Graf Oriolla hatte bagegen die Güte, die Vertheilung des nur den fräftigsten Hammerschlägen weichenben Schiffszwiebacks und ber Lebensmittel im Allgemeinen zu übernehmen; auch bereitete er uns in einer blechernen Kanne ein fühlendes, aus Wein, Fluß-

waffer und Buder bestehenbes Getrant, bas, in Ermangelung bes gegen bie Site noch wirksameren Selterwassers, mit bem fehr sparfam umgegangen werden mußte, stets großen Beifall fand. — Ich kochte heut Reis mit Papageien, schmorte Abends Bananen und machte Thee, mahrend in der Regel nur letterer oder Chocolade getrunken wurde; boch war man stets geneigt, neu improvisirte Gerichte zu gestatten. Den Beschluß bes thatenreichen Wirkens bes "du jour Habenben" machte bas Anzünden ber Laterne, einer vom Growler mitgenommenen "figthing-lantern." Die Uebrigen beschäftigten sich gewöhnlich ben Tag über mit Lefen, Tagebuchschreiben, Zeichnen, Beilen, Schießen und Anschauen ber Gegend. Morgens und Abends sollte ber Regel nach stets wenigstens eine Flinte schußfertig gehalten werben, ba bann fast immer Gelegenheit war, Etwas zu erlegen; auch schoß Graf Bismarck heute einen "Japu" und einen sehr schönen Specht, in ber Größe unserer Krähen; ferner kamen uns wundervolle blaue Araras, beren Flügel unterhalb gelb gefärbt waren, und rothe mit blauen Flügeln, und zwar meist paarweis über uns fortziehend, zu Gesicht, auch machten sich schon, gegen ihre Gewohnheit, in aller Frühe bie Guaribas burch ihr lautes Geheul in ben Wälbern zu unserer Linken bemerkbar." -

Nach 12 Uhr gelangte man an eine Gabeltheilung; die Reisenden folgten dem nach W.-S.-W. gerichteten Uitusquara, während ein anderer, kurzer Canal sich nach S. z. W. abzweigte, um gleich darauf in den Limao zu fallen,

ber bie Berbindung zwischen bem Uituguara und bem oben angeführten, gleichfalls vom Amazonas kommenden Tagi= purú bilbet. — Um 2 Uhr Nachmittags kam man an ben Bunkt, wo sich ber Limao selbst nach D.=S.=D. abzweigte, während der Uituguara seiner alten Richtung treu blieb. Um 41/2 Uhr zog ein Gewitter herauf, jedoch zum Glück ohne Regen; furz vor Sonnenuntergang fiel ein schmaler Ngarapé von der rechten Seite in den beständig 5-600 Schritt breiten Hauptcanal. Während am Abend bie Affen wieber fehr laut schrieen, übergoß bie untergehende Sonne ben Fluß und bie prachtvollen, von reizenden Umriffen umzogenen Uferwälber mit ihrem goldenen und rosigen Lichte. Um 81/2 Uhr wendete sich ber Uituguara nach S. = W. z. W., um sich gleich barauf mit bem Amazonas zu vereinigen. Vorn in ber Mündung zeigte sich bei Sternenschein eine schwarze Infel; man ließ fie rechts. Hier aber an bieser schmalen Stelle hielt bie Ebbe bas Boot eine Zeit lang wie festgebannt, so bag es erst um 10 Uhr 40 Minuten ben Ausfluß tes Uituquara erreichte, wo man die Fluth vor Anker erwartete. Da lag ber Amazonas vor bem Auge ber Reisenben: — ein majestäti= scher Anblick! Nach seiner Mündung zu schien er ein Meer.

Das Südfreuz stand noch leuchtend am wolkenfreien Himmel, als das Boot, wieder Segel setzend, um 4 Uhr Morgens (29. November) seinen Ankerplatz an der stumppfen, den Uituquara von dem Tagipurú scheidenden Landsspitze verließ. Beide Nebenarme trennen sich nämlich in

ein und berselben Bucht bes Amazonas von dem unsern Reisenden nun vorliegenden, etwa eine Seemeile breiten, nach N.=N.=O. strömenben Rio de Gurupá — ber burch die Reihe der Ishas de Gurupá von dem Rio de Macapá getrennten Sübhälfte bes riefigen Hauptstromes, - und zwar indem der Uituguara anfänglich nach N.= O. z. D., ber Tagipuru aber nach O.=S.=O. seinen Lauf nimmt. Mit Tagesanbruch bewölkte sich ber Himmel, und die ben Amazonenstrom weit hinauf wehende Seebrise, hier Vento geral genannt, welche man wohl als ben über bas Fest= land hinstreichenden Passat ansehen kann, sprang auf. Das Schiff flog munter vor ihr her, hinter sich ben geraben Seehorizont, an ben Seiten meilenlange, hochbewalbete Inseln, welche in dem Rio de Gurupá zu liegen schienen, während vorn in blauer Ferne die Ilha grande de Gurupá sich vorschob.

Um 10½ Uhr trennten sich rechterhand das Südwestsende der dem rechten Amazonas: Ufer gegenüberliegenden Insel Urutaui und die Nordspize der Isha grande de Gurupá von einander, so daß man vermittelst dieser Dessenden, die als der Furo Marari bezeichnet wurde, aus dem Canal, in welchem sich das Boot befand, einen Blick über die ungetheilte Fläche des Rio de Gurupá, vielleicht sogar die in den Rio de Macapá, thun konnte. Gleich nachher aber näherten sich die Reisenden dem rechten User, das sie von nun an mit frischem, günstigem Winde sons girten.

Inzwischen ruhte hie und da der Blick mit Wohlbehagen auf einzelnen schönen Baumformen bes naben Walbes, ober streifte umber, bem Fluge ber gablreichen. bem Auge ber Beschauer zum Theil neuen Waffervögel. namentlich jenen großen weißen Möven "Garce," ober ben weißen Reiherarten und ben Tauchern mit fleischfarbenem Ropfe zu folgen, welche, die Jagdlust reizend, Luft und Wasser belebten, mahrend Graf Bismarck einen "Mergulho" (einen Bogel, mitteninne stehend zwischen Gans und Ente), und Graf Oriolla einen großen, weißen Raubvogel erlegte. Eben wollte auch Prinz Abalbert barangehen, seine Flinte zu laben, als er links vor sich. von ber Sonne hell beschienen, auf bem weißen Ufer= schlamm einen filbernen Anäul gewahrte, ber alsbalb für eine große Schlange erkannt wurde, die sich behaglich sonnte. Man hielt bicht zu ihr hinüber, und Graf Oriolla feuerte auf etwa 30 bis 40 Schritt einen Schuß auf sie ab, ber vorbei ging, traf sie aber mit bem andern, mit grober Nummer 2. gelabenen Laufe seiner Flinte in ben Schwanz, worauf sie aus ihrem schlummer= artigen Zustande zu erwachen schien. Fast in bemselben Augenblicke strandete auch schon das Boot bicht dabei, und zwar etwas oberhalb, im seichten Wasser, boch so, bag bie Schlange burch bas Buschwerk den Blicken entzogen wurde. Sofort stürzte sich ber größte Theil ber Reisegesellschaft und ber Mannschaft mit einem Tenereifer, als gälte es mehr als ein bloßes Jagdvergnügen, über Bord, um das

a necessarial

34

Ufer zu erreichen. Während bie Grafen Oriolla und Bismarc ohne Zaubern in bas schlammige Wasser sprangen, bessen Tiefe schwer zu ermessen schien, schwang sich Prinz Abalbert auf einen ber vielen Aeste, bie ein umgefallener Riesenstamm entgegenstreckte, um, ihn als Brücke benutzend, so schnell wie möglich auf festen Boben zu gelangen, ba sich bie Schlange, wie zu vermuthen war, bereits tiefer im Urwalde befand. So gering auch die Hoffnung war, sie noch erreichen zu können, so arbeitete sich boch ber jagdluftige hohe Herr, tropbem bag bie zu weiten Gummischuhe, welche er wegen seiner schon seit einigen Wochen geschwollenen Füße zu tragen genöthigt war, beständig hin= und herglitten, mit aller Kraft auf bem naffen, spiegelglatten Stamme vorwärts. Da plötlich fiel ein Schuß zu seiner Linken! Augenblicklich warf sich ber Pring von seinem Baume herab, um burch ben tiefen, lauwarmen Schlamm, in welchem er, bei jedem Tritt bis über's Anie einfinkent, einen feiner Schuhe fteden ließ, jener Richtung zueilen.

Graf Driolla, einer der Ersten, die aus dem Boote in's Wasser sprangen, hatte sich von Ansang an ganz links gehalten, um die Schlange an dem Orte aufzusuchen, wo er sie angeschossen hatte, und auf diese Weise wirklich das Glück gehabt, dieselbe nach wenig Augenblicken zu Gesicht zu bekommen, worauf das geschmeidige Thier vor ihm in hohen Bogensätzen den Wald zu gewinnen strebte. Schon sah der Graf den Augenblick kommen, wo ihm die Schlange

entschlüpfen würde, als sie plötlich im weichen Schlamme unter einen quer vorliegenben, umgesturzten Baumstamm tauchte. Raum war bas Ropfenbe ber riesigen Schlange unter bem Baume, so führte auch ber Graf bereits einen Stoß mit seinem Hirschfänger nach ber Mitte ihres Leibes: ba biefer Stoß aber ihre feste Haut kaum ritte, warf er sich rasch mit ber ganzen Last seines Körpers auf fie, ihr ben spitzigen Stahl wenige Fuß vom Schwanzenbe in ben Rücken stoßend, nachdem sie sich in diesem Augenblicke schon mit brei Viertel ihres Körpers unter bem Baumstamm hindurch gewunden hatte. Allein es war unmöglich, ben riefigen Flüchtling ganz aufzuhalten; berfelbe zog im Gegentheil seinen kühnen Berfolger an bem Gifen, bas fogar ein Stud in die Erbe eingebrungen war, unwiderstehlich mit sich fort und immer näher an ben quer vorliegenden Stamm heran. Es war ein Glück für Graf Oriolla, daß bie mächtige Schlange keinen Versuch machte, sich über ben Stamm zurückzubiegen und ihren Feind zu umwickeln, mas bei ber Geschmeibigkeit ihres Rückgrates, trot ber Dicke bes Baumes, ihr wohl ein Leichtes gewesen wäre. Aber ein größeres Glück war es noch, bag Graf Bismarck, ber einzige von ber ganzen Gesellschaft, ver mit einer Flinte bewaffnet war, gerade in diesem bebenklichen Augenblick auf bem Kampfplat erschien. Der Graf überkletterte ben Stamm, stellte sich ber baumenben und zischenben Schlange gerabe von vorn entgegen und gab ihr, ganz in ber Nähe, mit großer Kaltblütigkeit einen Schuß, so baß

- Crystali.

bas Gehirn herumspritzte, und sie betäubt, ja fast leblos schien. — Wundervoll soll es gewesen sein, dies ungeheure Thier noch kurz vorher in seinen gewaltigen Krastanstrensgungen zu sehen, wie es sich in Ringeln zusammenrollte, bald links bald rechts den Kopf schleubernd und vergeblich trachtend, sich dem so gut geführten Stahl des Grasen Oriolla zu entziehen. Einen Augenblick nach dem Schusse jedoch, dessen Schrootkörner, auf diese wenigen Schritte dicht zusammenhaltend, wie eine Kugel gewirkt und außer einem Theile des Kopfes den linken Unterkieser sortgerissen hatten, schien es wieder, trotz des haldzerschellten Schädels, aus seiner Betäubung zu erwachen. Graf Bismarck eilte daher an Bord zurück, Herrn Theremin's Flinte zu holen.

Alles dies war das Werk eines Augenblicks; benn kaum mochten zwei oder drei Minuten verstrichen sein, seitdem Prinz Abalbert das Boot verlassen hatte, als er auch schon neben dem Grasen Oriolla auf jenem ominösen Baumstamme stand, die Schlange zu ihren Füßen in einen großen Klumpen zwischen dem Stamm des umgestürzten Baumes und seinen Wurzeln geringelt. Bedor der Prinz noch das Geschehene ersuhr, konnte er dem Orange nicht widerstehen, indem er einem der umstehenden Seeleute die schwere Stange aus der Hand nahm, wenigstens einen Stoß nach dem Kopse der Schlange zu thun. Da suhr sie, ihre letzten Kräste zusammennehmend, noch einmal zischend auf, aber ohne ihre Gegner auf dem Stamme

mehr erreichen zu können. Bergeblich hoffte ber hohe Herr auf eine kräftigere Erneuerung ihres ohnmächtigen Angriffs, da er, die Stange mit dem Stahl vertauschend, nun im Hirschfänger eine Waffe besaß, die er vielleicht mit Glück ihr in den Rachen stoßen konnte, wogegen der Graf durch kräftige Stöße den erschöpften Feind zum Kampfe herauszusfordern versuchte — aber umsonst; die Kraft des Thieres schien gebrochen. Inzwischen war Graf Bismarck zurücksgesehrt und zerschmetterte der Schlange mit einem letzten Schuß vollends den Kopf, worauf sie allmälig unter geswaltigen Convulsionen vom Leben zum Tode überging.

Die großartige Jagdbeute wurde nun an bicken Lianen in's Freie gezogen und gemessen. Es ergab sich, baß es eine Rieseuschlange (Boa constrictor) war; die Matrosen nannten sie aber "Sucuriju". Sie hatte eine Länge von 16 Fuß 2 Zoll und maß 1 Fuß 9 Zoll im Umfange. Beim Abhäuten und Ausnehmen berfelben fanden bie Berren in ihrem Leibe mehr als ein Dutend häutiger Eier, in benen bie zum Theil noch lebenben jungen Schlangen bereits eine Größe von 1 bis 2 Fuß erlangt hatten. — Die schöne, weiß, gelb und schwarz schillernde, kleinschuppige Haut verehrten bie beiden Grafen Seiner Königlichen Hoheit als Andenken. Dieses ehrenvolle Zeichen ihrer kaltblittigen Unerschrockenheit bient gegenwärtig ber Wohnung bes Prinzen zum besonderen Schmuck. Sobald die beschwerliche Arbeit bes Abhäutens — benn nur mit großer Mühe gelang es, ben Schuppenpanzer bes noch convulsivisch

- Consti

zuckenden Thieres zu durchschneiden — vollendet war, ging die Geselschaft, gleich nach 12 Uhr, wieder unter Segel, um, die Haut als Trophäe des Tages über das Palmendach ausgebreitet, stolz den Amazonas auswärts zu ziehen.

Nachdem der Hochwald linkerhand allmälig in einen Fächerpalmenwald übergegangen war, erblickte man, um eine kleine Spitze biegend, bie Billa be Gurupa, bie ben über 20 Fuß hoben, plötlich, gleich einer rothen Mauer, aus ber schmutiggelben Fluth bes Amazonas aufsteigenden Uferrand fronte. Diese senkrechte Wand von eisenschüssigem Sandstein=Conglomerat, mit bem Dertchen barauf, erfreute bas Auge um so mehr, als unsre Reisenben seit ber aus den Cocoswäldern bei Pernambuco sich erhebenben Steilfüste von Olinda keine Spur von einer Höhe, und feit ber Gegend von Breves auch keine mensch= liche Wohnung mehr gesehen hatten. Das erste, was ihnen zu Gesicht kam, war bas kleine, auf einem kurzen Borsprunge am Oftenbe ber Stadt gelegene Fort, bas aber leiber bei ber herannahenden Dunkelheit nicht näher besichtigt werden konnte. Bon weitem schien dieser "Schlüssel bes Amazonas" ein schwacher, unregelmäßiger Wall mit einer Kanone und einem Schilberhaufe. An biefen Wall schließt sich eine Pallisabirung an. Wenn man von hier ben Rücken bes Uferrandes gegen Westen verfolgt, so tritt einem zuerst ein großes hölzernes Kreuz entgegen; bahinter erblickt man die einfache, weiß angestrichene Kirche, die ben Uebergang bilbet zu bem aus zwei Straßen bestehenben

Dertchen, in benen sich ein Dutzend geweißter, mit Lehmsbächern versehener Häuser — unter ihnen das des Comsmandanten — erheben, an die sich mit Palmzweigen gedeckte Hütten oder große Ranchos anreihen. Den Hintergrund bildet hoher Urwald, während im Bordergrunde ein paar einzeln stehende Palmen die Einförmigkeit des Gemäldes unterbrechen. Es war 6 Uhr Abends, als man am Nordsostende der Stadt ankerte, die Igarité nach dem andern Ankerplat am Südwestende schickte und dann an Land ging.

Das gegenwärtig 40 bis 50 Häuser zählende Gurupá, außer Pará der größte und ansehnlichste Ort, welchen die Reisenden an den Usern des Amazonas zu Gesicht bekamen, ist insosern von Wichtigkeit, als hier alle Fahrzeuge, welche den Amazonenstrom hinauf= und herabschiffen, angehalten und durchsucht werden. Seine Bewohner brennen Mauer= und Dachziegel, verfertigen Töpferwaaren und sammeln Cacao und Sassaparille auf den gegenüber liegenden In= seln; ja sie dehnen ihre desfallsigen Streiszüge sogar dis in den Xingu aus.

Als der Prinz mit seinen Gefährten durch die Straßen des Städtchens wandelte, drang das tausendstimmige Concert der Brüllassen aus den nahen Wäldern zu ihnen herüber. Um 7 Uhr Abends wurde die Reise fortgesetzt, nachdem man die Schlangenhaut einstweilen der Obhut des Comsmandanten anvertraut hatte, der die Güte haben wollte, sie gehörig austrocknen zu lassen. Der frische Wind führte das Fahrzeug gleich darauf so schnell in die Nähe der

Riffe bei Isha Redonda, daß man genöthigt war, den Canal im Norden der Insel einzuschlagen, während das eigentliche Fahrwasser südlich derselben liegt.\*)

Die aufgehende Sonne bes 30. November beschien bie kleine Insel Tarazéda, welche links liegen blieb. Auf diefem Gilande, foll sich jene fabelhafte kolossale Schlange, bie menschenfressenbe , Boi = nassú "\*\*) - wohl bieselbe, welche von Spix und Martius bie Flußmutter genannt wird zuweilen zeigen. Später erfuhren unfre Reisenden über bies fabelhafte Ungeheuer noch mehr, und zwar aus bem Munde eines Mannes, an bessen Glaubwürdigkeit sie sonst nie Grund hatten im Geringsten zu zweifeln, nämlich von ihrem treuen Reisegefährten auf bem Xingu, bem Pater Torquato, ben ber Leser bald kennen lernen wird, und ber vorgab, bie "Boi=uassú" mit eigenen Augen gesehen zu haben. Drei bis vier Männer, erzählte er, konnten sie nicht umspannen, und ihr geglieberter Leib glich einer zufammenhängenden Reihe von Tonnen. In Vigia, setzte er hinzu, soll man einmal mit einer Kanone auf sie geschossen haben, boch ohne sie zu treffen, worauf sie vom Lanbe in's Baffer gegangen fet.

- contra

<sup>\*)</sup> Temperatur: Um 6 Uhr 15 Minuten Morgens, b. h. eine Biertelstunde nach Sonnenaufgang, Luft 21°,0. Wasser 23°,4. Um Mittag Luft 24°,5. Wasser 23°,6. Um 6 Uhr Abends Luft 23°,2. Wasser 23°,6.

<sup>\*\*)</sup> Boi - nassú heißt große Schlange, von Boi ober Bopa, Schlange, und nassú ober guassú, groß. Die Riesenschlange (Boa constrictor) wird von ben Indianern mit diesem Namen bezeichnet.

Der Bolfsglaube fabelt noch außerbem von einer fo= genannten "Acará=mboha"\*), die sich an tiefen, besonders fischreichen Stellen bes Flusses aufhalten, den Fischenden mit ber Fluth entgegengehen und ihnen ihre Brust und ihr mit brei Febern geziertes Haupt zeigen soll. Bor allem aber, und als besonders fürchterlich, beschrieb Albu= querque ber Gesellichaft bie große, siebenköpfige "Gerpente," die in dem vom Ajará (einem Arme des Amazonas) gebildeten See "fette Cabeças," ber Serra be Almeirim gegenüber, hausen soll. Doch sei es, setzte er hinzu, mit biefer "Serpente" nicht fo gang gewiß; bie Acará=mboha dagegen habe sich noch im Jahre 1834 in seiner Gegend, am Peturu, unweit bes mit bem Xingu zusammenhängenden Aquiqui gezeigt, und zwar habe es damit folgende Bewandtniß: Ein Bater sei mit seinen brei Sohnen an biesen Ort gegangen, um Fische zu fangen, habe sich aber, bevor er an sein Geschäft ging, ber Sicherheit wegen, über bie Existenz ber Schlange Gewißheit verschaffen wollen. "Alle drei" (?) schossen baber ihre Flinten breimal ab — benn neun Schuß, in brei Malen abgegeben, bilben bie Zauberformel, um die Acará-mboha heraufzubeschwören, — und beim neunten Schuß sei richtig bie Schlange gerabe auf sie zugekommen, worauf sie bie Waffen fortgeworfen und bas Hasenpanier ergriffen hätten. Dieser wunderbaren Historie fligte ber Lootse noch aus eigener Erfahrung hinzu: er

Comple

<sup>\*)</sup> Acará - mboya beißt Reiherschlange.

habe die Schlange brüllen gehört, da aber stets alle Creasturen, namentlich die Krokodise, mitschrieen, so könne man nie genau sagen, von wo eigentlich das Gebrüll aus den Fluthen heraufkäme. — Soviel von den Bolksmärchen.

Nahe bei der Insel Tarazéda liegt die Albea Carra= zédo am rechten Ufer bes fortwährend ungefähr eine Geemeile breiten Stromes; sie war jedoch nicht zu unterscheiben. Nicht lange banach, um 8 Uhr Morgens, segelte man an Villarinho vorüber; zwei Häuser unter einem großen Baume, bavor zwei kleine Infeln, bezeichnen ben Dann wurde die kleine Ilha bo Chapeo Birado (b. i. vom umgekehrten Sut) passirt, eine vereinzelt mitten im Strome stehenbe, von einer bichten Masse unzähliger Schlingpflanzen fast erdrückte Baumgruppe, die rings von großblättrigem, stämmigem Caladium arborescens umgeben ist. — Um 11 Uhr erreichte man Tapará, einige Hütten auf sandigem Strande, unter schattigen Bäumen; benn schon von Gurupá an faumte häufig ein Sandstreif bie Wälber: ein Beweis, baß sich bie Ufer zu heben begannen. Eine schöne Gruppe junger Affai steht zur Seite. Als hier gelandet wurde, zogen einige sonderbare Gefäße bie Aufmerksamkeit ber Gesellschaft auf sich; ba gab es unter andern zum Theil hübsch bemalte Cujas, Kürbisschaalen ober Calebassen, auch große, aus ber einfachen Fruchtkapsel der Najá=Palme, und andere, aus dem Bauchschilde der Krofodile bestehende Schaalen.

Weiter oberhalb fahren die Ufer des Amazonas fort,

fich burch schöne Walbungen auszuzeichnen, boch verschwan= ben von hier an die Miriti= Palmen ganglich, wenigstens für unfre Reisenten, ba sie in ben Xingu einbogen, an welchem biefer schöne Baum ganglich fehlte. — Rechterhand bilbeten bie brei Ishas bo Espirito Santo einige febr hübsche Durchsichten; nicht lange, so kam man an bem, aus ein paar Säufern am rechten Ufer bestehenden Boavista vorüber. Gleich barauf sah man in ber Ferne ben Amazonas sich erweitern; unzählige Inseln waren über feine breite Wassersläche ausgestreut, mahrend in N.= W. 3. 28. ber lange, niebere Rücken ber Gerra be Almeirim wie ein bläulicher Nebel entgegenschimmerte. Da wurde scharf links um eine bewaldete, sandige Landspite herum= gebogen, und auf's neue schien sich ein Meer zu öffnen: es war ber Xingu, beffen Spiegel kein Land gegen Guben begrenzte; allerdings ein überraschender Anblick, nachdem man bereits eine Stromfahrt von 80 Meilen zurückgelegt hatte, eine Strecke, die einer Reise rheinaufwärts von ber Nordsee bis Mainz gleichkommt. — Schon eine ganze Weile vorher hatte ber Xingu sich burch sein klares, bouteillengrünes Waffer angekündigt, bem allmälig die trübe, gelbe Fluth bes Amazonas bas Feld hatte räumen muffen. Raum eine halbe Stunde barauf wurde bei Porto be Mog Anker geworfen.

Eine lange Häuserreihe, die sich in der Mitte aber bis zu drei Reihen verstärkt, zieht sich, durch schöne Pal= mengruppen auf's anmuthigste unterbrochen, theils auf einer

fanften Unhöhe, theils am flachen, sandigen Stranbe bin. -Obgleich Porto de Moz an Bedeutung Gurupá nachzustehen schien, denn es besitt, außer bem bes Commanbanten, kein einziges geweißtes Haus, so machte es gleichwohl einen weit belebteren Eindruck, ba heute gerade bas Fest bes heiligen Andreas gefeiert wurde. — Die Reger tanzten in einem Hause nach bem "Bengua" (Tamburin), einem furzen, ausgehöhlten Stück Baumstamm, bas an bem einen Enbe mit einem Fell überzogen ift. Bor ber, ziemlich in ber Mitte des Orts auf einem Platze gelegenen Kirche, von welcher aus man eine schöne Aussicht auf den Xingu genießt, lagen ober ftanben einige, mit frischen Schlingpflanzen und Bananenbuischeln umwickelte Fahnen. und nach kam auch bie ganze Bevölkerung, meist lauter braune Leute, nebst einer zahlreichen nackten Jugend auf die Beine, und alsbald fette sich eine Prozession, mit jenen Fahnen vorauf, in Bewegung.

Bom Hanbel bes Dertchens, zu bessen Distrift gegen 4000 Seelen gerechnet werden, zeugte ein, bem Commanbanten gehöriger hübscher Schooner; auch standen ein paar bergleichen Fahrzeuge unter einem Palmendache auf dem Stapel. Der genannte Offizier ist ein Major der Nationalgarde, der ein Bataillon von drei Kompagnien unter sich hat, von denen die erste in Porto de Môz, die zweite in Beiros und Pombal, die dritte aber in Souzel stand. Der Major, obgleich schon sieden Jahre in dieser Stellung, hatte, und zwar "por salta de Commodos" ("wegen

Mangels an Bequemlichkeit"), wie er sich sehr naiv ausbrückte, noch nie die beiden zuletzt genannten Kompagnien
seines Bataillons besichtigt, war daher auch nie weiter
als dis zu seinem eigenen Stabsquartiere, d. h. vier
Legoas in den Xingu vorgedrungen, weshalb seine Nachrichten über diesen Strom und dessen Bewohner auch
nicht eben die zuverlässigsten sein mochten. So wußte er
unter andern viel von einem, den Jurunas seindlichen
Stamme zu erzählen, der seine Gesangenen bei den Beinen
aushinge und ihnen dann einen Schlag in's Genick gäbe, um
ihnen vollends den Garaus zu machen. Dies war jedoch
so ziemlich Alles, was er den Reisenden mittheilen konnte.

Neber ben fernen Wälbern ber flachen, Porto be Môz gegenüber liegenden Insel Aquiqui, die durch den gleichen amigen, den hier 3 bis 5 See- (etwa 1 deutsche) Meilen breiten Kingú mit dem Jaraucú und dem Goajará verdins denden Canal vom Festlande getrennt wird, stiegen dicke schwarze Nauchwolken zum Abendhimmel auf. Dort drüben soll es viel Tiger und Krokodile geden, wie man erzählte; allein sie aufzusuchen, würde die Gesellschaft zu weit von ihrem Ziele abgesührt haben, da solche Jagden wenigstens drei bis vier Tage Zeit zu erfordern pflegen, das Hauptbestreben des Prinzen aber darauf gerichtet war, bei der beschränkten Zeit möglichst schnell den Kingú auswärts zu dringen, um recht balb unter die Wilden zu kommen.

Nach Eintritt der Dunkelheit, etwa um 7 Uhr Abends, ward wiederum unter Segel gegangen und südlich dem

Strom entgegengesteuert, beffen Richtung bier eine beinabe fübnördliche zu fein schien. Die Höhe bes Furo be Aguiqui, ber nach ber Aussage bes Lootsen in ber Rähe ber obenermähnten Feuer vorübergeben follte, war bald bei sternheller Nacht passirt, als nach etwa zwei Stunden ein aus Leibesfräften rubernbes Boot bas Fahrzeug einholte. Es war ein junger Franzose, ein Sohn bes Schiffsbau= meisters ber kaiferlichen Werft zu Para, Monsieur Bichon, welchen ber Commandant mit einem fehr jugendlichen, kaum 2 Fuß langen Jacaré=tinga (Krokobile ber kleineren Art) als Geschenk bem Prinzen nachsenbete, beffen unzweibeutige Vorliebe für Arokobile und Consorten er, trot ber Kürze ber Bekanntschaft, bereits hinlänglich kennen gelernt hatte. Obgleich diese Thiere in bem Rufe stehen, höchst schmackhaft zu fein, so wurde, nachdem Monfieur Bichon mit herzlichem Danke entlassen worden war, bem armen Ge= fangenen bas Leben geschenkt, und ihm fein Plat unter bem Fußboben angewiesen, wo er benn auch bald sich beimisch zu fühlen und mit großer Lebendigkeit zwischen ben Tellern und Taffen umber zu wirthschaften begann, ja nach und nach so dreift und patig wurde, daß er sich zuweilen sogar mit seinem Miniaturgebiß bem Herausnehmen ber genannten Gegenstände zu widersetzen versuchte. — Um 11 Uhr Rachts ankerte man nahe bem rechten Ufer, um bie Fluth zu erwarten\*).

<sup>\*)</sup> Temperatur: Um 6 Uhr Morgens Luft 200,0. Wasser 230,4. Um Mittag Luft 240, 4. Wasser 240, 7.

Am 1. December 5 Uhr Morgens war man bereits wieber unter Segel. Mit bem bammernben Tage ließ sich bie Farbe bes Xingu, die hier ein fast schwärzliches Bouteillengrun ist, während sie gestern heller erschienen war, beutlich unterscheiben. Nicht lange, so zeigte sich linkerhand bie Mündung des Ngarapé Turu, eines unbedeutenden Zuflusses, den der Xingu noch kurz vor seiner Bereinigung mit bem Könige ber Ströme aufnimmt, und um 71/2 Uhr lief bas Boot in ben von D. z. R. kommenben Acahi, einen rechten Nebenarm des Xingu, ein, an bessen Ufern beide Lootsen zu Hause waren, die hier ihre Familien aufsuchen wollten. Die Ufer bes Acahi sind an seiner Mündung mit bichtem, nieberem Gehölz bewachsen, bas ganz ben Einbruck der Capueira macht, und nach dem Wasser zu mit Caladium arborescens gefäumt ift. Auf einzelnen kleinen, kaum erhabenen Sandvorsprüngen liegen hie und ba zerftreut Wohnungen, die, gleich benen von Tapará unb Breves, schon ben llebergang zu ben Hütten ber Indianer zu bilben icheinen.

In einer jener Hütten am linken Ufer fand Albusquerque, ber Portugiese, seine Frau und seine Kinder, die aus seiner weiter stromauswärts gelegenen Wohnung vor den in der Gegend umherstreisenden Deserteur-Horden hatten sliehen und hier bei Verwandten Schutz suchen müssen; auch stellte daselbst der andere eingeborne Lootse den Reisenden seine Frau vor. Beide Damen waren von indianischer Abkunft. Ein leichtes Gestell von Stangen

trug bas Palmbach ber luftigen Hütte, beren Wände eben= falls aus Palmwebeln bestanden. Einige Rebes, außer einer Hütsche ober richtiger einem indianischen Stuhle bie einzigen Meubles, hingen quer burch bas Zimmer. Am Boben und hoch oben auf einem von Stangen gebilbeten Besims in ber einen Ede standen ähnliche Geräthe und Fruchtkapseln ber Naja-Balme, wie man sie schon in Tapará kennen gelernt hatte, außerbem aber noch große, mit roher Baumwolle gefüllte Bastkörbe und Töpfe. An den Wänden hingen ebenfalls Körbe, ferner die Webegeräth= schaften ber Frauen, Bananenbuschel, leinene Jacken, Bemben und Strobhüte umber; auch lehnten Bogen und Pfeile baran. In einer Hangematte mitten im Zimmer schaukelte sich ein hübscher schlafender Knabe, nackt, wie ihn Gott geschaffen hatte. Dahinter erblickte man burch eine zweite, thürartige Deffnung ben still bahinfließenden, schmalen Acahi und ben bunklen Wald am jenseitigen Ufer. Die Jugend geht hier schon durchgehends, wie sich aus bem Gefagten ergiebt, völlig unbekleibet; bie Männer bagegen tragen in diesen Gegenden am untern Xingu und Amazonas meist nichts als eine kurze leinene Hofe, und scheinen die übrigen Kleibungsstücke mehr als einen überflüssigen Staat zu betrachten, während man die Frauen stets im Rock und meist in kurzer Jacke, bas Haar in einen Bilschel mitten auf dem Kopfe zusammengebunden, sieht, was ihnen ein einigermaßen wilbes Aussehen giebt.

Nach kurzem Verweilen nahm die Gesellschaft von

ihrem indianischen Lootsen, ber, hier bei ben Seinigen qu= rückbleibend, die Scheibenden aus Dankbarkeit noch mit fünf Hühnereiern beschenkte, sowie von all' ben freundlichen Leuten Abschieb, und fuhr schon nach wenigen Stunden wieber die kurze Strecke von Acahi hinab, um bann die Reise ben Xingu aufwärts fortzusetzen. Der frische, über bas Land hinstreichende "Bento geral" schwellte bas vierkantige Segel und begünftigte bie Fahrt ungemein. Plötlich in biefe Gegend bes 3 - 4 Seemeilen breiten Stromes ver= fest, würde man versucht sein, sich, statt auf einem Flusse, auf einem Meeresarme zu wähnen, indem man sowohl ftromauf= als stromabwärts, b. h. nach S. und nach N. schauend, nichts als ben endlosen Seehorizont erblickt. Hinter bem Fahrzeuge stiegen in weiter Ferne hohe Rauch= fäulen aus ben Fluthen empor, die von ben Feuern herrührten, welche man gestern Nacht, Porto be Moz gegen= über, auf ben Campos be Aquiqui hatte leuchten feben.

Die Wälber an den Ufern des untern Xingú tragen völlig den Charafter der Capueira, obgleich sie gewiß ebenso wenig wie das Gehölz an der Mündung des Acahi jemals niedergebrannt worden sind, während hie und da an ihrem Saume weiße Sandslächen, "Prahas" genannt, hervortreten. Unter diesen Prahas zeichnet sich namentlich die große Praha de Maruá, an der Mündung des gleichnamigen Flüßchens aus, das, wie der Lootse mittheilte, gleich dem Acahi, ein kleiner, nach N.-O. abgehender Arm des Xingú ist. "Auf dieser sandigen Spike," setzte er hinzu, "pflegt

man die meisten Schildkröten Eier zu sammeln, wie sie benn überhaupt im September, wo die Schildkröten ihre Eier legen, in diesen Gegenden im Ueberfluß gewonnen werden." Sie dienen bekanntlich nicht allein als einsaches Nahrungsmittel, sondern man macht auch eine Art gelblichen Deles daraus, dem man den Namen "Manteiga" (Butter) giebt, und das man sowohl zur Bereitung der Speisen, als zur Erleuchtung gebraucht.

Um 2½ Uhr Nachmittags passirte man die Höhe der kleinen, ebenfalls am rechten User besindlichen Aldea Acaziuira. Bon hier an erweitert sich der Strom allmälig, indem auf seiner rechten Seite das Land zurücktritt, um eine weite Bucht zu bilden, an der sich das Dertchen Beiros erhebt. Bei einem hübschen, am Ostende des lieblichen Golss gelegenen kleinen Eilande tauchte eine Schaar von sleischfarbenen Botos neben den Fahrenden auf, und gesteitete sie, das Boot umspielend, dis Beiros, welches mehr gegen das südliche Ende der Bucht, ungefähr da, wo diesselbe sich wieder an die gerade Stromrichtung anschließt, auf einer 20 Fuß hohen Lehmwand sichtbar wurde, die schroff aus dem sandigen Strande emporsteigt.

Das Erste, was den Reisenden hier zu Gesicht kam, war eine halb nackte braune Frau, die, in einer Canoa sitzend, ihre Kinder im Flusse badete, bei dem Anblick der Fremden aber schleunig mit den Kleinen die Flucht ergriss. Als man landete, siel vor allem das in zahllosen Blöcken über den Strand ausgestreute rothe, schlackenartige Gestein

in's Auge; es war, wie es bem Prinzen schien, baffelbe eisenschüssige Sandstein = Conglomerat, welches Spir und Martius so häufig am Amazonenstrome wahrgenom= men. — Nun wurde ber Uferrand erstiegen. Eine breite Treppe führt vom Flusse aus zu ber Kirche hinauf, die sich mitten unter 20 bis 30 ärmlichen, ebenfalls mit Palm= wedeln gebeckten Lehmhäusern, ober richtiger Hütten, erhebt, während mit Palmen untermischtes Gebüsch ben Hintergrund bilbet. Vor ber Kirche steht, auf einem Vorsprunge bes Ufers, ein hohes hölzernes Kreuz, bas auf die Bucht, auf ben, gleich einem breiten Seearme, borüberströmenben Xingu, ber scheinbar aus einem Meere nach bem anbern fluthet, und auf das ferne jenfeitige Ufer ernft und bedeutungsvoll herabschaut. Man hat bem Kreuze unstreitig ben schönsten und passenbsten Fleck in ganz Beiros angewiesen. Besonders anziehend ist ber Blick vom Juge besselben auf ben flachgeschwungenen Golf mit ben malerischen Eilanden an seinen beiden Enden; benn, ber oben erwähnten Insel gegenüber, steigt an der Südspite die liebliche, schattige Ilha Roxa aus ber bunkelgrünen Fluth auf. Ein paar Hütten schimmern burch bas üppige, von gefälligen Umrissen umzogene Laubholz, unter welchem hie und ba eine Palme das anmuthige Haupt erhebt. Zwischen Beiros und biesem kleinen Gilande mundet ber Maxipana in ben Xingú.

Das Oertchen schien ganz veröbet; außer jener Frau

Wesen blicken. Die Männer hatten nämlich sämmtlich Beiros verlassen und waren auf ihre "Roças" hinauszgezogen, um, wie es die Bewohner aller dieser halbindianischen Orte zu thun pflegen, noch vor der Regenzeit zu pflanzen. Somit bestand gegenwärtig die ganze Bevölkerung aus den allein zurückgebliebenen Weibern, die es jedoch für gut fanden, sich nicht zu zeigen. Damit Beiros aber nicht gar zu todt erscheine, hatte sich wenigstens ein Schwarm schwarz und gelber "Japus" auf einer Palme niedergelassen und vollführte von dort herab einen betäubenden Lärm.

Die Sonne war im Sinken, als unsere Gesellschaft ihre Reise stromauswärts fortsetzte. Bald spannte sich ber schönste Sternenhimmel über ihnen aus, während links aus den Wäldern das Geschrei der Faulthiere — dafür gab es wenigstens der Lootse und die Mannschaft aus, obgleich es, wie Prinz Adalbert bemerkt, dem der Brüllaffen sehr ähnlich zu sein schien — herüber tönte. — Um 8 Uhr erreichten sie die Rhede, wenn man's so nennen kann, von Pombal, worauf Albuquerque an Land geschickt wurde, um sich nach Lebensmitteln umzusehen. Inzwischen sah man vom Flusse aus in einer Hütte durch die offene Thür Licht brennen, und mehrere davon beschienene Hangematten gewährten ein recht hübsches, eigenthümliches Bild. — Dazu bellten die Hunde. — Nach einer Biertelstunde

ging's weiter; doch nicht lange, so wurde, um die Fluth abzuwarten, am rechten Ufer geankert\*).

Am andern Morgen (2. December) wurde bereits um 5 Uhr ber Anker gelichtet, und balb barauf beschien bie aufgehende Sonne bas Dertchen Maraca, an bem gegen= über liegenden linken Ufer bes Xingu, bas hier einen anbern Charafter annimmt, indem es sich etwas erhebt und hie und da zwischen bem bunklen Holze, mit bem es bewachsen ift, steile rothe Wände burchschimmern. Bon einer frischen Brise begünstigt, burchschnitt bas Boot in schräger Richtung ben 3 bis 4 Seemeilen breiten Strom, nach Sonzel steuernd, bas unweit einer walbigen Spige bes linken Ufers sichtbar wurde. Es war 10 Uhr Morgens, als man in ber hübschen kleinen Bucht ankerte, welche von buschigen, nieberen Höhen, bie ein schmaler Sanbstreif faumt, eingefaßt wirb. Um Juge berfelben zieht sich langs bes Stranbes Souzel hin, bas schon von weitem burch feine Ziegelbächer auffiel.

Man hatte in Para den Pfarrer von Souzel als den Mann empfohlen, welcher am besten über die wilden Bölkerschaften am Xingú Auskunft geben und den Reisens den bei ihrem beabsichtigten Aussluge zu denselben vor allem behülflich sein könne. Alle Hoffnungen waren daher

<sup>\*)</sup> Temperatur: Um 5½ Uhr Morgens Luft 190, 1. Wasser 230, 0-Um Mittag Luft 250, 2. Wasser 240, 0. Bei Sonnenuntergang Luft 250, 0. Wasser 240, 4.

auf biesen geiftlichen Herrn gebaut, bas ganze Unternehmen auf seinen Beistand gegründet, und Souzel ber Ort, wo fich die nächste Zukunft der kleinen Expedition entscheiben follte. Graf Oriolla wurde fogleich an Land geschick, um ben Pater aufzusuchen und ihm bie Schreiben aus Pará ju übergeben. Richt ohne eine gemiffe Spannung erwartete man in ber schwankenben Behausung, bie von den leichten Wellen bes Xingu fast wie in einer Meeresbucht geschaufelt wurde, bie Rückfunft bes Abgesandten. Nach wenigen Minuten ichon stellte sich ber Graf mit bem frischen, jugenbe lichen Pabre Torquato Antonio be Souza ein, ber fich sogleich auf's freundlichste erbot, die Fremden zu begleiten. Die schlanke, muskulose Gestalt im Strobbut und ber brafilianischen Jacke, bas sonnenverbrannte Gesicht bes breißigjährigen Pabre, ber sich als bas vollkommenste Gegentheil jenes zwar ebenso freundlichen, aber nicht so rüftigen Begleiters zu ben Puris am Parabbba barftellte, flößte Allen von Hause aus bas beste Zutrauen ein und zeugte von einem Mann, ber keine Beschwerbe scheut, und bem bas Leben auf ben Flüssen und in ben Wälbern nichts Neues mehr ift. Gin solcher Mann war es gerabe, ben man brauchte; um wieviel mehr aber mußte Padre Torquato willkommen sein, da er zugleich burch seine Stellung und sein Ansehen bei ben Indianern von größtem Nugen fein konnte.

Torquato de Souza war aus Salina gebürtig; in feiner Jugend war es sein sehnlichster Wunsch gewesen,

Solbat zu werben; allein dies stimmte nicht mit den Abssichten seines Baters überein, und er mußte in das Semisnar nach Olinda wandern, um für den geistlichen Stand erzogen zu werden. Wenn nun für's Leben auch an seinen neuen Beruf gekettet, gelang es ihm doch bald, eine seinen Neigungen und seinem Unternehmungsgeist entsprechende Anstellung zu erlangen: er wurde Missionar, ansangs unter den Mundrucus, und später unter den Jurunas. Dieses Amt bekleidete er nun schon seit zwei Jahren.

Des Prinzen Absicht, die noch gänzlich uncivilisirten Indianerstämme aufzusuchen, und wo möglich dabei auch die Katarakten des Kingú zu sehen, ward dem Padre mitzgetheilt. Er hielt beides für aussührbar, und zwar in der kurzen Zeit von etwa zwölf Tagen, indem er die Reisenden zu den Iurúnas, dem nächsten und, in Bezug auf die Taconhapéz, dem interessanteren Indianerstamme, zu führen versprach. Ihm selbst schien diese Reisegelegenheit sogar sehr erwünscht zu sein, da er er nur die nächste "Maloca"\*) der Iurúnas kannte, deren Bewohner er bereits sämmtlich getauft hatte, und da es für ihn, als Missionar, wichtig sein mußte, noch mehr Berbindungen und Bekanntschaften mit den Indianern anderer Ansiedelungen anzuknüpfen; endlich waren auch ihm die Katarakten noch gänzlich undbekannt.

<sup>\*)</sup> Mit Maloca (Oca heißt Haus, Hütte, Mala-oca, Niederlassung) bezeichnet man in ber Lingoa geral jebe Ansiedelung wilber Indianer.

Es kam nun zunächft barauf an, ben Reiseplan näher festzustellen. Im Allgemeinen fließt ber Xingu von S. nach N., bis zu bem Unfange seiner größeren Fälle, ober richtiger Stromschnellen, von wo ab er einen großen, sübost lichen Bogen beschreibt, um furz vor ber Mündung bes Tucurui wieder in seine frühere, mehr nördliche Richtung überzugehen. Diese Hauptkriimmung zurückzulegen, braucht man, stromaufwärts schiffenb, ber starken Wegenströmung wegen, nach ber Anssage einiger Indianer 20, nach Andern 40 Tage. Um baher biesen zeitraubenden Umweg zu vermeiben und ben Anfangs = und Endpunkt bes Bogens zu verbinden, hatten einft die Jesuiten eine Picada angelegt, die vor zwei Jahren von dem Padre wieder einigermaßen gangbar gemacht worben war. Diesen von ben Indianern häufig benutten Fußsteig, ber zugleich bie einzige Land-Berbindung mit dem oberen Xingú bildet, nennt man die "Estrada." Sie beginnt unweit ber Mündung bes Tucurui und führt in ganz gerader Linie nach dem untern Anaurahh (Anauhirahi), ber wenige Minuten nachher, und zwar gerabe ba in den Xingu fällt, wo berselbe seinen großen Bogen beginnt. Der Anfangspunkt bes Fußsteigs am Tucurui wird "Bocca ba Estrada" genannt, sein süblicher Aus gangspunkt aber, wo er auf den Anaurahy trifft, mit dem hochtrabenden Namen "Porto grande" bezeichnet.

Es wurde nunmehr auf den Vorschlag Padre Tors quato's der Entschluß gefaßt, mit der Igarité den Lingú und den Tucurui aufwärts bis zur Bocca da Estrada zu

fegeln und von ba auf biefem Fußsteige zu Lande nach bem Anaurahh zu marschiren, wozu zwei bis vier Tage gerechnet wurden. Zu Porto grande wollte man sich bann auf Canoas einschiffen, ben Anaurahh hinab und ben Xingu aufwärts gehen, bis zu ber ganz in ber Rahe gelegenen lets= ten, richtiger untersten Maloca ber Jurunas, und bort sollte sich bas Weitere finden; benn alles, was weiter stromauf lag, war felbst für ben Pfarrer von Souzel ziemlich eine Terra incognita. Doch glaubte berselbe, wenn auch nicht mit Bestimmtheit, ba jebe Zeitrechnung hier nothwendig ein Ende hatte, daß wohl zwei bis drei Tage hinreichen würden, um von Taua-quera (fo heißt biefe lette Ansiede= lung) bis zu ben ganz wilben Jurunas vordringen zu können. — Der Rückweg follte auf bem Flusse unternommen werben, und, bem füboftlichen Bogen beffelben folgend, über die Caroeiras (Katarakten) gehen. Die Igarité, so wurde vorläufig festgesett, könne ber Expedition entweber bis zu der, dicht unterhalb ber "ultima Caxoeira" (bes letzten . Xingui = Falles) gelegenen kleinen Insel Castanhal entgegen= kommen, ober bieselbe im Tucurui erwarten. Kür die Reise stromabwärts auf dem oft genannten südöstlichen Bogen des Xingu rechneten bie Indianer etwa zehn Reise= tage; ber Pabre schätzte aber, die Langsamkeit ber indiani= schen Reisen in Anschlag bringend, die für unfre Reisenden bazu erforderliche Fahrzeit auf fünf, höchstens sechs Tage.

Nachdem diese allgemeinen Dispositionen für die Xingús Expedition gemeinschaftlich entworfen waren, begab sich Torquato in seine Wohnung zurück, um die nöthigen Vorbereitungen zur Reise zu treffen; unsre Gesellschaft aber benutzte diese Zwischenzeit von wenigen Stunden, um sich, nachdem die Igarité auf den Strand gezogen worden war, etwas am Lande umzusehen.

Souzel besteht aus etwa 40 bis 50 Lehmhütten und großen, offenen Ranchos. Nur bas Pfarrhaus ift geweißt, und befitt, gleich ber anftogenben, halb verfallenen, bem S. Francisco Xavier geweihten Kirche, ein Ziegelbach. Die letigenannte erhebt sich am Gubenbe bes Ortes, in ber Mitte ber bem Flusse zunächst gelegenen mit bem Strome parallel laufenden beiben Strafen. Bor ber Rirche ftebt, wie überall hier zu Lande, ein hohes hölzernes Kreuz, bas in einem kleinen vieredigen Piedestal von Lehm wurzelt; zur Seite befindet sich der Glockenstuhl. Das Kirchlein hat keinen Thurm, und nur ein kleines Kreuz macht es kenntlich, bas ben Giebel bes Daches krönt, burch welchen bie glühenben Strahlen ber Aequatorialsonne ungehinbert an vielen Stellen in bas Innere bringen können. hier fieht es eben nicht sehr freundlich aus. In ben geschlagenen Lehmboten sind bie Graber eingelaffen und mit morichen Holzplatten bebeckt, mahrend alte, schlecht erhaltene Bergolbungen und Heiligenbilder, namentlich ein Marien= bilb, bas noch in neuester Zeit zu Kämpfen Beranlaffung gegeben haben foll, von Pracht und Reichthum ber Bergangenheit zeugen. Souzel war nämlich einft ber Hauptsit ber Jesuiten an ben Ufern bes Xingu, und ihnen verbankt

es, gleich Beiros und Pombal, seine Entstehung. Nicht so glücklich waren die Jünger Lohola's mit ihren Bekehrungsversuchen in den oberen Gegenden des Stromes; denn obgleich sie den Lauf desselben allerdings dis hoch hinauf erforschten, so gelang es ihnen doch nicht, eine Airche und einen Missionar unter den Jurunas oberhalb der Katarakten auf die Dauer zu begründen. Dagegen stammen die Bewohner der drei vorgenannten Orte größtentheils von den wilden Indianern ab, welche die Jesuiten in diesen Gegenden vorfanden, tausten und dann "aldeirten." Der übrige Theil ihrer Bevölkerung besteht aus Mischlingen von diesen Ureinwohnern und Beißen; eigentliche Weiße sindet man jedoch nur in äußerst geringer Zahl unter ihnen ansässig.

Nur wenige Monate des Jahres sind diese Ortschaften bewohnt; die übrige Zeit stehen sie fast leer, indem alsbann ihre Bewohner, wie es gegenwärtig der Fall war, sich auf ihre am Strome zerstreut liegenden "Sitios" begeben, um im Winter, d. h. etwa vom Juni dis December,
Seringa (Gummi elasticum), die sie gleich an Ort und
Stelle bereiten, im Sommer aber Sassaparille, Copaivabalsam, Nelkenzimmet und Cacao zu sammeln. Während
die Männer diesen Beschäftigungen in den Wäldern, und
außerdem noch der Jagd und dem Fischsang nachgehen,
bleiben die Weiber in den Sitios zurück, um Farinha zu
bereiten, womit sie Handel treiben. Zweimal des Jahres
aber, zu Johanni und um Weihnachten, versammelt sich die
gesammte Bevölkerung in den Ortschaften, die somit von

ein bloßes Absteige-Quartier betrachtet werden, um die gefammelten Rohprodukte gegen Zeuge und andere einfache Gegenstände des Kunstsleißes umzutauschen, oder um sie nach Pará zu verschiffen. Der Zusammensluß von Menschen soll alsdann nicht unbedeutend sein, und z. B. von Weihnachten dis Ostern jeder der drei Orte 5 — 700, Souzel aber manchmal sogar das Doppelte zählen\*). Nach den Festen zerstreut sich dann wieder der größte Theil dieser Familien in seine Sitios, und der alte Kreislauf beginnt von neuem. — Jetzt herrschte wenig Leben in Souzel; ja alle die großen, scheunenartigen Ranchos standen leer.

Am Fuße ber buschigen Hügel hinter bem Derichen, die an ihrem Saume abgeholzt und mit Mandioca, Basnanen, Mamoes u. s. w. bepflanzt sind, erheben einzelne Palmen das Haupt. Doch vor allem interessirte den Prinzen ein schöner Brodbaum auf der Rückseite der Billa, der vielleicht noch von den Jesuiten herrühren mochte. — An den sandigen Strand zurücksehrend, fand man wieder, wie bei Beiros, Blöcke eisenschüssigen Sandstein-Conglomesrats über denselben ausgestreut; überhaupt scheint dieses Gestein hier vorzuherrschen und auch die Ursache der rothen Färbung jener schrossen Abhänge des linken Ufers zu sein,

- Totals

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1788 hatte jeber bieser Orte ungefähr 800 Einwohner.

bie heute Morgen bereits bem Prinzen in die Augen ge= fallen war.

Die kleine Rhebe von Souzel hat glatten Lehmgrund, in bem bie Anker schwer halten, weshalb man bie kleinen Flußfahrzeuge hier gern auf ben Strand zieht. Zwei faiserliche Kriegsschooner, ber "Amazonas" und ber "Mun= brucu," haben biefen Ankerplatz vor einiger Zeit besucht; auch follen sie sogar bis zu ber nahe liegenden ,, ultima Caroeira" hinaufgesegelt sein. Bis zu eben biesem Punkte macht sich auch in einigen Jahreszeiten der Einfluß von Ebbe und Fluth im Strome bemerkbar; boch foll die Fluth kein eigentliches Zurückströmen bes Xingú bewirken, sondern ihn nur aufstauen. — Von Porto be Môz bis Souzel findet man ferner, nach Albuquerque's Angabe, in bem in der Mitte des Stromes gelegenen Fahrwaffer durchgehends 8 bis 20 Faben Tiefe; boch wechselt ber Grund ebenso oft innerhalb biefer Zahlen, als in seiner Beschaffenheit, indem er bald aus Sand ober Lehm bestehen, bald felsig sein soll. Bis zu bem untersten Katarakt will man bas ganze Jahr hindurch eine Tiefe von 3 Faben im Fahr= waffer gefunden haben.

Nachbem ber freundliche Padre seine Geschäfte in aller Eile geordnet und die nöthigen Vorbereitungen beendet hatte, traf er, von seinem indianischen Anaben Francisco besgleitet, an Bord der Igarité ein, so daß man bereits um 1 Uhr Nachmittags den Anker wieder lichten und die kleine Bucht verlassen konnte, während einige "Botos" rings um

bas Fahrzeug auftauchten. Die Fahrt begann mit bem gewöhnlichen frugalen Mahle, welches ber neue Reisegefährte burch seine heitern und interessanten Gespräche würzte, und wobei Seine Königliche Hoheit die Gesundheit des Kaisers, der gerade heut in sein achtzehntes Lebensjahr eintrat, ausbrachte. Nach dem Essen ging's an die Borbereitungen zur Fußtour und an die Bertheilung der zum Tauschhandel mit den Jurunas bestimmten Schätze, die in Glasperlen, kleinen Spiegeln, Messen und Beilen bestanden; dann wurde emsig gezeichnet oder eifrig, wenn auch ohne Erfolg, auf Botos geseichnet oder eifrig, wenn auch ohne Erfolg, auf

Dicht oberhalb Souzel, und zwar gleich um die nächste Spite herum, liegt bie große Roça Tapacuari; bann folgten mehrere kleine, vorspringende waldige Spiten, die ber Fahrt stromauf um so mehr Abwechselung gaben, als bie von einem weißen, mit rothem Beröll bestreuten Sanbstreif eingefaßten Wälber bes linken Ufers, an benen man binruberte, obgleich ohne alle Palmen, einen großen Reichthum an prächtigen Laubbäumen entfalteten, beren gefällige Conturen das Malerische ber vielen kleinen Caps noch erhöhten. Beim Passiren ber Punta be Pagé trat zum ersten Mal an die Stelle des endlosen Meereshorizontes ein langer, gerader Höhenruden, ber weit nach Often in ben Fluß vorsprang, bann aber senkrecht abstürzte. Es war bas ferne Cap Tapará, hinter bem ber Tucurui in ben Xingú fällt, während diesseits besselben sich flache Höhen hinziehen. Zwischen bieser Serra be Tapará, die man wohl schon

als den äußersten Borposten des brasilianischen Hochlandes ansehen kann, und der Serra de Almeirim, der südlichsten Borschwelle der Erhebungen der Guhana, scheint die schmalste Stelle des mächtigen Amazonas-Tieflandes zu liegen, indem die Entsernung beider Höhenzüge von einander nicht mehr als 30—40 Meilen betragen mag.

Jett endlich, nachdem man zwei Tagereifen stromauf gesegelt war, nahm ber Xingu bas Ansehen eines Flusses an, wenngleich er hinter ben Jahrenben, nach n. 20. 3. N., sich immer noch gegen ein Meer zu öffnen schien. Da fank bie Sonne unter — es warb finster. Gleich barauf, um 7 Uhr Abends, murbe bei bem Hause bes Schmieds zu Pararuaca beigelegt, um Graf Bismard's Flinte in Stand fegen zu laffen. Mit ber Flinte aber hatte es folgenbe sonberbare Bewandtnig. Seit ber Schlangentöbtung versagte sie standhaft ben Dienst; ber Graf konnte mit ihr anfangen, was er wollte, sie ging burchaus nicht los. Die brasilianischen Seeleute schien bies zu freuen, ba es nach ihrem Unglauben so kommen mußte, und bei jedem abblitzenden Zündhütchen riefen sie baber: "Este he a cobra! Este he a cobra!" Zulett aber schien ihnen bes Grafen Beginnen wie ein Frevel vorzufommen; fie machten bebentliche Gesichter, verließen bei jedem neuen Versuche bie Ruberbanke, kurz es war ihnen nicht recht geheuer. Nach anberthalbstündiger Arbeit gelang es endlich bem Schmieb, ben Schuß auszuziehen, und bamit war ber Zauber gelöft.

Um 81/2 Uhr wurde die Reise fortgesetzt; man ruberte

ohne allen Aufenthalt die ganze Nacht hindurch fort, doublirte Cap Tapará und lief zwischen 4 und 5 Uhr Morgens (3. December) in den mit vielen Krümmungen von S. W. kommenden Tucurui ein.

Nacht und Tag hatten eben ihren Kampf begonnen; dunkle Massen von buschigem Laub und Schlingpflanzen hingen in das schmale Flüßchen herab, das sich durch bichte Wälber hinschlängelt. Hie und ba spiegelte sich noch ein Stern in ber bunklen Fluth. Ein Licht und bald wieder ein Licht blitte zwischen ben Bäumen auf. Da erschallte bereits die laute, fraftige Stimme bes Padre, ber im Borüberfahren an den einzelnen zerstreut liegenden Wohnungen ber halbeivilifirten Indianer den Männern zurief, sich aufzumachen nach ber "Estrada" in ihren Canoas, ober gleich an Bord zu kommen und mitzurubern. — Aus bem Dunkel bes Walbes antworteten einzelne Stimmen, und ab und zu sprang auch eine jener fremben Gestalten in bas Boot und arbeitete frisch mit, nicht fragend, wohin es gehen solle und auf wie lange. — Die Sterne erloschen plöglich; man fing an, bie Gegenstände um sich her beutlicher zu unterscheiben; wenige Minuten noch, und ber junge Tag hatte gesiegt. "Welch' schneller Sieg!" bemerkt Prinz Abalbert in seinem Tagebuch. "In wie kurzer Zeit ist er hier in ben Tropen errungen, wie schwer bagegen in unsern Zonen, wo der stundenlang geröthete Himmel den Ernst des blutigen Kampfes bezeugt, ben Tag und Nacht täglich zweimal zu bestehen haben! So lebt bei uns auch ber Mensch in

beständigem Kampfe mit der Natur; — hier unter dem Aequator, wo das ganze Leben derselben die reinste Harsmonie athmet, giebt sie sich ihm fast ohne Widerstreben hin, ja sie ladet ihn selbst ein zum Genusse!" —

Es war 5 Uhr Morgens, als die Igarité am rechten Ufer bes Tucurui an einen sich überbeugenden Baumstamm festgebunden wurde, und es hieß: wir sind an ber "Bocca ba Estraba." Auf einem kleinen freien Fleckhen loderte zwi= schen ben Bäumen am Ufer ein munteres Feuer, um welches sich eine Gruppe von, nach Landesart in kurzen, groben, grauen Leinwandjacken ober Hemben und kurzen Hosen von bemselben Stoffe gekleibeten Männern sammelte, beren braunes Fleisch, auf Bruft und Nacken ober zwischen Jacke und Hose zum Borschein kommend, auf ben ersten Blick ihre indianische Abstammung verrieth. Sie trugen ein kleines hölzernes Bulverhorn, einen Schrootbeutel und ein fleines graues Gäcken über ber Schulter, während ihre langen, fehr einfachen Flinten friedlich an einem Baumstamm lehnten. Auch waren einige Rebes zwischen bie Bäume gehängt, was barauf hindeutete, daß ein Theil der Indianer die Nacht hier zugebracht haben mußte. Es hatte nämlich ber für Alles sorgende Padre, bevor noch die Gesellschaft Souzel verließ, eine Canoa vorausgesendet, um die ersten Anord= nungen für die Reise zu treffen und die nöthige Mannschaft bazu aufzubieten. Diese Gruppe brauner Männer war nun nichts anderes, als eben die neuen Reisegefährten, die für ben Prinzen und bessen Begleiter jagen ober die Lebens=

Santal de

mittel tragen, späterhin aber ihnen als Lootsen und Anderer bei der ferneren Beschiffung des Xingú und der Caxoeiras dienen sollten. Auch Roxa, der dunkle, sinster blickende Portugiese, besand sich unter ihnen; er sollte, da er allein der Sprache der Jurunas mächtig war, den Dolmetscher bei ihnen machen. Die übrigen Leute dagegen redeten nur die hier völlig heimisch gewordene Lingoa geral, die selbst den Jurunas nicht fremd ist und auch vom Padre geläusig gesprochen wurde; außerdem verstanden sie auch etwas portugiesisch.

Gleich nach ber Ankunft am Ziele ber erften Stromreise, begann es sich unter bem Palmroof ber Igarité zu regen, und bald war Alles lebendig an Bord ber schwimmen= ben Behausung, von welcher sich die Reisenden nun auf Wochen trennen follten. — Die Lebensmittel wurden abgemeffen und bie Bündel geschnürt. Gin blechernes chlind= risches Gefäß von etwa anderthalb Fuß Höhe und einem Fuß Durchmesser nahm, mit Ausschluß bes Mandiocamehls, den ganzen, auf 14 Tage berechneten Mundvorrath, ber aus Reis, Bohnen, Chocolade, Thee und Zucker bestand, in sich auf. Doch befand sich nicht alles Salz babei, ba Prinz Abalbert aus Vorsorge noch etwas in ein Porzel= lanfläschen gefüllt hatte, welches man über bie Schulter hängen konnte. Zwei Körbe voll Farinha wurden gleich mitgenommen; ein Farinhakorb aber, die kolossale Caraça= flasche für die Leute und ber kleine blecherne Medizinkasten blieben vorläufig zurück, um, ba es im Augenblick an

Trägern fehlte, brei bis vier Indianer aber noch erwartet wurden, sobald als möglich unter Roxa's Aufsicht nachzusfolgen.

Während der Zubereitungen zum Marsch ging die Sonne auf. Merkwürdig war bem Prinzen babei ber bebeutende Unterschied zwischen ber Temperatur bes Tucurui, bie um diese Zeit nicht mehr als 20°, o R. bei 20°, 2 Luftwärme betrug, und ber bes Xingu, bie gestern um biefelbe Zeit 24°, o war, bei gleich warmer Luft. Daffelbe war an allen Bachen zu bemerken, die die "Estraba" überschritt, was wohl zum Theil von bem kühlenden Schatten ber endlosen Wälber herrühren mag, durch welche sich diese Bäche hindurchwinden. — Einige Seeleute ber Igarité baten, ben Bug mitmachen zu burfen, was Seine Königliche Hoheit auch Mehreren erlaubte, ba man viel Leute brauchte, um die Lebensmittel und bas, wenn auch nur fehr geringe Gepäck zu tragen; benn auch bie kleinste Belastung ermübete ihren Träger bei biefer großen Hitze ungemein. Wollte man also schnell in den Wäldern vordringen, so konnte dies nur mit einer verhältnismäßig starken Colonne geschehen. Durch biefen Zuwachs nun warb bie ber Reisegesellschaft auf zwanzig Köpfe gebracht. Nachbem die Matrosen und Indianer einen kleinen Vorsprung gewonnen hatten und ihnen etwas Zeit gegönnt worden war, um sich Tragen für die Sachen zu machen, setzten sich ihre Herren selbst um 7 Uhr Morgens in Bewegung und holten bereits nach wenigen Minuten jenen Vortrupp wieber ein.

Es war unterhaltenb zu feben, mit welchem Geschick sich bie Träger zu helfen wußten. Schlingpflanzen vertraten die Stelle bes Binbfabens, und bunne Streifen Baumrinde ober Bast bilbeten bie Tragriemen. Die Rei= fenden felbst blieben jedoch, ohne sich aufzuhalten, im Marsch. Der Pabre führte, leichten Schrittes, gleich ben Uebrigen bie Flinte über ber Schulter und ebenso wie jene leicht angethan. Anfangs war ber Fußsteig nicht schwer zu finben; nach und nach aber ward er mehr ober weniger burch bas herabgefallene Laub ben Blicken entzogen, und balb fing bas abwechselnb fehr bichte Gebüsch und bas Gewirr von Schlingpflanzen an, ben Pfab beschwerlicher zu machen. Der Wald, ben man burchzog, konnte sich nicht mit ben prachtvollen Urwäldern am Parahyba messen, benn feine Stämme waren bünn, dabei aber kerzengerabe in die Höhe geschossen, wie in allen Wälbern Brafiliens; nur fehr felten sah man einen wahrhaft schönen, großartigen Baum. Zuweilen senkte sich bas Terrain ein wenig, und während bann hie und ba ein klares Bächlein in ber sanften Ginfattelung quer über ben Pfab floß, erhob sich jenseits bef= selben ber Boden bes Waldes wieder ebenso allmälig. Am ersten größeren bieser Dgarapés, bem Uassútinga, ben man, nach Ueberschreitung eines kleineren, etwa nach einer Stunde erreichte, wurde Halt gemacht, und man wartete eine ganze Weile auf die Indianer, um sich von ihnen nicht zu weit zu entfernen. Diese Rücksicht warb aber schlecht belohnt, benn ein heftiger Regenschauer goß während beffen uner=

wartet herab und brachte sofort den Doktor zum Schweigen, der schon jenseits unter einem Baume Posto gefaßt hatte, und, seinen Beranger in der Hand, eben saut daraus rescitirte.

Sobald nun die zweite Abtheilung angelangt war, benn von der Ankunft der dritten, unter Roxa's Führung, war heut keine Rebe, ward ber Bach überschritten, und, mahrend bie Indianer ruhten, ber Marich fortgesetzt. Dem Morgen folgte jett eine glühende Sonnenhite, die unfre Reisenden im Ru trodnete; bafür fing aber ber Weg an, mit jedem Schritte unbequemer zu werden, indem sie alle Augenblicke in bem Dickicht über einen umgefallenen Baum= ftamm hinwegschreiten ober flettern mußten. Dennoch führte ber Pabre immer mit bemfelben leichten Schritt, fo bag man abermals einen fehr bebeutenben Vorfprung gewann. Indessen nahmen bie vereinzelten Stämme an Bobe, Stärke und Schönheit zu, obgleich ber Walb im Allgemeinen seinem Charafter treu lieb. So z. B. wurde ein Baum gemessen, ber, etwa 4 Fuß vom Boben, 30 Fuß 7 Zoll (englisch Mag) im Umfang hatte.

Um 11½ Uhr Morgens gelangte man an den Ygarapé Uierena, wo abermals der Rest der Colonne abgewartet und in Folge dessen bis 1½ Uhr Halt gemacht wurde. Es war ein kleines freies Plätchen, von einigen hohen Stämmen und dichtem Gebüsch eingefaßt und beschattet. Ein den Puri-Hütten ähnlicher Rancho, bestehend aus einem leichten, auf wenigen in den Boden gesteckten Stangen ruhenden Dache von Palmblättern, die durch Schlingspflanzen zusammengebunden waren, stand dicht an dem klaren Waldbache, ein Beweis, daß dieser Ort wohl zusweilen von den nach Souzel ziehenden Indianern zum Nachtlager benutzt werden mag.

Durch diese Ruhe erfrischt, brach die gesammte Colonne zugleich auf, die Indianer an der Spike. Nach
einigen Augenblicken gesangten sie wiederum an einen breiten Bach, über welchen ein Baumstamm hingestreckt sag,
eine Brücke bildend, der die Indianer im Borübergehen
ein Lianengeländer gegeben hatten. Es war gewiß ein
eigenthümliches Bild, als man den Stamm überschritt;
dazu die dichtbesaubten, schattigen Bäume, die sich über den
Bach hindeugten, und die graziösen Massen von Schlingpflanzen, die bis auf seinen Spiegel herabhingen! Später
zeigten sich wieder einige schöne Stämme. Einer derselben
maß 39 Fuß im Umsang, und seine Höhe konnte gleich
der einiger anderer Urwald-Riesen auf mehr als 150 Fuß
veranschlagt werden, da er trop seiner Dicke noch schlank
ausgeschossen erschien.

Wandernden das Fällen von Bäumen nahe vor sich, und, einen sansten Abhang hinabsteigend, standen sie, etwa um 5 Uhr Nachmittags, vor ihrem Bivouaks=Platz, dem ein=zigen lichten Fleckhen auf dem waldigen Hange, wo sie bereits einige Indianer mit den Vorbereitungen zum Feuer=anmachen beschäftigt fanden, während sich das Rauschen

bes nahen Ngarapé bas Carveiras laut und beutlich vernehmen ließ. Um untern Ende ber Lagerstätte erhob fich ein riefiger Baum, beffen breiter Fuß, einige bunkle Nischen bilbend, Einzelnen von der Dienerschaft, die sich barin einnisteten, ein gastliches Obbach gewährte. Bor bem Baume, und zum Theil an benselben gelehnt, stand ein leichter, etwas verfallener Rancho, bessen Palmbach wohl keinem Regen mehr tropen konnte, und balb loberten zwei helle Feuer links baneben, um bie man Pfähle einschlug und Leinen zog, bie nassen Sachen baran zu trocknen. Dann ward, etwas höher hinauf am Abhange, bas kleine Segel, bas Capitain Buckle zu biesem Zweck vom Growler mit= gegeben hatte, als Dach ausgespannt. An ben Stangen, die es trugen, hingen brei von der Reisegesellschaft ihre Hangematten auf, während Prinz Abalbert, ber Pabre und ber Doktor ihre Redes unter freiem Himmel um Pfähle außerhalb bes Segelvachs schlangen.

fellschaft um ein bescheidenes Feuer versammelte, welches man zwischen den letztgenannten drei Hangematten, der aus blau und weißer Baumwolle gewebten des Padre und den beiden andern, aus braunem Bast gestochtenen, angemacht hatte. Der Anabe des Padre, eben so unermüdet wie unversdrossen, holte slink und geschäftig die porzellanenen Schaalen herbei, welche der geistliche Herr später unter die Indianer vertheilen wollte, und aus denen man inzwischen noch selbst speiste. "O Francisco!" "O Rapasinho!" rief der

- Tarah

Pabre einmal über bas andere bem Kleinen zu, ber für Alles sorgen und Alle zugleich bedienen sollte, ihn bald hierhin, bald borthin schickend und ihn freundlich an Alles erinnernd; und hurtig, auf den leisesten Wink, slog der beshende Knabe, ohne daß seine Bewegungen die geringste Spur von Müdigkeit verriethen. Wahrhaft bewundernswürdig, ja fast unglaublich sür sein Alter war es, was er auschalten konnte. Schwer beladen hatte er denselben Weg zurückgelegt wie unsre Reisenden, und Abends war er noch ebenso frisch als sie, die Nichts getragen hatten. — "Rapasinho" konnte nun einmal seine indianische Abstammung nicht verleugnen!

Endlich kam Graf Driolla mit dem dampfenden Reis und goß ihn einem Jeden in seine Schaale. Daß er vortrefflich mundete, braucht kaum gesagt zu werden, da man heute dis dahin hatte hungern müssen! — Nur noch wenige Minuten, und Alles schlüpfte in die Redes. Tiese Stille trat ein. Die Feuer brannten hell; die Wolken zogen rasch, vom Winde gejagt, über das einsame Plätzen fort, während der ganze Abhang von den versaulten Blätzern, die den Boden bedeckten, seuchtete, als wär's die See. Da kroch auch der Prinz in seine Rede, und schlief, trot des Rauschens der Ygarapé das Caroeiras und des ohrzerreißenden Schwirrens der Cicaden, ein.

Das Tagebuch Seiner Königlichen Hoheit giebt uns von den Erlebnissen dieser Nacht folgende saunige Schils derung:

"Doch nicht lange, (ergahlt Pring Abalbert) fo weckte mich ein Regenschauer, und alsbalb entspann sich eine Conversation mit bem Doktor. Auch ber Pabre stedte bie weiße Zipfelmütze zur Hangematte heraus, zog sie aber gleich wieder über die Ohren. Wir folgten seinem Beispiel und schliefen weiter. Nach einigen Stunden fam ein anberer Gug, ber es reblicher meinte und bie Feuer auslöschte. Alles brängte sich nunmehr unter die Leinwand, bie, von einer Mauer von Männern umgeben, eine ordent= liche Stube bilbete. Auch ich brang glücklich in bies Gemach von Fleisch und Leinwand hinein, und bei ber Scheu, bie wohl jeden Europäer in diesen Wälhern vor ben zahllofen Ameisen und anbern Infetten befällt, von benen es hier überall am Boben wimmelt, konnte es mir nur angenehm sein, daß mir sowohl Graf Driolla als Herr Theremin einen Plat in ihrer Hangematte anboten. Ich versuchte sogleich von bem freundlichen Anerbieten Gebrauch zu machen, aber aller erbenklichen Anstrengung ungeachtet wollte es nicht glüden, uns zu Zweien hineinzulegen. fere gymnastischen Uebungen mußten baber, theils wegen bes schwer zu haltenben Gleichgewichts, theils wegen ber um uns herrschenden, mahrhaft äghptischen Finsterniß, fowie endlich aus bem Grunde aufgegeben werden, weil unsere feinen Schlafnetze biesen Kraftanstrengungen nicht gewachsen und bem Zerreißen nahe waren. Da schien ber Regen sich einen Moment legen zu wollen, und augenblicklich drängte ich mich wieder burch und hinaus, und

tappte bann glücklich fort bis zu meiner Hangematte. Doch balb barauf kam ein neuer Schauer; ich warf einen Blick auf ben neben mir hängenden Doktor und fah ihn ohne Mantel. Das rührte mein gefühlvolles Berg; ich ver= suchte mit ihm Rede und Mantel zu theilen; die Absicht war ebel, aber ber Ausgang eben nicht ergötzlich, benn bie Geschichte endigte mit einem tuchtigen gemeinschaftlichen Fall auf die nasse Erbe. Das war zu viel! Jett riß auch mir die Gebuld; ich suchte bas alte Obbach wieder auf und arbeitete mich wiederum glücklich burch die Inbianer hindurch bis unter das Segel. Einmal — wenn es nicht gegen bie Bescheibenheit ware, biesen hoffahrtigen Ausbruck in Bezug auf unfer kummerliches Afhl zu ge= brauchen — einmal unter Dach und Fach, legte ich mich auf die Erbe, in meinen Poncho gehüllt, und eine Zeit lang glückte es mir wirklich, ben Kopf über bem fo ge= fürchteten Boben zu halten, indem ich irgend etwas fand, worauf ich ihn legen konnte. Unterbessen aber wurden meine Beine naß, was mich veranlagte, weiter hineinzufriechen. Dasselbe Prinzip, bas mich in Bewegung gesetzt, äußerte jedoch gleichzeitig seine Wirkung auf die rohe umgebende Masse, bie, nun auch ihrerseits immer stärker und stärker brängend, mit jedem Augenblick tiefer unter bie Bebachung vordrang. Doch babei blieb es nicht, benn allmälig kamen die Indianer damit zu Stande, bas Segeltuch von uns fort und auf die entgegengesetzte Seite zu ziehen, fo baß sie es zuletzt fast ganz für sich hatten und bie

Hangematten halb im Regen hingen. Bei biefer allerbings etwas lieblosen Operation brachen aber ein paar Stangen um, eine Hangematte fiel auf die Erde, und die triefende Leinwand selbst senkte sich tief herab. Welche Calamität! Da lag ich nun bei ber Finsterniß wie ein Blinder auf dem Rlicken, das Gesicht dem Platzregen zugewendet und von der vereinten Gewalt des Regens und des Wassers, bas von ber burch bas Segeltuch gebilbeten Gosse herabströmte, fast fortgeschwemmt, ben unglücklichen Ameifen eine Zufluchtsstätte in dieser Ueberschwemmung barbietend, und unbehülflich, wie ein auf ben Rücken gefallener Rafer, in bem immer zunehmenden Gedränge. Endlich verspilrte ich Licht und Wärme hinter mir; beibes rührte von einem kleinen Feuer her, bas bie Indianer angezündet hatten und an bas ich mich, immer auf bem Rücken liegend, allmälig glücklich heran manövrirte, meinen Kopf zwischen ein paar braune, nackte Kerls hindurchsteckend, und zwar ohne baß ich, eingekeilt in biefer scheußlich fürchterlichen Enge, mich irgend rühren ober umbrehen konnte. Alle Ameisen Bra= filiens vergessend, schlief ich endlich fanft ein und bis zum andern Morgen fort."

Nachdem bereits in aller Frühe (4. December) abgestocht und die nassen Bündel geschnürt worden, brachen zuserst die Jäger, die bewaffneten Indianer, auf, und mit ihnen Graf Oriolla, um vor der übrigen Gesellschaft den Bach Uassú-tingerété, den Mittagshalt, zu erreichen. Von dort aus sollten sie alsbann ihre Jagd beginnen, um

bieselbe icon bei Ankunft ber Hauptcolonne beenbet zu haben. Inbessen hoffte ber Graf bei biesem Bortrupp schon unterwegs zum Schuß zu kommen, ba man sich gestern überzeugt hatte, baß bei bem Geräusch, welches bie belasteten Indianer und Seeleute machten, davon bei ber großen Colonne nicht wohl die Rebe sein konnte. schnellen Schritt ber indianischen Jäger in Anschlag bringend, folgten ihnen die Reisenden nach einer halben Stunde, früh um 61/2 Uhr. Schon gestern hatte Dr. Lippold ben Prinzen barauf aufmerksam gemacht, bag ber Wald nach starkem Regen von den verfaulten Pflanzenstoffen einen unangenehmen Geruch anzunehmen pflege; auch heute Morgen bestätigte sich biese Erfahrung. Uebrigens war ber arme Doktor wirklich zu bedauern, benn es kostete ihn große Anstrengung, bem Pabre zu folgen, ber noch schneller als gestern voranschritt, in ber Hoffnung, die Gesellschaft noch heute Abend bis jum Anaurahy, bem Ziele ihrer Wanberung, zu bringen. Der lange, ftatt ber Spite mit einem eisernen haten versehene Spieß, ben Lippolb führte, um die Schlingpflanzen bamit herabzureißen, schien eine angeborne Reigung zu benselben zu besitzen, indem er sich bei jedem Schritt festhafte, und ben Unglücklichen fogar ein paar Male auf die Knie herabzog. Dennoch wollte ber erschöpfte Botaniker burchaus nicht von seiner Waffe lassen; bagegen gelang es, nach vielen vergeblichen Bersuchen, ihn von seiner Botanisirtrommel und seinem Ueberrock zu trennen, mit dem er sich schleppte; ber Pabre felbst

nahm ihm Einiges ab, und steckte unter anbern bes Doktors großes "Facao" an.

Bisher hatte man in biefen Wälbern gar keine Balmen angetroffen, heute bagegen stellten sie sich in Daffen, jedoch nur an den Ufern der Bäche, und überhaupt an fumpfigen Stellen in ben Einsattelungen bes Terrains ein, bie sich, ba bie Hügel an Höhe und Steilheit zunahmen, mehr bemerklich machten als gestern. In einem berartigen Haine ruhten die Wandernden einige Minuten; vor ihnen floß murmelnb ein flarer Bach, ein kleiner, leichtgebeckter Rancho stand zur Seite, beschattet von ben luftigen Kronen ber schlankgeschäfteten Palmen, zwischen benen ber tiefblaue Himmel burchschimmerte, an bem hoch oben im Zenith bie Sonne stand, ihre mächtigen Strahlen herabsenbend, so warm, so glühend, als wollte sie allen Regen ber ver= gangenen Nacht vergessen machen! Mit wahrer Wolluft wurden einige vom Baume geschüttelte Cacaonuffe, ein paar Castanhas bo Maranhao und eine Handvoll Farinha verschlungen, bie ber Pabre in fein Schnupftuch eingewickelt mit sich führte, und begierig bazu bas kalte Wasser geschlürft, welches ber Waldbach barbot.

Wenige Augenblicke barauf überschritt man das kleine Wasser vermittelst eines Baumstammes, erstieg die dahinter liegende Höhe und setzte dann eine lange Zeit die Wandesrung durch den palmlosen Laubwald fort. Kaum war man aber eine Stunde seit dem beschriebenen Ruhepunkte marsschirt, als den greisen Doktor seine letzten Kräfte verließen,

- 1-000h

und die Gesellschaft sich genöthigt sah, ben Armen unter bem Schutze bes Megers ber Igarité zurückzulassen, theils um felbst nicht zu viel Zeit zu verlieren, theils um bem Doktor Gelegenheit zu geben, langsam bis zum Mittags= halt zu folgen. Inzwischen war ber Weg immer schlechter geworben; alle Augenblicke mußte man über umgefallene Baumstämme, öfter von kolossalem Umfang, hinweg, und bann hingen wieber an einer anbern Stelle bie zu einer undurchbringlichen Masse verwachsenen Zweige und Schlingpflanzen so tief herab, bag man oft Strecken von 20 -30 Schritt völlig friechend zurücklegen mußte. Bei diesem Durcharbeiten schüttelte man bann unzählige Ameisen von ben Zweigen herab, die bei ber bünnen Bekleibung leicht bis auf die Haut burchstachen; boch nichts vermochte ben flinken Pabre aufzuhalten, welcher rüstig voranschritt und es verstand, sich mit unglaublichem Geschick burch alles hindurchzuwinden und mit Leichtigkeit jedes Hinderniß zu überklettern ober zu überspringen, — und zwar in nieber= getretenen Schuhen!

Zu diesen Mühseligkeiten gesellte sich noch eine andere Schwierigkeit, nämlich die, den Weg zu sinden, der, schon durch das herabgefallene Laub kaum sichtbar, bei dem Hinsburchwinden durch das Dickicht und dem Durchkriechen der Büsche, wobei häusig die Richtung ganz verloren wurde, sich streckenweis völlig den Blicken entzog. Aber das war noch nicht Alles; öfters stieß man sogar in dieser Einsamskeit noch auf andere Pfade, richtiger Spuren, im Laube

und auf abgehauene Zweige. Zuweilen stutten dann die Wandernden einige Minuten lang, bis der Padre mit seisnem scharfen Orientirungssinn sich dennoch glücklich herauszog und sehr bald den richtigen Weg entdeckte.

Balb, nachdem ber Doktor zurückgelassen worden war, vermehrten sich die Höhen und Senkungen, so daß es dem Prinzen schien, als müßte hier wohl der höchste Punkt des erhabenen Terrains der sogenannten Serra liegen, welche die Estrada durchzieht und den Xingú zu seinem großen Bogen zwingt. — Einmal von einer natürlichen Waldblöße herab wurde es möglich, in ein liebliches Thal von schlanten Assamen zu blicken — es war die erste Aussicht seit zwei Tagen; dis dahin war, im wahren Sinne des Worts, der Wald vor Bäumen nicht zu sehen!

Beim Hinabsteigen in bieses Thal stieß man auf einen Schwarm Aráras; aber trot ber angewandten Mühe wurde keiner erlegt. Bald barauf ließ das Geschrei von Affen sich vernehmen; man ging den Tönen nach, doch sie verschwanden bald in der Ferne, ohne daß ein einziges dieser Thiere sichtbar geworden wäre. — Beim Ueberschreiten eines dünnen Baumstammes sah man eine prachtvolle, scharlacherothe Corallenschlange sich barunter krümmen, aber auch diese schlüpste so schnell davon, daß man ihr nichts mehr anhaben konnte. Endlich, nach einem tüchtigen Marsche, kamen die Wandernden gehörig ermüdet und schweißtriesend, etwa um 2½ Uhr Nachmittags, an dem lang ersehnten Bach Uassu-tingereté an. Hier ersuhren sie zu ihrem nicht

geringen Leidwesen, daß Graf Oriolla und die Jäger erft vor einer Biertelstunde zur Jagb aufgebrochen waren: eine traurige Aussicht für bas Diner, welches baburch leicht sehr verspätet werden konnte. Indeß ber Pabre machte Alles wieder gut. Er war an ben Bach gegangen, um zu trinken, erblickte plötzlich einen großen Fisch, und hatte ben beneibenswerthen Treffer, ihn auch gleich mit bes Doktors Facao durch und durch zu stechen. — Wenige hundert Schritt von bem Rastplate ber Jäger, auf bem bie Besellschaft sich jetzt befand, sollte ein einladender freierer Fleck liegen, ja selbst ein Rancho vorhanden sein. Man überschritt also ben Bach und begab sich dorthin, um abzukochen. In wenigen Minuten loberte auch schon ein Feuer zur Seite des Rancho, und ebenso schnell waren die Redes gespannt, in benen man, bas Diner erwartend, behaglich ruhte. Da ber Marsch zum Anaurahy nämlich immer noch mehrere Stunden erfordert haben würde, so entschied sich ber Pring, mit Rücksicht auf ben übermübeten Doktor und auf die Ermübung der Dienerschaft, namentlich der Matrofen, die an das Lasttragen und Marschiren nicht gewöhnt waren, heute nicht weiter zu gehen, sonbern hier bie Nacht zu bleiben.

Zum Essen war Alles wieder vereinigt; der Neger hatte den Doktor glücklich durch den Wald hindurch geslootset, und auch Graf Oriolla war mit den Jägern von seiner Jagd wieder eingetroffen. Hatte der Graf auch leider keine Beute mit zurückgebracht, so wußte er doch viel

von bem Scharfblick, bem Orientirungssinn und ber Schnell= füßigkeit seiner indianischen Gefährten zu erzählen, bie ibn mit ber höchsten Bewunderung erfüllt hatten, und die er nicht genug loben konnte. So wurde benn bas Mahl burch interessante Gespräche gewürzt, während ber "Tariérénassú," ber Fisch bes Pabre, ben bieser von ben Leuten à l'Indienne an einem schräg in die Erbe gesteckten Stock über dem Feuer hatte röften lassen, die herrlichste Tafelfreude bereitete. Gemächlich faß bie ganze Gefellschaft dabei in ihren Hangematten um das Feuer herum, bis sich, nach kurzer Zeit, die Dunkelheit einstellte. Nun wurden die Redes abgenommen und wohlweislich unter dem Dach des Rancho geschlungen, worauf die Reisenden fämmtlich sehr balb sanft einschliefen, ohne von einem kleinen Regenschauer belästigt zu werben, ber in ber Nacht herabrieselte.

Schon am frühen Morgen (5. December) burch ein Bab in dem nahen Bache erfrischt, trat man um 6½ Uhr den Weg wieder an. Das Terrain erschien von jetzt an weniger wellig und hügelig, ein Zeichen, daß man sich wiesder dem Xingu näherte. Auch heute lagen viele hohe, umsgestürzte Stämme herum, auf denen sich lange Züge von Ameisen aller Art geschäftig hin und her bewegten. Mit jedem Schritte, den man tieser in den Urwald eindringt, überzeugt man sich mehr und mehr davon, daß diese winszigen Thierchen sichtlich die Zerstörer der Niesenstämme dieser Wälder sind, die bei ihrer Dichtigkeit jedem Sturms

wind tropen. "Man erfieht hieraus wieder recht," bemerkt Pring Abalbert, "welcher scheinbar kleinen Mittel ber Schöpfer sich oft bebient, um die größten Zwecke burch-Welch' größeres Migverhältniß ist wohl benkbar, als bas zwischen einer Ameise und einem jener kolossalen Stämme, beren Umfang wir selbst gemessen haben! Ift einmal ein solcher Baum in ihre Hände gerathen, so hilft ihm all' seine Größe und Schönheit nichts; er wird ohne Gnabe zernagt, und zwar oft bermaßen, daß bie Rinde allein erhalten bleibt und innen alles Holz zu Staub zerbröckelt, bis er zulett ber Ausbauer und ber vereinten, rastlosen Thätigkeit ber sich immer wieber neu ergänzenden Millionen von Ameisen zum Opfer fällt und frachend um= fturzt. — Außer biesen Werken ber Zerstörung findet man in den Wäldern an der Estrada auch Produkte des Kunstfleißes diefer Thierchen, nämlich ähnliche Termitenhaufen, wie wir sie bereits an den Küsten der Provinz Rio de Janeiro angetroffen hatten. Auch kamen uns einzelne Baumstämme zu Gesicht, in welchen tiefe Löcher gleichsam eingefressen waren, eine Art durchbrochener Arbeit in gro-Bem Maßstabe bilbend, und zwar mahrscheinlich ebenfalls von ben Alles zernagenden Ameisen."

Die Reisenden näherten sich jetzt dem Ausgangspunkte der Estrada, deren Richtung man im Allgemeinen als eine südsüdwestliche annehmen kann. Bei den vielen und fast beständigen Krümmungen des Pfades war ein Bersuch des Prinzen, dieselbe aufzuzeichnen, unaussührbar.

Bon ben gablreichen, fämmtlich bem Xingu zufliegenben Bächen, welche die Eftrada überschreitet, konnten die Inbianer nur acht namhaft machen, und biese schienen nicht einmal bie mafferreichsten zu sein, ja es befanden sich barunter sogar einzelne, bie gegenwärtig völlig ausgetrochnet waren; ihre Namen find, von Norden anfangend, folgende: ber Ngarapé Curuatéua, Azoutinge (ober Uassú-tinga), Uie= rena bas Carveiras (es war bies ber sechste, ben man überschritt), Abintéua, Pocovasoroboca=uassú, Irema und Uassú=tingerété. Sie sind fischreich, ihr Wasser ist kalt und frhstallhell, ihr Bett Sandgrund. Ebenso erschien bem Prinzen der Boben des Walbes meist sandig, nur in den Einsattelungen sumpfig; auch sind bie von 28. nach O. streichenden Terrainwellen, welche die Estradra überschreitet, bem Anschein nach nichts als Sandhügel von wenigen hunbert Fuß Höhe, die wohl ebenso wenig ben Namen ber "Serra" verdienen, als bas 30 Fuß im Quadrat haltenbe Fleckchen an der Mündung ber Estrada gegen ben Anaurahy seinen hochtrabenden Namen "Porto grande."

Und doch ist Porto grande — welches Ziel ihrer Wanderung die Gesellschaft nach einem zweis dis dreistünsdigen Marsche erreichte — ein reizendes, einsames Plätzschen voller Anmuth und Frieden, so recht das Bild stiller Abgeschiedenheit. Wie durch den schönsten natürlichen Rahmen blickt man unter einem sich weit überbeugenden Baum fort auf den klaren Spiegel des Anaurahh, dessen kaum hundert Schritt entserntes jenseitiges Ufer eine hohe, uns

a support.

burchtringliche Wand von überhängenden Schlingpflanzen und dichten Laubmassen bildet, aus denen einige Arten der hohen tropischen Gräser sich lieblich hervorbeugen. Oben in den sich bis in's Wasser herabsenkenden Aesten des Baumes nistete sich einer der Seeleute, der Mulatte Fur= toso, ein, und ließ dann seine Angelschnur im Wasser spielen, und zwar mit dem besten Erfolge.

Während bessen wurde Feuer zum Kochen angemacht und Lianen wurden gespannt zum Trocknen ber Sachen, die ein vorüberziehender Regen angefeuchtet hatte. Auch hatte man volle Zeit zu dem Allen, da die "Ubas" noch nicht angekommen waren, die unfre Reisenden zur nahen untersten "Maloca" ber Jurinas hinüberführen follten, obgleich nach einem Abkommen mit biefem Stamme stets zwei bergleichen Fahrzeuge hier bereit gehalten werden follten. Endlich aber langten sogar brei berselben an, fo daß man nach 2 Uhr Nachmittags abstoßen konnte. Diese "Ubas," die nun brei Wochen lang zum Aufenthalt die= nen sollten, sind, gleich ben Canoas ber Neger in Rio, aus einem großen ausgehöhlten Baumstamme gebilbet, unterscheiben sich aber badurch von jenen, daß sie weniger Bord haben, b. h. oben flacher abgeschnitten sind. Vorn und hinten befindet sich ein gerader, abgestumpfter, weit vorspringender Schnabel, wie bei den Kähnen auf unsern Flüffen, und statt ber "Riemen" werden sie mit, benen ber Igarité ähnlichen "Pagaien," ober im Walbe geschnittenen Stangen fortbewegt und gesteuert. Die Leute sitzen beim

Rubern aber, wie es sich von selbst versteht, mit dem Gesicht nach vorn. Zum Segeln ist die Uba niemals eingerichtet.

Da man in diesen holzreichen Gegenden burchaus keinen Begriff von einem Brett hat, so bestehen die Ruberbanke aus einzelnen, neben einander gelegten furzen Anutteln, die entweber nur auf ben Borb aufgelegt, ober, wenn man fie tiefer haben will, "binnenbords" eingeklemmt werben. — Da bas Sitzen auf diese Weise schon nach einem halben Tage nicht allein fehr unbequem wurde, sondern auch die Füße babei unausgesetzt im Wasser standen, bas sich immer auf bem Boben dieser Fahrzeuge vorfindet, so suchten unfre Reisenden diesen Uebelständen badurch zu begegnen, daß sie sich eine Art von Rost aus Anütteln machten, indem sie über die in ber Quere eingeklemmten andere, ber Länge nach, legten. biefem Stangenlager richteten fie sich nun mit Hülfe ber Ponchos und ihrer kleinen Bündel so behaglich als möglich ein, und brachten es auf diese Weise auch glücklich bahin, bem Rost die täuschende Aehnlichkeit mit den abgeschafften "Latten" zu benehmen, an die er anfangs auf eine fehr einbringliche Art erinnerte.

In den drei Ubas hatte sich die Gesellschaft so verstheilt, daß immer je zwei derselben in einer eingeschifft waren, und zwar saßen Prinz Abalbert und Graf Bissmarck in der ersten, Graf Oriolla und der Padre in der zweiten, und der Consul und der Doktor in der dritten. Schnell glitt man den schmalen Anaurahy in südöstlicher Richtung hinab, unter den weit überhangenden Schlings

pflanzen fort, die sich zur Rechten und Linken auf feinen Spiegel herabbeugten. Nach wenigen Minuten aber liefen bie Ubas bereits in einen linken Mebenarm bes Xingu ein, ber in einer Breite von nur 150 Schritt nach D. z. S. zu strömen schien. — Mit jebem Ruberschlage wurde bie Begetation ringsumher schöner und üppiger, ja bie Fille und Grazie ber Rankengewächse übertraf alles Beschriebene. Unter bem Schatten bes bichten grünen Laubes und ber überhangenben, undurchbringlichen Lianenwände fah man in dunklen Nischen hie und da eine Gruppe von fünf bis feche Palmen, beren schlanke Stämme unten nur einen Stamm zu bilden und, sich oben graziös aus einander biegend, auch nur eine breite Krone zu tragen schienen. Beinahe an jedem Vorsprunge bes Ufers beugte sich eine solche Palmengruppe über ben Fluß bin; boch waren biefelben, man konnte sagen, mit solcher "Discretion" angebracht, baß sie stets bem Auge neu erschienen, und mit einem Beschmacke, ber felbst bem Genie ber größten Gartenkunftler alle Ehre gemacht haben würde.

So ganz im Anschauen der umgebenden Pflanzenwelt versunken, wurden Blicke und Gedanken plöhlich zur Thier=welt hinübergelenkt. "Jacaré! Jacaré!" rief nämlich auf einmal der indianische Jäger, der, an der Spike der Ubästehend, die Stange führte, auf eine Stelle links im Wasser deutend, wo er so eben ein Krokodil hatte unter=tauchen sehen; — doch für die ungesibten Augen der Euro=päer war nichts zu unterscheiden. — Dann flogen wieder

einzelne Bögel über den Booten fort; man setzte daher die Flinten in Stand, was dem Mann an der Spitze, bei der angebornen großen Jagdpassion dieser Indianer, viel Bergnügen zu gewähren schien. Auch blickte und spähte der Jäger umher, die fremden Herren auf jede Creatur aufsmerksam zu machen — und welch' eine Freude empfanden dieselben, als er ihnen die erste Tapirs (Antens) Spur am Ufer einer der Inseln links neben ihnen zeigte!

Unter ben Zweigen fortrubernd, bie ein nieberes Laubbach über bem Waffer nahe am Ufer. bilbeten, fahen fie in bem Dunkel berfelben eine fehr große Gattung von Flebermäusen umherschwärmen. Rurz barauf gelangten sie an eine Gabeltheilung bes Xingu-Armes, ben fie beschifften; bald aber zeigte sich, baß es nur ein kleines Eiland war, bas berselbe, in zwei ganz schmale Arme sich theilend, umfloß, wobei seine Breite sich von 100 auf etwa 20 bis 30 Schritt verringerte. Während man fräftig gegen bie zunehmenbe Strömung fortarbeitete, sich zwischen bem Bestrüpp burchwindend, das, quer über ben Canal segend, bicht neben bem Fahrzeug aus bem Wasser auftauchte und alle Aussicht benahm, entbeckte ber indianische Jäger einen nicht unbedeutenden Fisch, ben auch Graf Bismarck glücklich mit seiner Flinte traf und ben bie Indianer nach fräftiger Berfolgung in ber Strömung erhaschten.

Diese Fischjagd hatte schnell aus dem schmalen Canal herausgeführt, und plötzlich stellte sich die ungeheure Wassersfläche des mächtigen Hauptstromes des Xingú, welcher, von

W. z. S. kommend, hier im großen Bogen nach S. D. strömt, majestätisch ausgebreitet dem Auge dar — man hatte den Aingú dicht an dem Hauptwendepunkte seines Laufes erreicht, d. h. an der Stelle, wo, nachdem er kurz zuvor seine constante südenördliche Richtung verlassen und seinen Lauf nach D. z. N. genommen hat, er sich nunmehr nach S. D. wendet, um auf diese Weise den schon früher erwähnten Bogen der Katarakten zu beginnen.

Blickte man ben riefigen Strom von hier aus hinab, also gegen S. D., so erschien die ungeheure, 1-11/2 (4-6 See =) Meilen breite Wassersläche burch eine Linie von waldigen Inseln begrenzt, hinter benen wie hingehaucht die blauen Höhen lagen, welche bie Schnellen und Fälle bes Xingú veranlassen, und trot ihrer unbeträchtlichen Höhe bennoch die kolossale, pfeilschnell dahin schießende Wasser= maffe aus ihrem geraden Laufe zu verdrängen im Stande Wenn man näher hinblickt, so liegen biese Gilande in mehreren Reihen hinter einander. In der vordersten Linie macht sich die Insel Murissitiha vor allem kenntlich durch einen einzelnen, riesenhaften Baum in ihrer Mitte, ber sich hoch über die Gipfel der andern erhebt. Rechts an Murissitiha reiht sich eine längere Wald-Insel, gegen beren füdliches Ende hoch oben in der dichten Laubwand, fast wie durch Kunst angebracht, ein rundes Loch bemerkbar wurde, durch welches der blaue Himmel hindurchschimmerte. Zwischen bem genannten Eilande aber und ber Terra

firma des rechten Ufers zieht sich eine zweite Reihe unzähliger kleiner Inseln hin.

Oft noch schauten bie Reisenben zurück nach bem schönen, großartigen Bilbe, mahrend fie ftromauf ruberten, benn ber Blick nach vorn hatte weniger Anziehendes, ba ber Strom hier nicht so inselreich und nur zwischen 1500 und 2000 Schritt breit erschien. Waldufer steigen zwar in dieser Gegend meift steil auf, boch kaum über 100 bis 200 Fuß. — Während so Pring Abalbert und Graf Bismarck am linken Ufer hinfuhren, sahen sie plötzlich vor sich das Boot des Padre bem Lande sich nähern und anlegen. Sie beeilten sich heranzukommen, und hatten babei bie Freude, bie ersten Affen zu erblicken; ein Anblick, ben sie bis babin trot ihres nun breimonatlichen Aufenthaltes in Brafilien noch nicht gehabt hatten. Da sprangen hoch oben in ben Gipfeln ber Bäume bie großen, schwarzbraunen Guaribas von Zweig zu Zweig. Boll Gifer kletterten unfre Reisenben an ben Wurzeln und bem Stamm eines umgestürzten bicken Baumkolosses bas steile Ufer hinan, und schlugen sich, oben angelangt, mit ben "Facoes" burch; aber alles war vergebens: die Guaribas hatten sich schnell davon ge= macht, und erst als sie die Fremden wieder im Boot sahen und sie fich sicher wußten vor ihren Flinten, kamen fie gum Vorschein, als thaten sie's ihnen zum Schabernad.

Bald barauf ging die Sonne, den Strom mit ihrem rosigen Lichte übergießend, in den Wäldern unter, und mit

bem unmittelbar banach erfolgenden Eintritt ber Dunkelheit umschiffte man, um 6 Uhr Abends, die oben erwähnte scharfe Ede, wo ber Xingi plötlich aus seiner bis bahin ununterbrochen nörblichen Richtung auf eine kurze Strecke in eine östliche übergeht, bie, wie wir eben gesehen, sich bereits ba, wo ber ben Anaurahh aufnehmende linke Seitenarm sich wieder mit ihm vereinigt, in eine südöstliche ver= manbelt. Man steuerte nunmehr nach S., bem Strome entgegen, und ba man jetzt nicht mehr weit von ber Maloca entfernt sein konnte, so murbe eins ber Boote vorausge= fendet, um die Ankömmlinge bei ben Jurunas anzukundigen. Die beiben anbern Ubas hielten sich inzwischen bicht neben einander, und in freudiger Erwartung wurde ein allgemeis ner lauter Gesang angestimmt, ben jeboch ber Pabre nach furzer Zeit burch bie Bemerkung verstummen machte, bag bie Gesellschaft sich gang still nähern müßte, weil sonst bie leicht einzuschüchternben Indianer vielleicht Argwohn schöpfen und nicht Stand halten möchten. — Man näherte sich babei bem linken Ufer, und um 7 Uhr Abends legte man zwischen einigen anbern Canoas an und stieg aus.

Es war pechschwarze Nacht. Auf einmal kamen ein paar Feuerbrände den Uferrand herunter gehüpft, und bald unterschied oder richtiger ahnte man einige Gestalten, welche den Ankommenden den schlüpfrigen Steg hinauf leuchteten, der den steilen, etwa 20 bis 30 Fuß hohen Rand hinansklimmt, und welche sie gleich links auf eine Hütte zuführten, von deren rundlichem Umriß man ebenfalls kaum einen

schwachen Schimmer erblickte. Die Reisenben traten ein, ben Padre, als die einzige, den Bewohnern bekannte Person, an der Spitze. Eine Gruppe freundlicher brauner Männer, Frauen und Kinder, beleuchtet von einem am Boden lodernden Feuer, sammelte sich um einen, in ein Paar kurze Hossen und ein darüber gezogenes Hemd gekleideten, vierschrötigen, untersetzen Mann von älteren Jahren, der den Padre sichtbar erfreut empfing und, sowie die ganze Gruppe hinter ihm, die Fremden durch Entgegenhalten der flachen Rechten auf die herzlichste Art willsommen hieß. — Wenn dessen ungeachtet die guten Leute im ersten Moment ein wenig befangen schienen, so verlor sich dies doch nach wenigen Augenblicken.

Der Pabre stellte die Gesellschaft nun einzeln vor, wobei er Seine Königliche Hoheit unter anderm einen "Turáva (Turaua)", einen Häuptling, nannte, der über das große Wasser weit, weit her gekommen sei. Kaum hatte er seine Rede beendet, so traten Alle, Einer nach dem Andern, an den Prinzen heran, und hielten ihm die flache Rechte, ihm herzlich und freundlich zunickend, entgegen. Dann kamen die Kinder, die aus den Winkeln der Hütte herbei geholt wurden, um dasselbe zu thun. Der nämliche, allgemeine Gruß wurde Allen zu Theil, je nachdem sie an die Reihe kamen. Setzt erst waren unsre Reisenden bestannt, und jetzt erst konnten sie daher ihre Habseligkeiten aus der Uba herausholen, um sie in der Hütte niederzuslegen, da sie in dieser gerade die Nacht zubringen sollten.

Sobald dies Geschäft beendigt war, setzte man sich auf kleine hölzerne Stühlchen (Hütschen) um's Feuer. Die Indianer brachten darauf zum Geschenk für den Padre ge-röstete Fische und "Bananas da terra" herbei, die mit Graf Bismarck's Fisch zusammen von unsern Reisenden als Abendbrod verzehrt wurden, wobei sie die Bananen am glimmenden Teuer rösteten, obgleich auch diese Gat-tung bei einigem Hunger roh gegessen werden kann.

Nach und nach versammelten sich noch mehr Indianer aus ben benachbarten Hütten, welche bie Fremden ebenfo freundlich begrüßten. "Man fann sich leicht benken", bemerkt Pring Abalbert "welchen gar eigenthümlichen Ginbruck es machte, sich so auf einmal in ein ganz anderes Leben und Treiben versetzt zu feben, mitten unter biese nackten braunen Leute, die sich mit angebornem, natürlichem und zwanglosem Anstande um uns herum bewegten, und in beren ganzem Wesen soviel Gutmüthigkeit und Zuvorkom= menheit lag, wie wir es vorher durchaus nicht erwartet Und dies waren die sogenannten "Wilden!" So hatten wir sie uns allerdings nicht gebacht, benn von Wilb= heit war in ihren Zügen nichts zu lefen; auch glichen fie ebenso wenig ben stumpfsinnigen Puris und Coroados in ben Wäldern am Parahyba do Sul, die uns menschenschen und mißtrauisch fliehen wollten und nur mit Mühe Stand gehalten hatten. Ja, obgleich bas ganze Wefen bieser Jurunas von großer Einfachheit zeugte, so las man boch gleich auf ihren Gesichtern, daß sie auf einer weit höhern

Stufe der Bildung und Intelligenz siehen, als die wilden Stämme Sildbrafiliens."

Noch ein Stündchen etwa saß die Gesellschaft beim Feuer, so daß sie die Indianer recht in aller Ruhe betrachten konnte. Die Gestalten ber Männer waren fräftig und schön, und auch bie Frauen, mit einem Schurz um bie Hüften bekleibet, schienen im Allgemeinen hübscher zu sein als die Weiber der Puris und Coroados, unter benen man nur ein hübsches Mädchen in Albea ba Bebra gefehen hatte. — Nach und nach verließen die Frauen die Hütte, gefolgt von ihren Männern; die Hunde aber, biefe Lieblinge ber Indianer, konnten. sich nicht so schnell vom Feuer trennen. João, so hieß ber ältere Mann in Bemb und Hofen, ber die Reisenden empfangen hatte, überließ ihnen nämlich die Hütte bes abwesenden Häuptlings ganglich und nahm beren Bewohner bei sich auf, ba bie Inbianerinnen sich scheuten, in bemselben Raume mit ben Fremben die Nacht zuzubringen. Graf Oriolla allein trennte sich von seinen Gefährten, um sich gleichfalls bem João anzuschließen; bie Zurückbleibenden bagegen schlangen ihre Rebes um die Pfähle ber ihnen übergebenen Hütte, ba, wo-Plat gelassen war, benn bie Jurunas hatten bie ihrigen nicht abgenommen. Die Sonberbarkeit des Ortes und das glimmende Feuer vermochten nicht, die Mübigkeit nach ben Märschen ber letten Tage zu überwinden, und ber Schlaf ließ nicht lange auf sich warten. —

Schon früh am Morgen (6. December) trat Pring

Abalbert auf bas kleine freie Plätchen vor ber Hütte Hart rechts stürzte ber Uferrand steil ab. bes Häuptlings gerade gegenüber stand eine ganz gleiche Hütte, und zwischen beiben, aber etwas links, befand sich ein offener, vierediger Lehmschuppen mit einem Giebelbach, bas in einem Kreuze endete: es war dies die, vom Padre angefangene, noch unvollenbete Kapelle, die gegenwärtig, obgleich sie nichts als die glatten Wände aufzuweisen hatte, als Unterkunft für die Indianer des Padre und für die Seeleute ber Reisenben biente. Diese vorläufig noch etwas scheunenartig aussehende Kapelle ist dem Xingu zugewendet; vor ihr jedoch erhebt sich oben auf dem schroffen Uferrande ein hölzernes Kreuz aus einem kleinen vierectigen Erdauf= wurfe, recht bezeichnend für ben letten Vorposten ber Chriftenheit gegen die heidnischen Bewohner dieser endlosen Wälber und Wilbnisse, ber, trot aller Wiberwärtigkeiten, abermals bis hierher über bie Katarakten vorgeschoben worben ift.

Bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts grünsdeten nämlich die Jesuiten an dieser Stelle einen Missionsplatz, den sie durch die gleichzeitige Anlage der "Estrada" zwischen dem Tucurui und dem Anaurahy in nähere Bersbindung mit Souzel brachten, und Tavaquara (Tauaquera) nannten. Leider war aber diese Ansiedelung nur von kurzer Dauer, da der letzte der hier angestellten, mit der Bekehrung der heidnischen Jurunas beauftragten Jünger Lohola's durch seine bösen Sitten, die wenig mit seinem, sonst viels

leicht übertriebenen Bekehrungseifer in Ginklang gestanben haben sollen, sehr bald bas Bertrauen ber Wilben ver= scherzte und in Folge bessen von ihnen ermorbet wurde. Fast ein Jahrhundert verstrich, ohne daß es gelang, das Licht bes Glaubens über die Ratarakten hinüberzutragen, bis endlich, zwei Jahre vor dem Besuch bes Prinzen, Padre Torquato Antonio de Souza in diesen Gegenden er=. schien und am 1sten November 1841 zum zweiten Male das Kreuz zu Tavaquara aufrichtete, nunmehr der neuen Ansiebelung ben Namen "Missao ba Imperatriz" ertheilenb. Durch sein freundliches, leutseliges Benehmen und durch reiche Spenden, bestehend in Porzellan=Schaalen, Glas, Perlen, Werkzeugen u. f. w., an die Jurinas, welche von Zeit zu Zeit nach Souzel hinabkamen, zog er immer mehr ihrer Stammgenossen borthin, gewann mehr und mehr bas Bertrauen berselben, und taufte sie. Obgleich auf biese Weise Bielen unter ihnen bereits näher befannt, begab er sich boch das erste Mal unter starker Bebeckung nach ber "Estrada" und nach Tavaquara, wo es ihm bald gelang, gegen breihundert Jurunas um sich zu versammeln und vierzig berselben zu taufen. Somit war bas Missionswerk eingeleitet. -

Von dem Fuße des Kreuzes sieht man eine lange Strecke weit den Xingú auswärts; auch kann man seinem Laufe, stromabwärts blickend, bis zum Ansange seines öst-lichen Bogens mit den Augen folgen. — Der linke Ufer-rand stürzt überall steil ab, so weit man ihn zu übersehen

- Smith

im Stande ist, während nach dem rechten Ufer zu mehrere lange Waldinseln liegen, die sich so hinter einander schieben, daß ihr dunkles Grün in das der Wälder der Terra sirma hinüber schimmert.

Trot ber frühen Stunde war auf bem kleinen Plate um bas Kreuz und vor ber Kapelle, bem einzigen Fußbreit -freien Terrains zwischen Urwald und Strom, schon Alles Leben. Die Männer standen bereits vor ber Hütte, Pfeil und Bogen in ber Rechten, frei vor fich hinblickent, mahrend ihre Frauen ihnen bas pechschwarze, lang herabwal= lende Haar kammten und ihnen basselbe, sowie ben ganzen Körper, mit Palmöl einrieben, welches sie in einer zier= lichen, kugelrunden Calebasse aufbewahrten. Andere In= dianerinnen waren hingegen, um den Wünschen des Padre nachzukommen, beschäftigt, bas Unkraut auszujäten, bas auf bem Plätzchen vor der Kapelle fast ebenso wild wucherte, wie die vernachlässigte Pflanzung von Mandioca und Ba= nanen, welche in ber Breite von wenigen Schritten bie Biltten umgürtete. — Inzwischen gingen bie Reisenben an's Ufer hinab, sich in ben klaren Fluthen bes bunkel= grünen Xingú zu baben, ben beißenden "Piranhas" zum Trot, vor benen die Jurunas auf's eindringlichste warnten, und die hier fehr häufig sein sollen, unfre Babenben jedoch niemals belästigt haben. Oben am Rande bes Ufers verfammelte sich während bessen bas ganze Volk von Tava= quara, Männer, Franen und Kinder, die weißen Leute anzuschauen, die ihnen, im nackten Zustande gewissermaßen

näher gerückt, weit weniger fremdartig vorzukommen schiesnen. — Nach dem Bade ging's an's Frühstücken. Leider konnte Seine Königliche Hoheit eines schlimmen Fußes wegen die Excursion nach einer benachbarten Insel, wo Graf Oriolla und Graf Bismarck Anten und Tiger zu treffen hofften, nicht mitmachen. Statt dessen versuchte der Prinz, um sich einigermaßen zu trösten und zu entschädigen, den nahen Wald mit dem Padre und einem schönen, schlansken Indianer zu durchstreisen, der mit Pfeil und Bogen voranschritt: aber auch diese Jagd mußte der Leidende bald aufgeben, hatte dafür aber nun zur Genüge Zeit, das Insere seiner Hitte und beren Bewohner zu beobachten.

Die Hütten ber Jurunas, in benen ftets große Orbnung herrscht, bilben im Grundriß ein an den schmalen Seiten abgerundetes längliches Biereck von 20 bis 30 Fuß Seitenlänge, über welchem ein leichtes Geftell von Stangen, wie das einer Laube, errichtet ist, welches inwendig wieder von anderen, fürzeren Stangen gestützt und getragen wirb. Da nämlich, wo die die Wölbung bildenden Seitenstangen sich vereinigen und giebelartig freuzen, stehen als Träger des Gewölbes — dessen Höhe vom Boden wohl 20 Fuß und barüber beträgt — bie Hauptstützen, beren natürlich nur wenige sind, um ben innern Raum nicht noch mehr zu Außerbem aber werben noch einzelne Seiten= beschränken. stangen zuerst in ihrer Mitte und dann noch einmal etwas tiefer, etwa 5 Fuß vom Boben, gestützt. Die erstgenann= ten dieser Träger, welche die Seitenstangen in ihrer Mitte

stützen, sind oben burch eine Querstange verbunden, die von ber einen langen Wand ber Hütte zur anbern reicht. An einzelnen Stellen liegen nun auf biefen Querstangen eine Menge von Knütteln, Stangen und Stöcken in ber Längenrichtung ber Hütte mit ihren Enben auf, so baß sie, von benfelben getragen, eine Art Boben bilben, ber zur Aufbewahrung ber verschiedenartigsten Vorräthe bient. Da sieht man z. B. aufgehäuft: Mandioca-Körbe, Haufen von Baumwolle, größere Gefäße (meist Calebaffen), bide Bündel von Rohr, zu Pfeilen bestimmt, u. f. w. aber die kurzen, 5 Fuß hohen Stützen ber oben erwähnten Seitenstangen betrifft, bie hart an ber Wand aufsteigen, fo sind sie mit den andern, etwa 10 Fuß langen Trägern, die natürlich weiter gegen die Mitte vorspringen, ebenfalls durch kurze Querstangen verbunden; darüber legen die Jurunas bann wieber bunne Knüttel in ber Längenrichtung ber Hütte, wodurch ein ähnlicher, aber nur ganz schmaler Anüttelroft entsteht, ben man sich als ein Mittelbing zwi= schen einem Sims und einem Tisch vorstellen kann, auf bem meist kleinere Gefäße, Cujas, geflochtene Körbchen, Palmöl-Augeln u. f. w. stehen, und auf welchem die Waffen, bie Bogen mit ihren bazu gehörenden Pfeilbündeln liegen. Auch hängen verschiedene musikalische Instrumente baran herum, während einige rothe Ararafedern, ber Lieblings= schmuck ber Männer, stets bicht bei ben Waffen in ber Wand steden.

Die Wände ber Hütte sind baburch gebilbet, baß man

bie fich zusammenwölbenben Seitenstangen stets mit ben nebenstehenden, rings um die Sütte herum burch bunne, borizontal laufende Stangen von 2 zu 2 Jug vom Erdboben bis jum Gipfel hinauf verbunden hat. Ueber diesem Stangen= gerippe, bas burch Rreuzbunde von Schlingpflanzen seine Festigkeit erhält, liegt nach außen zu eine bide Lage von Palmwebeln, die einen guten Schutz gegen ben Regen ge= währt. Diese Banbe haben ferner die gute Eigenschaft, daß man sie sehr leicht mit einem Stück Holz durchstoßen fann, was unter Umftänden sehr nütlich ist, z. B. wenn man Sachen aufhängen will, bamit fie auf bem Boben ber Hütte nicht schmutzig werden; auch wäre auf biese Weise ein Fenster schnell herzustellen. Mit Ausnahme ber beiben Haupt-Gingange auf ben schmalen Seiten find nämlich nirgende Deffnungen angebracht, weshalb in biefen Wohnungen ein beständiges Halbbunkel herrscht; auch fehlt es gänzlich an einem Rauchfange, und gleichfalls an einem Heerbe. Dies hindert aber nicht, daß stets in ber Hütte gekocht wird. Das Auskunftsmittel ist fehr einfach. Bei dem Feuer nämlich liegen ein paar große Steine, aus benen man fich nach Belieben einen Heerd zusammenstellt. — Zwischen ben zahlreichen Pfählen nun hängen bie baumwollenen Hangematten der Bewohner nach allen Richtungen bunt durch einander. Sie bienen sowohl zum Bett als zum Sigen, und sind baher natürlich so niedrig über bem Boben anangebracht, daß man, sitend, bequem mit ben Fugen auf Die Erbe reicht. Außer ben Redes und ben Anüttelroften

- 1 Int /s

bilden die bereits erwähnten, aus einem einzigen Stück Holz geschnittenen Schämel oder Hütschen, die einzigen Möbel in der Hütte. Alle von unsern Reisenden besuchten Wohnungen dieses Stammes, der nächst den Mundrucus und Mauhés als der gebildetste und industriöseste der Propinz Pará genannt wird, waren auf ähnliche Weise consstruirt und eingerichtet.

Wenschen einen sehr eigenthümlichen Eindruck macht, so gewöhnt sich doch das Auge sehr schnell daran, und das Fremdartige verschwindet, besonders bei farbigen Leuten, sehr bald. Wir Weiße kamen uns, bemerkt Prinz Abalbert, unter einander beim Schwimmen, so zu sagen, immer weit nackter vor, als uns die braunen Indianer erschienen.

Die Jurunas sind von mittler Größe und, obschon ihre Beine im Berhältniß zum Oberkörper ein wenig kurz sind und bei den Meisten der Leib etwas hervortritt, schön und kräftig gebaut, alle ihre Bewegungen und Stellungen edel und voll natürlicher Grazie; dabei leuchtet aus ihrem ganzen Wesen stets wahre Mannhaftigkeit hervor, auch sieht man ihrer kräftigen Gestalt an, daß sie von keiner Berweichlichung irgend einer Art etwas wissen. Ihre Gessichtszüge, die sich schon durch die hübsche gebogene Nase vortheilhaft von denen der andern bekannt gewordenen Indianerstämme unterscheiden, sind meist angenehm und tragen das Gepräge der Offenheit und herzlichen Gutsmüthigkeit, das sich auch in ihrem freundlichen Blicke

spiegelt, ber nicht bie geringste Spur von Wildheit verräth. Das bis auf die Schultern herabwallende, glänzend schwarze Haar giebt ihnen etwas Eigenthümliches und sticht wohlegefällig gegen die sanste, kastanienbraune, glänzende Haut ab. Wenn sie auch meist das Haar aufgelöst und glatt heruntergekämmt tragen, so binden sie es doch zuweilen, namentlich auf Reisen, auf, oder machen sich lange Zöpfe daraus. Die Männer sind sast alle bartlos, weil sie sich, mit Ausnahme der alten "Pagés" (Zauberer und Aerzte), die eine schwache Spur davon tragen, den Bart ausrausen, während die Frauen sogar so weit gehen, sich die Augensbraunen und selbst die Augenwimpern auszureisen.

Sonderbar ist es bei der Pflege, welche diese Wilden ihrem Haupthaar widmen, daß sie dasselbe fast nie mit einem eigentlichen Kopfputz zieren. So sah der Prinz zu Tavaquara nur einen Indianer, der einen Kranz von grünen Papageiensedern im Haar truz, was ihm ein mehr wildes und fremdartiges Ansehn gab; allein dies war auch der einzige dieses Stammes, der irgend etwas auf den Kopf gesetzt hatte. Wohl aber stecken sich die Männer sehr häusig eine rothe Araraseder hinter das Ohr, oder ein ganz dinnes Stückhen Rohr, an dessen einem Ende der Zahn eines erschlagenen Feindes befestigt ist. Ferner tragen sie in der Regel Perlenschnüre, meist von blauer und zuweilen von schwarzer Farbe, um den Hals, und in solcher Menge um die Hüsten, daß man sie füglich als einen 3 bis 4 Zoll breiten Perlengürtel betrachten kann,

- Tayah

um den Oberarm aber und über dem Anöchel am Bein ein schmales, eng anschließendes Band von rothgefärbter Baumwolle, die fast wie rothes Juchtenleder aussieht. Dieses Band hat großen Werth für den Besitzer, da es häusig ein Geschenk der Geliebten ist.

Will ber Juruna eine Jungfrau heimführen, so wen= bet er sich an ben Bater ber Braut, die babei ebenso wenig eine Stimme hat, als ihre Mutter. Der Bater pflegt nicht gleich biesem Wunsche nachzugeben, sonbern gewisse Proben von Muth und Geschicklichkeit zur Bedingung zu machen. Zuweilen ift es eine Unze ober ein Tapir, ber mit bem Bogen geschossen, oft auch ber Zahn eines erschlagenen Feindes, der als Trophäe heimgebracht werden muß, ehe ber braune Jüngling bie schöne indianische Braut sein nen= nen barf. Zuweilen aber werben von bem unerbittlichen Schwiegervater noch schwierigere Proben verlangt. So z. B. kam jüngst, um bie Zeit, als bas Kreuz zu Tavaquara aufgerichtet wurde, ein glücklicher Bater auf ben sonderbaren Einfall, an den Freier seiner Tochter, ber sich für einen angehenden "Page" ausgegeben haben mochte, plötlich das Anmuthen zu stellen: berfelbe folle tanzen, ihm zu gleicher Zeit eine Cigarre anfertigen und ihm dieselbe zum Rauchen darreichen. Der junge Juruna begann, ohne sich im geringsten einschüchtern zu laffen, seinen Tanz, gewahrte zum Glück einen Tabaksstrauch ganz in ber Nähe, ber bem Scharffinn seines zukünftigen Schwiegervaters entgangen war, näherte fich tangenb und mit ben Händen in ber Luft

herumvagirend, wie es hier der Zauberer Art ist, der Staude, brach ein Blatt ab, rollte es und überreichte die fertige Cigarre dem erstaunten Alten, der nunmehr keinen Anstand nahm, dem Tausendkünstler und Hexenmeister seine Tochter zu geben; auch segnete Padre Torquato ohne Weiteres das junge Paar ein. — Häuptlinge und anerskannte "Pagés" machen allein eine Ausnahme von der Regel, indem sich jeder Bater glücklich schätzt, wenn seine Tochter das Loos trifft, einen so ausgezeichneten Bewerber zu sinden. Während ferner die meisten Jurunas sich mit einer Frau begnügen, hat der "Tuxáva" sast immer mehrere.

Unter ben Bewohnern von Tavaquara war nur ein einziger junger Juruna tättowirt, und zwar sah es aus, als hätte er kurze burchbrochene Damen = Handschuhe an, die bis auf die halben Finger reichten; dabei waren seine Beine bemalt, als trüge er schwarze, durchbrochene Strümpfe oder Kamaschen bis unter das Knie.

Die Frauen schlagen einen, den schottischen "Kilts" ähnlichen, grau und rothbraum karirten Schurz ("Tanga") um die Hüften, den sie sestzumachen verstehen, ohne ihn zu binden oder anzunadeln, und den sie selbst aus gefärbter Baumwolle auf einer Art von großem Stickrahmen weben, während die noch nicht mannbaren Mädchen ganz nackt einshergehen. — An Perlenschnüren um den Hals lassen es die indianischen Damen ebenfalls nicht fehlen; können sie dagegen keine Glasperlen erschwingen, so schmücken sie sich

- Totals

mit Schnüren von einer erbsenartigen grauen Frucht ober von aneinander gereihten Außschaalen, benen sie eine medizinische Kraft beimessen. Sie tragen ferner, außer gerieften breiten Armbändern von schwarzem Holze, dieselben baumwollenen Arm= und Beinspangen wie die Männer, auch das Haar ganz ebenso wie diese, doch niemals Federn. Noch mehr Werth als auf den eigenen Schmuck legen sie auf den ihrer kleinen Kinder, wenigstens scheinen sie ein sehr großes Vergnügen daran zu sinden, dieselben recht mit Perlen zu schmücken und ihnen sogar das Haar damit auszustaffiren, was denn oft sehr kurios aussieht.

Außer ben zwei Hütten und der kleinen Kapelle, die sich auf dem freien Plate am Kreuze erheben, gab es oben auf dem Uferrande zu Tavaquára noch eine, etwas versteckt gelegene Hütte und einen "Kancho" unweit derselben, unten am Flusse. Diese abgelegene Hütte stand völlig leer, da sich kurz hinter einander drei Todesfälle darin ereignet und ihre früheren Bewohner, sie deshalb für ungesund haltend oder vielleicht aus einer Art Aberglauben, dieselbe verlassen hatten. — Drei mit Matten überdeckte Gröber lagen in der Hütte, in der ein trübes Halbunkel herrschte, indem die Sonne bereits dem aufsteigenden Regengewölf unterslegen war.

Die Art, wie die Jurunas ihre Leichen bestatten, ist, wie der Padre dem Prinzen auf dessen Befragen mittheilte, höchst einfach. Der Todte wird nämlich in seine "Rede" gewickelt, dann auf eine Matte von Palmstroh, "Tupé",

gelegt und mit einer anbern zugebedt. hierauf überschüttet man bas Ganze mit Erbe — bie weit her aus ben Wälbern geholt werden muß — und beckt bann ein brittes Tupé barauf. Dem Manne legt man Pfeil, Bogen und Ruber, die er geführt, auf's Grab, mährend bei ben Frauen alle Habe in's Wasser geworfen wird, mithin nichts auf das Tupé kommt. Sobald das Fleisch verwest ist, ziehen die Hinterbliebenen die Anochen aus der lockern Erde her= vor und hängen sie in einer Matte ober einem Korbe an ber Decke ber Hitte auf. So bleiben die Gebeine ber Tobten stets unter ben Lebenben, was die Reisenden auch in allen Wohnungen der Jurunas, welche sie selbst gesehen, mit Ausnahme biefer einzigen verlaffenen Sutte, beftätigt fanden. Die ersten zwölf Monate hindurch gehen die Angehörigen jeden Morgen und jeden Abend an das Grab, um zu heulen und zu klagen. Gbenfo ift es in biesen zwölf Monaten bas erste Geschäft eines Abwesenden nach seiner Rückfehr, die Todtenklage anzustimmen.

Unten im Rancho wohnten einige Familien, die von weither gekommen waren. Sie hatten sich förmlich darin häuslich niedergelassen und sehr vieles Geräth mit herzgeführt. Unter den Wassen befand sich ein hübscher kleiner Bogen; er gehörte einem kleinen Jungen, der auf den Bunsch des Prinzen damit nach dem Ziele schoß. Wie aber häusig, gerade wenn man sich zeigen will, Dinge mißeglücken, die einem sonst nie fehlschlagen — er schoß vorbei! — Diese trübe, ihm vielleicht noch ganz nene Erfahrung

a support

schien ben Knaben nieberzubrücken; noch trauriger aber wurde er, als ihm ber Prinz nun gar ben Bogen abkausen wollte. Seine Mutter hingegen, ber die dargebotenen kosibaren Glasperlen bermaßen in die Augen stachen, daß sie dieses Opfer durchaus von dem Sohne, in seinem eigenen Interesse, verlangen zu müssen glaubte, wendete alle Künste weiblicher Beredsamkeit an, um ihren Liebling zu überzeugen: wie wichtig der Besitz eines so werthvollen Schatzes für seine Zukunst sein werde. Endlich, wenn auch mit schwerem Herzen, gab der Kleine, sich in die höhere Weischeit der Mutter fügend, diesen Borstellungen nach, und der Bogen wurde das Eigenthum des Prinzen.

Man kehrte nun zu der Hütte zurück, wo das Mittagsmahl bereits wartete. Auch beide Grafen kamen dazu noch
gerade zurecht, doch sehr durchnäßt und ohne irgend eine
wilde Creatur auf ihrer Jagd gesehen zu haben. Ein nach
indianischer Art am Stock gerösteter Guariba machte den
Braten aus. Das Affensleisch schmeckte dem Prinzen etwa
wie Hasenbraten, doch schien es ihm zäher; die Andern
aber hielten den Geschmack desselben für ein Mittelding
zwischen dem eines Hasen und dem eines Kaninchens. Auch
gab Graf Oriolla seinen am frühen Morgen geschossenen
"Nautum" (Hoccohuhn), einen großen, schwarzbraunen Bogel zum Besten, der Allen trefflich behagte.

Nach dem Essen lieferte ein Pröbchen ächt indianischer Arzneikunst vielen Stoff zum Lachen. Der Neger unsrer Gesellschaft hatte sich nämlich auf dem Marsche durch ben

Walb einen Dorn eingeriffen. In Folge beffen war fein Fuß geschwollen und er selbst in die unvollendete Rapelle consignirt. Da trat mit einem Male ber "Bage" von Tavaquara — ben feine kleine, ältliche Geftalt, feine febr bunkelbraune Hautfarbe und sein kleiner, etwas unordent= licher Schnurrbart kenntlich machten — vor ben schwarzen Patienten hin, fah den Fuß mit einer Miene an, als wollte er fagen: Lagt mich nur machen, ben Fuß kuriren ift Kleinigkeit; blies bann mehrmals barauf, strich mit ber Hand barüber hin und zeigte endlich ben Umstehenden einen Dorn, ben er aus bem Fuß herauspraftizirt haben wollte. Der Reger machte zu bem Allen ein gläubiges Gesicht, trotbem, bag er beim Auftreten noch nicht gang frei von Schmerzen zu sein schien. Hierauf unternahm ber Zauberer eine zweite, ähnliche Kur bei einem Andern, wobei er zum Schluß ben schon einmal gezeigten Dorn abermals hervorholte. Dennoch schienen die Umstehenden, wenigstens die Farbigen, von Bewunderung hingeriffen!

Prinzen an's Essen, wobei sich dem hohen Reisenden eine sehr eigenthümliche Scene barbot. Ein schöner junger Mann lag in seiner "Rede" und bog sich geschmeidig und voll natürlicher Grazie herab, um aus der Calebasse die Speisen zu nehmen, die seine Frau ihm knieend hinhielt. Es war ein schönes Bild häuslicher Eintracht, wie man denn überhaupt bei diesen Kindern der Wildniß fast überall ein ungetrübtes, glückliches Zusammenleben der Familien

antrifft. Die Frau ist beinah unzertrennlich von ihrem Manne, den sie zur Jagd und zum Fischfang, ja selbst in den Krieg begleitet. Geht der Mann einmal allein auf den Fischsang oder auf die Jagd, so webt sie unterdessen die baumwollenen Redes oder Schürzen, bestellt die "Roça" und bereitet das Mahl. Nach dem Essen versehlt sie nie, dem Manne Wasser zum Mundausspülen zu reichen. Neben ihrer Beschäftigung mit den Kindern machen sich die Frauen viel zu schaffen mit ihren Lieblingen, den jungen Hunden, die sie meist mit einem Tuche sest gegen ihre Brust gesbunden mit sich herumtragen und die sie sogar, wie unstre Reisenden öfters mit angesehen haben, selbst säugen.

Im Gegensatz zu ben Weibern sind die Männer zu Hause fast gänzlich unbeschäftigt. Ist der Iuruna nämlich in seiner Hitte, so sitt oder liegt er in der Hangematte, um zu ruhen, oder spitt Pfeile und flicht Körbe. Seine Lieblingsbeschäftigung scheint außerdem das Rauchen zu sein, denn fast niemals läßt er die Cigarre ausgehen; dagegen hört man ihn nur selten die Flöte blasen, obgleich er versschiedene, derartige musikalische Instrumente besitzt. Die Versertigung der Bogen und Ruder und das Aushöhlen der zu Canvas bestimmten Baumstämme mag er wohl meist außerhalb seiner Wohnung vornehmen; doch ist der Prinz nie Augenzeuge davon gewesen.

Der heutige Nachmittag wurde zum Tauschhandel mit den Indianern benutzt. Gegen Abend trafen die an= dern beiden Canoas mit Senhor Noxa und den Farinha=

Körben ein, so bag die Gesellschaft morgen schon ihre Reise fortsetzen konnte. Balb barauf hieß es, ber "Turáva", ber Häuptling, komme. Die Reisenben traten auf ben Plat vor ber Hütte hinaus; viel Bolks hatte sich hier zusammengefunden, denn ber Abend war schön und die untergehende Sonne röthete ben Himmel und die Fluthen bes Xingú. Ein schöner junger Indianer lehnte an dem freistehenden Kreuze und ließ ben Blick über ben majestätischen Strom und die endlose Wildnis bahinschweifen, mahrend die Umstehenben sich dem Uferrande näherten, um die Canoa zu sehen, die den Tuxáva und seine junge Frau von Souzel heimführte. Einige braune Männer und Anaben rannten in vollem Laufe, wie es ihre Gewohnheit ift, ben jähen Abhang hinunter, ben Ankömmlingen entgegen. Diese Inbianer scheinen überhaupt eine große Vorliebe für bie Schnellfüßigkeit zu besitzen, die fie ebenso wenig verfehlen beim Ersteigen bes Ufers an ben Tag zu legen.

Nach wenig Augenblicken trat der Häuptling, mit Pfeil und Bogen in der Hand, vor seine Gäste hin und reichte jedem von ihnen freundlich die Rechte. Jozé Antonio Bitancourt war von schönem und kräftigem, dabei aber seinem Körperbau; der breite blaue Perlengürtel hob seine edle Gestalt und seine schöne braune Hautsarbe noch mehr hervor. In seinem Gesicht lag ein Zug von Klugheit, ja wenn man will, von Pfiffigkeit. Die jüngste seiner Frauen, die ihn begleitet hatte, war ebenfalls zarter gebaut als die übrigen Indianerinnen, und auch hübscher von Gesicht. Er

war nicht allein Häuptling über die, etwa seche bis acht Familien und vierzig bis fechszig Seelen zählende Maloca von Tavaquara, sondern noch weit mehr als das: der von ber brasilianischen Regierung aufgestellte Prätendent zur Turáva=Würde über bas gesammte Bolk ber Jurunas. — Bisher hatten nämlich bie Jurunas außer ben Häuptlingen über die einzelnen Niederlaffungen ein gemeinsames Oberhaupt gehabt, bem bas ganze Bolk huldigte, und beffen Würbe erblich war. Der lette dieser Herrscher hinterließ einen unmündigen Sohn, und bies hatte zur Folge, daß sich mehrere Usurpatoren gegen ihn erhoben. Aus biesem Umstande suchte nun die brafilianische Regierung insofern Nuten zu ziehen, als sie ben Turava von Tavaquara, ber sich von jeher an sie angeschlossen hatte, nunmehr als ihren Prätendenten zu der erblichen Tuxáva=Würde über alle Jurunas aufstellte. Um aber bas Ansehen besselben bei feinem Stamme zu befestigen, ließ bas Gouvernement vor einiger Zeit durch ben Paore Torquato eine Bolksver= sammlung zu Tavaquara einleiten, die auch wirklich ber Wahl bes Jozé Antonio Bitancourt ihre Zustimmung gab. Dennoch konnte ber Prätendent immer noch zu keinem Einfluß kommen, ba ber achtzehnjährige Sohn bes letten "Tuxáva prinzipal" allgemein unter den Jurunas geliebt und geachtet war, und sie ihn, wie es schien, viel lieber in ber ihm angestammten Stellung gesehen haben würden, als ben Jozé Antonio Bitancourt, in welchem sie immer noch, und zwar mit Recht, wenn auch ohne Groll, ben

Usurpator erblickten, der sie eigentlich vollkommen gleichgültig ließ. Dies sollten unsre Reisenden bald selbst erfahren, denn er hatte sich erboten, sie morgen den Xingu
aufwärts zu den andern Malocas zu begleiten, um bei
dieser Gelegenheit von dem Padre seinen Stammgenossen
vorgestellt zu werden.

"Ueberhaupt," bemerkt Pring Abalbert, "tann ber Einfluß bes gemeinsamen Oberhauptes auf die Jurunas immer nur von geringer Bedeutung gewesen sein, wenn wir ihn nach bem der Turáva der einzelnen Niederlassungen abmessen. Unter "Turáva" versteht man nämlich einen ausgezeichneten Mann, bem bie Bewohner einer Ansiebelung insofern ihr volles Bertrauen schenken, bag sie ihm, als ihrem beständigen Bevollmächtigten, alle Unterhandlungen mit ben Beigen und Anbern, ben Stämmen gegenüber, übertragen. Wenn man will, so kann man einen Solchen allerdings einen Häuptling nennen, boch barf er sich weber in die innern Angelegenheiten ber Familien mischen, die jeber Familienvater für sich verwaltet, noch gebührt ihm bas Recht ber Anführung im Ariege. Wenn nämlich ein Krieg, b. h. ein Einfall in eine fremde Niederlassung, beschlossen wird, so frägt man einen "Bage" um Rath, auf welche Art dies am besten zu bewerkstelligen sein würde. Der Pagé übernimmt bann bie strategische Leitung ber Expedition: er führt seine Stammgenoffen auf ben Fleck hin, ber er am geeignetsten zum Kampfplat halt; — boch von ba an hört sein Einfluß gänzlich auf. Ein Jeder

kämpft nunmehr für sich, ohne sich viel um den Andertr zu kümmern, sucht einen Gegner zu erschlagen, und verläßt, sobald ihm dies gelungen, auf eigne Faust den Kampfplatz und kehrt heim.

Die Jurunas verleben in der Regel einen Theil des Jahres, gleich vielen andern Indianern, im Kriege mit einzelnen Familien anderer Stämme, denen sie die Söhne rauben, und es fehlt zu solchen Streifzügen, die meist von ein paar Malocas gemeinschaftlich unternommen werden, nie an Beranlassung, indem bei dem Tauschhandel mit den benachbarten Bölferschaften leicht kleine Reibungen und Zwistigkeiten entstehen, die dann schnell in offene Fehde übergehen. Der letzte Kampf, von dem die Jurunas erzählten, hatte 13 Monate vor Ankunst der Reisenden auf einer kleinen Kingu-Insel, unsern Tavaquara, stattgesunden. Die Beranlassung dazu gab eine Uba, welche von dem Taconhapéz entwendet sein sollte. Die Jurunas blieben Sieger, zehn Taconhapéz aber auf der Wahlstatt."

Wir kehren zu dem, nach achttägiger Abwesenheit in seine Hütte wieder eintretenden Tuxáva Bitancourt zustück, und bemerken zunächst noch, daß berselbe, wie dies öfter der Fall zu sein pflegt, die Würde des Tuxáva mit der des Pagé in seiner Person vereinigte.

Nachdem die Ankommenden den Padre begrüßt, gingen sie in die Hitte und setzten sich mit einer Menge Weiber auf kleinen Schämeln im Kreise dicht zusammen, die Todten= klage anzustimmen für den Nessen bes Tuxáva, ein in der

gegenüberliegenden Hütte vor brei oder vier Monaten gestorbenes und begrabenes Kind. Sie heulten und schluchzten; auch drückten sich einige Weiber die Thränen mit den Hänsden aus den Augen. Wenn eine von ihnen erschöpft war, so winkte sie einer Andern zu, die sich statt ihrer in den Kreis setzte, und nahm dieser ihrerseits dafür das Kind oder das Hündchen ab, mit dem sie sich schleppte. Die Klage dauerte wenigstens eine halbe Stunde; nach einiger Zeit stellte sich aber eine gewisse Unruhe bei der klagenden und heulenden Gesellschaft ein, worauf sie den Schauplatz ihrer Wehmuth von dem entferntesten Winkel der Hütte näher nach der Mitte und dem Haupteingang zu an das Feuer verlegte; denn mit der eintretenden Dunkelheit schiesnen die nackten Wesen doch einen Unterschied in der Temperatur zu bemerken.

Als endlich das Geheul verstummt war, machte der Padre auf den Wunsch unsrer Reisenden den Vorschlag eines allgemeinen Tanzfestes und ersuchte den Tuxáva, dazu die nöthigen Vorbereitungen zu treffen.

Sogleich wurden zwei oder drei große Feuer vor der Hütte angezündet, um die sich die Bewohner von Tavasquára auf des Häuptlings Geheiß willig versammelten. Er selbst erschien in einem blauen Hemde und blauen Tuchshosen mit einem goldenen Streif, und hatte dazu eine eben solche Mütze auf sein nach Damenart aufgebundenes Haar gesetzt. So schön er nacht ausgesehen, so gewöhnlich nahm er sich in diesem Costüm aus, das er der Güte des Padre

a support

Ju verdanken hatte. Vielleicht theilten seine Frauen diese Ansicht, und es mochte ihrem Einsluß mit beizumessen sein, daß er sich sehr bald der lästigen Aleider, jedoch mit Ausnahme der Mütze, entledigte, an der er ein besonderes Wohlgefallen zu haben schien.

Die Nacht war wundervoll, die Sterne funkelten hell, bie Fener warfen ihren Schein auf bie umstehenden braunen Gestalten, auf die Hütten und die hohen Bäume bahinter; ja felbst ber Strom erglänzte bavon. So wartete unfre Gesellschaft ber Dinge, bie ba kommen sollten, an einem "Quati" kauend, einem Thiere bes Walbes, bas ihnen zum Abendessen biente. Endlich, nach langem Zögern, traten drei Frauen aus der dunklen Gruppe hervor, und gingen Arm in Arm taktmäßig und singend immer vier Schritt vor und vier Schritt zurück. Ein taubstummer Junge welchen ber Prinz auf seinen Wunsch am Morgen gezeichnet hatte, und zwar von hinten, da er sich schämte und beständig beide Hände vor das Gesicht hielt — zerrte so lange an bem Schurz seiner tanzenden Mutter, bis sie ihn, boch ohne sich aus bem Takt bringen zu lassen, auf ben Arm nahm. Nach einiger Zeit reihten sich noch brei andere Frauen an einander, und nun schwankten biese beiben Abtheilungen immer um einander herum, aber babei stets vier Schritt vorwärts und vier zurück machend, und so viel Abwechselung in dieses Schwanken hineinbringend, als es der enge Raum zwischen den Feuern irgend gestattete.

Man sagte bem Prinzen, es sei eine Eigenthümlichkeit

biefer Wilben, bag bie Männer nie an ben Tänzen ber Frauen Theil nähmen, sondern nur bei gewissen festlichen Trinkgelagen unter sich tanzten. Doch heute, bei bem künstlich hervorgerufenen Feste, war es anders; benn zwei Männer schlossen sich bem Tanze an, sich abwechselnb ben beiben Gruppen zugesellend ober, beibe Arm in Arm, zwischen ihnen hindurchtanzend. Der eine Juruna war ber mit ben tättowirten Ramaschen und Handschuhen, und führte eine lange Stange gleichsam als Lange; ber anbere, welcher fein "Facao" wild in die Luft schwang, war ber Mann mit bem Kranze von grünen Papageifebern auf bem Haupte. Es bilbeten sich nun Abtheilungen von je Zweien, wobei die Männer aber stets zusammenblieben. Der Takt wurde immer schneller, ber Gesang immer lauter; es war ein wilbes Durcheinander, boch ber gewisse Schritt zog sich wie ein rother Faben burch alles hindurch. Sie sangen, so übersette man ben Fremben, wie sie sich freuten, bag ber "Bai," ber Bater, zu ihnen gekommen sei und so gute Leute mitgebracht habe. — Endlich reichten, ba bie Tanzenben nicht einen Moment geruht hatten, Kräfte und Athem nicht mehr aus. So hörte benn bas improvisirte Zauber= fest von selbst auf, und bald lagen Alle, die Reisenden und bie Einheimischen, in ihren Hangematten friedlich neben einander.

Als am 7. December um 7½ Uhr Morgens die aus vier Ubás bestehende Esquadrilla abstieß und frisch strom= auf ruderte, sahen die braunen Gastfreunde vom Userrande

a support.

noch lange nach, obgleich keiner berfelben vorher zu ben Scheibenben herangekommen war, um Abschied zu nehmen. Man möchte baher fast glauben, bag biese Sitte ihnen fremd ist. Außer bem Turáva fuhr noch ber Mann mit bem grünen Feberkranze nebst seiner Frau mit. Alle brei fanben ihren Plat in der größten und längsten ber vier Ubas, bie ben Pabre nebst seinem Diener und ben Grafen Oriolla, außerbem aber noch einen Steuermann und brei Ruberer, im Ganzen also zehn Personen trug. Dagegen hatten Prinz Abalbert und Graf Bismarc eine sehr leichte Uba, ben besten Lootsen am Steuer und eine ebenso gemischte, aus vier Köpfen bestehende Bemannung, wie bie ber andern Boote, theils Seeleute, theils von des Pabre Indianern von Souzel und vom Tucurui. In ber britten Canoa, die so wenig Bord hatte, daß man sich kaum barin bewegen durfte, saßen ber Consul und ber Doktor mit einer gleichen Zahl von Leuten. Die vierte Uba enblich war mit einer "Tolba" einer leichten Bebachung von Palmzweigen versehen, unter bie man bas Gepäck gestaut hatte, und wo man Alles, was unterwegs eingetauscht werben würde, unterbringen wollte. Senhor Roxa, bem bie Aufsicht über alle diese Gegenstände anvertraut war, und bie vier Mann, bie zu biesem Fahrzeug gehörten, brachten bie ganze eingeschiffte Gesellschaft auf achtundzwanzig Köpfe.

Besonders fremdartig sah die große Ubá aus, die außer ihrer, nach Geschlecht und Farbe gemischten Gesellschaft auch die Lebensmittel, namentlich ein paar große

Farinha-Körbe, trug. Der Indianer mit bem Feberkranze führte eine lange Stange zum Fortstoßen. Balb schritt er mit fühner, fräftiger Haltung vor bis zur außersten Spite bes Bootes, die Stange in die grünen Fluthen bes Xingu zu stoßen, balb lehnte er sich mit ganzer Kraft auf bieselbe, fich ihr gänzlich hingebend, und stämmte sich babei im Zurücklaufen mit ben Füßen so gegen bas Vorbertheil bes Bootes, als wollte er es in ben Grund stoßen — ja fast schien es, als setzte er sich hin, so sehr hing er nach hinten über, um bann, plötlich in die Höhe schnellend, die Stange rasch wieder herauszuziehen, wobei er jedesmal bas lange schwarze Haar schüttelte, wie ber Löwe bie Mähne, so baß die grünen Papageieufebern des Kranzes abwechselnd in Ordnung kamen und wieder in Unordnung geriethen. In biese Wildnisse, fügt Prinz Abalbert ber vorangehenben Schilberung hinzu, follte ber bilbenbe Rünftler geben! Bei bem Anblicke bieser mannhaften braunen Gestalten wird er unwillfürlich erinnert werden an die Bildwerke bes Alterthums, an bie eblen Formen aus ber Zeit ber Griechen und Römer; benn auch bei biefen Bölkern hier, wo weber Kleibung noch Verweichlichung bie freie Entwickelung ber Formen und Kräfte hemmt, und ein gesunder Sinn in einem gesunden Körper wohnt, ist Alles Natur, und jede Gezwängtheit in Haltung und Bewegung ben Leuten fremb.

Nach einer halben Stunde ward ein Felsriff erreicht, bas vom linken Ufer aus quer über ben Strom bis nach

- struck

Capau, ber nächsten ber Inseln, welche sich in bemselben hinziehen, hinübersetzt. Eine Reihe einzelner Blöcke von ausgewaschenem Conglomerat, einem ähnlichen Gestein, wie das zu Souzel, ragt über den Spiegel des Xingu hervor, und bildet, wie der indianische Lootse sagte, bei hohem Wasser eine starke Stromschnelle oder Caxoeira. Während Capau flach und dicht bewaldet ist, erschien auch hier das linke User des Flusses noch ein wenig erhoben, doch der Urwald, der es bedeckt, nicht hoch. Als das Riff passirt war, konnte man, sich umwendend, über dasselbe hinweg noch einen letzten Blick auf den waldigen Userrand von Tavaquára und auf einen bewaldeten Höhenzug dahinter werfen, welcher angeblich die "Serra Arapuja" war.

Eine kleine Stunde später zeigte sich, ähnlich wie auf dem Parahpba, eine Menge von Sträuchern, die theils auf Steinblöcken mitten im Flusse wuchsen, theils ihr buschiges Haupt nur eben aus der Wassersläche emporstreckten, als wurzelten sie auf der Sohle des Flusbettes. Inzwischen hatte das Boot Seiner Königlichen Hoheit die andern weit hinter sich gelassen, und der Prinz gewann daher Zeit, mit Graf Bismarck einen Augenblick am linken Ufer an's Land gehen zu können, um das Gestein näher zu beschauen, das seit einiger Zeit am Userrande in einzelnen kleinen Blöcken zu Tage kam. Während nun die Schiffsleute kleine Bäume umhieben, die als Stangen zum Fortstoßen des Bootes dienen sollten, und kleine Stöckhen schnitten, um sie als Ruderbänke quer zwischen die Ränder der Ubá zu

The A

Klemmen, hoben unsre Reisenben ein Stilck gneisartigen Granit auf, und fanden, daß über den Ufersand, der an dieser Stelle ven Wald säumte, ein lockeres Conglomerat von Kieselsteinen und Sand ausgestreut war. — Sodann ward wieder abgestoßen.

Allmälig war ber Urwalb auf dem etwas ansteigenden linken Ufer, an dem man hinfuhr, höher und schöner ge= worden; doch ermangelte er gänzlich bes Schmuckes ber Palmen, die sich heute ben ganzen Tag über vermissen ließen. Dagegen nahm die Menge ber sich in einander schiebenben bewalbeten Gilande mit jedem Augenblick zu. Längere Zeit lag unter anbern links zur Seite bie Insel Arafátir, in beren Mitte sich ein Stück Walb erhob, bessen Wipfel ein einziges gewölbtes Laubdach zu bilben schienen, das von ber schweren Masse ber üppig wuchernben Schlingpflanzen bis in die bunkelgrünen Fluthen bes Xingú hinab= gebrückt schien. Stromauswärts nach bem rechten Ufer blidend, sah man zwischen ben Inseln hindurch die Hügel ber Serra Iruitira sich in blauem Duft jenseits ber Wälber hinziehen; so nannte sie wenigstens ber Lootse, welcher nie in Verlegenheit war, ben Hügeln und Inseln Namen zu geben. Freilich mußte bie Zuverläffigkeit berfelben höchst zweifelhaft erscheinen, ba biese Leute sich im Grunde fehr wenig darum kummern, wie die Dinge heißen, und demzufolge ein und berselben Insel bald biesen bald jenen Namen gaben.

Nach und nach wurden die Canale zwischen ben Inseln

enger, und immer mehr Büsche und Sträucher tauchten aus bem Flusse auf, bessen beschleunigter Lauf bald in eine anshaltende Stromschnelle überging, die aber bereits um  $10^{1/2}$  Uhr Bormittags überwunden war. Zurückschauend, erblickte man ein solches Gewirr von kleinen Steinblöcken und Büschen, welches sich, gleich einem schmalen Streif, quer über den Fluß vom linken User zu den im Strome gelegenen Inseln hinüberzog, daß es den Reisenden jetzt fast unbegreislich schien, wie sie mit ihrem Boote durch diesen buschigen Streif hatten hindurchdringen können, der nun, trotz der geringen Entsernung, den Spiegel des Strosmes völlig ihren Blicken entzog.

Der Tag war schön; nach und nach aber wurde es brückend heiß, so daß man abermals eine Weile unter dem Schatten von überhängenden Schlingpflanzen anhielt, um den Leuten Ruhe zu gönnen, bis die andern Ubas näher heransgekommen sein würden. — Schon hatte man den ganzen Worgen über die Flinten schußfertig gehalten und hie und da auch einen großen Bogel — vorbeigeschossen, oder einem hochfliegenden Arara, im Anschlag liegend, — nachgesehen: ob er nicht etwa so gefällig sein wollte, sich tiefer heradzuslassen. Ia, zuletzt ward man so ungeduldig, daß, sobald nur ein Arara, wie hoch auch immer, über den Köpfen hinwegslog, die Gewehre schon wie von selbst losgingen, ohne Kücksicht auf die unnütze Munitionsverschwendung. Jetzt gewahrte gleichsalls die Schiffsmannschaft von ihrem schattigen Kuheplatz aus wieder einen dieser unerreichbaren

Segler ber Lüfte. Bereits ein wenig abgestumpft gegen die Freuden so undankbarer Logeljagden, übergaben der Prinz und sein Jagdgenosse den Indianern, um sie bei guter Laune zu erhalten, ihre Flinten, und erlaubten ihnen, diesen Logel anzuschleichen. Alle Müdigkeit vergessend, sprangen sie an's Ufer, und verloren sich bald im Dickicht. Eine Zeit lang war alles still; dann siel ein Schuß, und — der unverletzte Arara flog vergnügt dicht über den Köpfen fort.

Endlich kamen die nachfolgenden Boote heran, auf benen nicht minder bereits ein Uebersluß von Pulver nutlos auf die unerreichbaren, und durch die Dicke ihrer Haut kast schußfesten Ararás verschwendet worden war. Nun klettersten die Ruderer des Prinzen mit Hülfe eines über das Wasser sich weit ausstreckenden Astes in die Ubá wieder hinein, und nicht lange, so war ein neuer Vorsprung geswonnen. Dabei vermied man sorgfältig die Mitte des Kingu, weil dort die Strömung am stärksten ist, sondern hielt sich beständig in den schmalen Canälen, die, von dem Hauptstrome durch Inseln getrennt, ihm zur Seite laufen.

Zwischen den Inseln sich durchwindend, that man heute manchen anziehenden Blick in verschiedene Neben= und Zwischen=Canäle hinein, die mit der üppigsten Vegetation, mit den prächtigsten Bäumen eingefaßt waren.

"Was würde man," fagt Prinz Abalbert, "in England barum geben, könnte man nur ein kleines Stück aus

- stouch

biesem Natur-Garten Südamerika's dorthin verpflanzen, um es als den prächtigsten Park neben ein schönes Schloß zu setzen! Der Gärtner brauchte nichts dabei zu thun, als ihn gangbar zu machen, ja er hätte sich wirklich nur zu hüten, nichts von dem Seinigen hinzuzufügen.

Nach 1 Uhr Nachmittags eröffnete sich eine Schlucht zwischen zwei waldigen Hügeln, aus welcher der Lingu gerade entgegenströmte. Es schien dem Prinzen eine Stromsenge zu sein; es war aber nur ein Theil des Flußbettes, das vor ihnen lag, und die Höhe links, wie er sich später überzeugte, eine Insel. Zugleich hörte man ein fernes Rauschen; doch als man näher herankam, erwies sich der vermeintliche Wasserfall nur als eine starke Stromschnelle (die man hier zu Lande auch "Caxoeira," d. h. Wasserfall, nennt).

Der Xingu gleitet hier nämlich über und zwischen Felsplatten von jenem eisenschüssigen Conglomerat sort, auf welchem Gneis ober gneisartiger Granit aufgesetzt zu sein scheint. Die Bootsleute sprangen in's Wasser und schoben mit Armen und Schultern die Ubá da, wo zwischen den Blöcken und Platten Raum und Tiefe genug war, gegen die reißende Strömung vorwärts. Mit unbegreifslicher Sicherheit bewegten sie sich in dem reißenden Strome und auf dem schläpfrigen und scharfen, steinigen Grunde, ja die und da mußten sie sogar einen Augenblick schwimsmen, die sie wieder auf einem nahen Blocke sesten Fuß in dem Strudel sassen konnten.

Rach einer halben Stunde langte man oberhalb ber Caroeira an, legte bas Boot zwischen ben Steinen fest und erwartete auf einer Felsplatte die anderen Ubas, benen man die eigne Mannschaft zu Hilfe sandte. Die Stelle, auf ber man hielt, gewährte bem Auge einen weiten Umblick. Ueber ber Stromschnelle lag ein großer Wasser= spiegel, welchen ringsum ein hoher, walbiger Uferrand einfaßte, hinter bem sich wieber nähere und fernere Soben in ben unabsehbaren Wälbern erhoben. Der Xingu strömt von S.=S.=W. in bieses Becken ein und nimmt in ber Stromschnelle selbst eine nördliche Richtung an, wobei er auf feiner linken Seite eine große Ausbuchtung nach N.=W. bilbet. Ein Streif von Sträuchern, untermischt mit vielen kleinen zerstreuten Felsblöcken, bezeichnet die Linie ber Caroeira, wie sie ben mächtigen Strom quer burchsett. Stromauf erhebt sich in ber Ferne eine Reihe nieberer blauer Hügel.

Als sämmtliche Boote wieder vereint waren, warb eine leichte Canoa mit einigen Indianern zum Fischfang vorausgesendet. Dann folgte, in der brennendsten Sonnenshipe, der Kest der Esquadrilla, die Bucht quer durchsschneidend, um das linke User wieder zu gewinnen, während, in Folge der starken Gegenströmung, die Kräfte der schon ermüdeten Mannschaft etwas nachzulassen ansingen. In diesem Bassin oberhalb der Carveira zeigten sich einige buschige Eilande, unter denen sich besonders eines dadurch bemerkbar machte, daß es, nur durch einen schmalen Canal

a la commenta

vom linken Ufer getrennt, viel weiter stromauswärts als die andern, und mithin ganz vereinzelt balag. Dies ist die verlassene Insel der Taconhapéz. Dieser wilde Stamm hatte nämlich vor einiger Zeit von ihr Besitz genommen und gegenüber am linken User eine Roça angelegt, die unsern Reisenden heut sehr zu Statten kam, denn sie geswährte ihnen, als man um 4 Uhr Nachmittags bei ihr anlangte, einen guten Halteplatz zum Rochen.

Die Taconhapéz sind jener Stamm, von dem man in Pará sabelt, daß er aus "weißen" Indianern bestehe. Sie sollen wirklich von einer etwas helleren Farbe als die übrigen Indianer, auch blondes Haar und blaue Augen keine Seltenheit bei ihnen sein, und zwar, wie der Padre erzählte, aus dem einsachen Grunde, weil sie die Nachstommen von entlausenen Spaniern und Portugiesen sind, die sich einst in der Wildniß mit Indianerinnen verbanden und nun in diesen Wäldern hausen. Gegenwärtig stehen sie auf einer niederern Stuse als die benachbarten Stämme, sühren schlechtere Wassen als diese, leben statt in Hütten in bloßen Ranchos, ändern häusig ihren Wohnsitz, und können bald als die Feinde, bald als die Freunde der Iurunas betrachtet werden. Auch sollen sie nur von kleisner Statur und schwächlich sein.

Bon dem schattigen Halteplätzchen hart am Ufer, mit der Aussicht auf das erwähnte Eiland, gelangte man auf einem schmalen Pfade, dem allerdings viel fehlte, um betreten genannt werden zu können, links in den Wald

hinein, über ein paar umgefallene ober gefällte Baumstämme zu ber Roça, bie hauptsächlich aus schönen Bananen bestand. Das weite Gewissen ber Indianer in Bezug auf bas Mein und Dein ließ sie biese Gelegenheit benuten, um für sich und ihre Reisegenoffen Bananen gu pflücken, bie man, ba fie meist "Bananas ba terra" waren, größtentheils am lobernben Feuer röstete. — Auch bas Fischerboot ließ nicht lange auf sich warten. Der Indianer mit bem Feberkranze überreichte mit einer Miene von Stolz und Freundlichkeit einen fehr schmachaften kleinen Fisch, Pacu genannt, und einen gewaltigen Araja (Raja), einen Rochen von wenigstens brei Fuß Länge, bie er beide mit seinen Pfeilen erlegt hatte und die sogleich auf einem einfachen Rost von bunnen Stöckhen ebenfalls geröstet wurden. Hierburch verzögerte sich das köstliche Mahl so lange, daß die Sonne eben schon im Untergehen mar, als bie Gesellschaft sich wieder einschiffte, worauf man noch von 61/4 bis 9 Uhr Abends stromauswärts ruberte.

Anfangs war es dunkel, später warf der Mond seinen schwachen Schein über den Fluß hin; auch suhr man zwisschen Inseln und konnte daher den Lauf des Xingus nicht übersehen, dis abermals am linken User angehalten und ausgestiegen ward, da die Indianer angaben, es ständen hier verlassene Ranchos der Taconhapéz. Padre Torsquato ging dei stocksinsterer Nacht, dieselben aufzusuchen, und fand sie endlich nach langem Umherirren; unsre Reissenden nahmen hierauf die Redes aus den Booten und

tappten ihrem geistlichen Freunde nach, zu zwei nicht fern liegenden Ranchos hin. In jedem derselben schlangen Drei von der Gesellschaft ihre Hangematten. Dies ist jedoch nicht so leicht gethan, als es aussieht, denn meist geben, wenn man sich in die Rede legt, die Pfähle dieser alten Palmdächer nach; auch gehört eine gewisse Uebung dazu, gleich den richtigen Pfahl zu sinden, der die Last aushält. Wenn es nicht anders ist, muß man das Tau der Hangematte um je zwei sich freuzende Pfähle binden. Ferner hängt oft die Rede anfangs hoch in der Lust, und dennoch berührt man nach wenigen Minuten, sanst ober unsanst, die Erde.

Inzwischen wurden eiligst mehrere Feuer angezündet, die bald mit ihrem röthlichen Lichte den Wald sammt seinen grotesken Schlingpflanzen erhellten, so daß man bis tief in das serne Dunkel hineinsehen konnte, wo bereits einzelne ermüdete Indianer sich in ihren Schlasnehen zwisschen den Baumstämmen wiegten. Auch das braune Genossen Paar unserer Reisenden lag schon in der Rede, um von des Tages Last und Hitze auszuruhen. — "Es klingt lächerlich," bemerkt Prinz Adalbert, und doch ergrissuns eine neue Berwunderung, als wir so mitten im Walde die nackten braunen Gestalten ohne Decke, ohne Tuch oder Mantel in der Hangematte liegen sahen, während wir selbst, trotz unserer Bekleidung, froh waren, uns in die Mäntel hüllen zu können."

Es war noch ziemlich bunkel, als bereits bas Zeichen

jum Aufbruch gegeben wurde und die Gesellschaft aus ihren schwingenden Bastnetzen sprang, dieselben wieder zussammenwickelte, die Bündel schnürte, die Mäntel rollte und dann, mit allen ihren Habseligkeiten, sich nach dem User des Xingu wandte, wo sie bereits das Frühstück an einem Feuer, in der Nähe der Canoas, erwartete. Aber schneller noch als unsre Reisenden waren die indianischen Freunde sertig. Der mit dem Federkranze machte einen Satz aus der Rede, schüttelte sein langes Haar und erzgriff Pfeil und Bogen, während seine Frau ihn kämmte und salbte, worauf sie dann geduldig die Hangematte des Gebieters auf den Rücken nahm und ihm zum Flusse solgte.

Dennoch mochte es 5½ Uhr geworben sein, ehe sich die Esquadrilla mit dem dämmernden Tage (8. December) wieder in Bewegung setzte, und zwar, nachdem bereits der Padre und der Consul einen ebenso frühzeitigen, als wiesderum fruchtlosen Versuch auf einen Arára gemacht hatten, der auf einer versteckt liegenden Gruppe schöner Palmen den ersten erwärmenden Strahl der Morgensonne zu erswarten schien. — Die Fahrenden hielten sich wieder am linken User, während sie rechter Hand einige Inseln hatten. Rückwärts begrenzte ein Höhenzug die Aussicht; vor ihnen lag ein abgerundeter Hügel. Von dorther tönte ihnen abermals das Rauschen einer Caxoeira entgegen, das imsmer mehr zunahm, die sie dieselbe um 6½ Uhr Morgens erreichten. Der tosende Strom windet sich hier zwischen einem breiten Streisen von Felsblöcken hindurch, oder

- Toronh

schießt reißend über die Felsplatten hin, die sich vom linken Ufer querüber bis zu den in seiner Mitte liegenden Inseln erstrecken. Diese ganze Linie von Felsblöcken ist mit niederen grünen Sträuchern bedeckt, in deren Mitte, jedoch weiter zurück, man könnte sagen in zweiter Linie dahinter, sich ein prachtvoller, dickbelaubter Baum erhebt, dem seinerseits wieder jener vorgenannte runde Hügel als Hintergrund dient.

Das linke Ufer bildete hier ein ansteigender Wald, der von der ersten Kraft der Morgensonne beschienen, in allen Schattirungen des prachtvollsten Grüns strahlte, wähzend die sich überhöhenden Kronen der Bäume mit ihren genialen Umrissen sich scharf gegen das tiese Blau des Himmels absetzen. Was aber diesem Laubwalde seinen eigenthümlichsten Reiz verlieh, war das erste Auftreten der Uauassu-Palmen, deren Wedel wie ein Busch herabwallender riesiger Straußensedern sich am Ende des mächtigen, gesraden Stammes emporwölben.

Nicht ohne große Anstrengung ward diese Stromsschnelle überwunden, so daß erst gegen 8 Uhr, also nach ein und einer halben Stunde, alle Boote wieder oberhalb derselben vereinigt waren und die Reise fortgesetzt werden konnte. Unter den einzeln heranrudernden Ubas zog schon von weitem die leichte Canoa des Doktors durch auffalslende Geberben und beständiges Zuwinken ihrer Insassen die Ausmerksamkeit des Prinzen und seiner Begleiter auf sich, ohne daß man jedoch den Sinn dieser Geberdensprache

Auschauung klar werden sollte. Die Zeichengeber sührten nämlich eine noch ganz frische Paca (Coelogenys Paca) mit sich, welche sie im Borübertreiben ergriffen, und die, wie sie sich in Gemeinschaft mit den Indianern überzeugt hatten, von einer Piranha, einem jener, den Badenden so gefährlichen Fische, wahrscheinlich beim Durchschwimmen des Flußarmes überfallen und angefressen worden war.

Oberhalb ber Caxoeira, die von den Indianern "Cavitia" genannt wurde, nahm ber Xingú wiederum einen neuen Charafter an; von nun an wanden sich die Boote durch ganz schmale, bem Flußlauf folgende Canäle, die bei ihrer größeren Seichtheit bas Schieben vermittelft ber Stangen gestatteten, zuweilen aber auch die Kreuz und Quere zwischen zahllosen, von ber Last ber prächtigsten, üppigsten Begetation beinahe erdrückten Inseln hindurch, die fast im Niveau des Stromes lagen, während andere Eilande, von beren Boben nichts mehr über bem Wasser zu entbeden war, gleichsam ben Einbruck von ertrunkenem Lande machten. — Dann ging's oft lange Strecken weit durch nichts als niederes, verworrenes Buschwerk hindurch, das aus dem Flusse herausstarrte; nicht mehr vier Schritt fah man um sich; ja man mußte sich auf ben Rücken legen und die Arme vor's Gesicht halten, um sich vor den Schlägen ber an beiden Seiten herabhängenden Zweige zu schützen. Dabei schoß noch ber Flug bem Fahrzeug mit ber reißen= ben Schnelligkeit von etwa 5 Anoten entgegen, während er

a support.

fonst meist nur etwa 2½ bis 3 Knoten läuft. War aber eine solche schwierige Stelle erst glücklich überwunden, so wurde man auch reichlich dasür entschädigt durch den bezaubernden Anblick der üppigen Insel-Begetation. Freilich wurden die stolzen Uauassuspalmen immer seltener, indes an ihre Stelle traten nunmehr die schlanken, von keiner Palmengattung, außer von den Assai, an Grazie übertrossenen Jauari (Stachelpalmen) mit ihren dunklen, runden und krausen Kronen, in großer Menge und stets in malezischen Gruppen anmuthig zusammengestellt, am Saume der buschigen Eilande hervor.

Um 11½ Uhr Morgens eröffnete sich endlich wieder eine freiere Aussicht stromauf. Am Fuße einer waldigen, 800 bis 1000 Juß hohen, dem linken Ufer angehörenden Serra, ber höchsten, welche man bisher am Xingu gesehen, machte fich ein weißer Punkt bemerkbar, ben ber Steuer= mann als eine Indianer-Hütte bezeichnete, in der man eine gaftliche Aufnahme zu gewärtigen hätte. Vorn behnte sich in blauer Ferne ein abgerundeter Höhenzug aus, ben aber die hochstämmigen Bäume einer langen, mehr nach ber rechten Seite bes Stromes zu gelegenen Insel zum Theil verbeckten. Allmälig sonderte sich die Hütte sammt ein paar hohen Bäumen, welche fich über fie hinwölbten, von den Wälbern der Terra firma ab, und nun erst er= kannte man, daß sie auf einem kleinen Einlande stand. Nach einer halben Stunde liefen die Boote in den schma= len und kurzen Canal hinein, der die Insel vom Festlande

trennt, während von der entgegengesetzten Seite eine Canoa mit Indianern, namentlich mit schlanken, halberwachsenen Anaben, die, mit Pfeil und Bogen in den Händen, von der Jagd in den Wäldern oder vom Fischfang heimzukehren und sich gleichfalls dem von überhängenden Zweigen besichatteten Landungsplatz zuzuwenden schienen, unsern Reisenden entgegensteuerte.

Die Waffen in ben Ubas zurücklassend, traten biese an's Land. Gine Gruppe von Indianerinnen ftand unfern bes Ufers unter Bäumen; sie blickten bie Fremben zuerst verwundert an, stoben dann plötzlich auseinander und flohen ben buschigen Hügel hinan, auf bessen Gipfel man die Hütte . zwischen ben Zweigen hindurchschimmern fah. Doch während bessen mußte man auch bort bereits die Ankömmlinge bemerkt haben, benn eine Anzahl Männer kam in vollem Lauf herab und geleitete jene hinauf. Die Gegenwart ihrer braunen Freunde und einige Worte berselben benah= men fogleich alles Mißtrauen. Angelangt auf bem kleinen Raume vor ber runden Palmen-Hütte ward die Gesellschaft von einer Schaar von Männern umringt, welche, trot ihres frembartigen, ja fast wilben Ansehens, boch ben gutmüthigen nationellen Zug ber Jurunas nicht verleugnen konnten. Mehrere berselben hatten einen senkrechten blauschwarzen Streifen über bas Gesicht, ber von ber Wurzel ihres langen, lowenartigen Rabenhaares, woselbst ein kleines scharlachrothes Herzchen befestigt war, in der Breite von 1 bis 1½ Zoll über die hohe, freie Stirn, über die ziemlich

a support.

hervortretende Nase und den Mund bis unter's Kinn herablief. Einige aus der Gruppe streckten den Gästen freunds lich die flache Rechte entgegen, oder erwiederten ihren Gruß, wenn diese zuerst dieses Freundschafts- und Friedenszeichen darboten. Ja auch die Frauen thaten es jetzt, da sie die Fremden von ihren Männern freundlich bewillsommnet sahen, ohne Scheu, wenngleich mit mehr Zurückhaltung.

Gleichzeitig mit bem braunen Haufen, unter ben sich nun auch jene schlanken Knaben ber Canoa mischten, traten die Reisenden in die Hütte ein, deren halbbunkler Raum schon ziemlich mit Indianern gefüllt war. Pater Torquato schritt ernst und freundlich gerade auf ben Häupt= ling ber Maloca zu, einen schlank und kräftig gebauten Indianer, bessen funkelnde Augen einen entschlossenen, unerschrockenen Charakter verkündeten, mährend sein bichter schwarzer Schnurrbart, seine geschmeibige Gestalt und ein Paar in aller Eile überzogene kurze Hosen ihn beim ersten Anblick vor allen seinen Stammgenossen bemerkbar machten. In seinem ganzen Wefen las man beutlich, bag er viel durchgemacht haben mußte, und seine Stirn umschwebte ein gewisses Etwas, bas auf gehabte Sorgen beutete: ein Ding, das diesen glücklichen Kindern der Wildniß sonst völlig fremd ist; kein Wunder, benn biefer Mann, ben ber Pabre jett auf portugiesisch anredete, war — Martinho, "ber Deserteur!" Als civilisirter Indianer in der Gegend von Pará geboren, war er, wie bas öfters geschehen soll, ge= waltsam zum Militairdienst gepreßt worden; hatte jedoch

die erste Gelegenheit ergriffen, sich loszumachen und in's Innere zu seinen nackten wilden Brüdern zu slüchten. So war er zu den Jurunas am Xingu gelangt. Hier fand er hinreichenden Schutz, siedelte sich unter dem menschenfreundslichen Volksstamm an und wurde Juruna!

Zuweilen geht Martinho nach Souzel, die Waaren, die seine Freunde ihm zu diesem Zweck von weit her in ihren Canoas zuführen, vor allem die Baumwolle, bann auch Waffen, zahme Bögel und Affen, Farinha u. f. w. abzusetzen. Eben beshalb war auch heut seine Hütte gang mit Indianern vom obern Xingu gefüllt, beren Zahl wohl auf 30, und zwar größtentheils ungetaufte Wilbe, geschätzt werben konnte. Martinho, ber portugiesischen und ber Juruna-Sprache gleich mächtig, unterzieht sich biefen Hanbelsgeschäften zu ihrer Zufriedenheit; auch buldet bas Gouvernement ihn gern, weil es in ihm ein Organ besitzt, durch welches es mit ben entferntesten Jurunas unterhanbeln kann. Pabre Torquato hat ihm später einen förmlichen Abschied ausgewirkt und sich so ein großes An= recht auf die Dankbarkeit des Deserteurs erworben, die berselbe auch bei jeder Gelegenheit an ben Tag legt. Der Padre hoffte, in ihm eine Hauptstütze für sein ferneres Wirken unter biesen Kinbern ber Wildnig und ebenso für das Gelingen der gegenwärtigen Expedition zu finden, und in der That zeigte sich Martinho willig, dieselbe, zur großen Freude bes Prinzen, zu begleiten.

Nach ber bekannten Vorstellungs- und Begrüßungs-

Ceremonie, die sich hier wiederholte, hatte man Zeit, sich in ber Hütte umzusehen, und zwar begnügte sich unfre Befellschaft, getreu bem ihr bereits beim ersten Gintritt in bie Hütte zu Tavaquara vom Pabre eingeschärften Grundfat, ber auch ben Leuten öfter wiederholt worben war, eine ganze Weile lediglich mit bem Anschauen aller ber, freilich sehr einfachen Wunderdinge und Seltenheiten, bis man allmälig erft vertrauter mit ben Indianern wurde, und ihnen bie Erlaubniß anmerkte, biefen ober jenen Gegen= stand ber Neugier anrühren ober in die Hand nehmen zu dürfen. Da wurde benn Manches eingehandelt, wobei ber Babre, ber meist den Unterhändler in der Lingoa geral machte ober sich burch einen seiner, ber Juruna - Sprache mächtigen Indianer verständigte, einen hohen Grad von Gebuld entwickelte, indem er alle seine Reisegenoffen fast gleichzeitig anhörte und befriedigte; benn Jeder wollte ihn nur allein für sich haben und ihn gerade in den Winkel ber Hütte ziehen, wo sich bas Ziel feiner Wünsche be-Für ben Einen besonders anziehend waren die fand. sonderbaren musikalischen Instrumente, Pan's - Pfeifen aus bünnem Rohr, die hier in allen Größen gefunden werden, und ein großer, mächtiger Kürbiß mit einem fußlangen, dicken Rohrende als Mundstilck, an dem an weißen Bastschnitten allerhand Zierrathen herunterhingen; aller Anstrengungen ber Lunge ungeachtet, konnte aber bem Dinge kein — wenigstens kein melobischer — Ton entlockt werben. Ein Anderer, welcher eines jener kugelförmigen

and the second

Gefäße, in benen bie Frauen bas Del ber Uauassus Palme aufbewahren, mit welchem sie ihren Männern Haar und Körper salben, um die Haut gegen die Stiche der Insekten zu schützen, in einer entfernten Ecke entdeckt hatte, hielt die an der Wand hängende Augel in der Hand, indem er seinen sehnsuchtsvollen Blick von einer braunen Gruppe zur andern streifen ließ: ob sich ber Be= fiter bieses Gegenstandes nicht zu erkennen geben wolle; benn fromme Schen hielt ihn noch zurück, die Phiole von ber Wand zu nehmen. Endlich aber riß ihm die Gebuld, und bas Gefäß bem Pabre barreichend, schärfte er ihm be= sonders ein, keine Verwechselung zu machen. — Diese, gerabe diese, vom Del tief braungelb gefärbte Kürbiß=Rugel zeichnete sich ja vor allen ihres Gleichen burch eine rings= herum eingeätzte "Grecque" aus, — und wer erwartet wohl unter ben Wilben eine griechische Arabeske anzutreffen! — Von der andern Seite suchte man die Blicke bes stets zuvorkommenben geistlichen Freundes auf verschiedene Bogen zu lenken, beren jeder einen besonderen Vorzug haben sollte. Der eine war schwarz, ber andere braun; ein britter, von braun und weißem Holz, befriedigte zwar das Auge, doch fehlte es ihm an Spannkraft, und darum hatte er dem einfach braunen, schön geölten, mit straffer Bastsehne, weichen muffen. Der gefrankte Besitzer ber verschmähten Waffe brängte sich nun auch, burch die kostbaren Perlenschätze in ben Händen bes Pabre gereizt, heran, und stemmte seinen Bogen gegen bie Erbe,

ihn mit aller Kraft spannend, um seine Elasticität in's beste Licht zu seizen; allein vergebens, man blieb kalt, und lange noch ruhte bes Indianers schwermüthiger Blick auf den Glasperlen. Was waren auch in seinen Augen alle Perlen Indiens gegen diese! Iene sind ja nur weiß, diese aber spielten in allen Farben!

Mitten in biesem warmen, braunen Gewühl, durch das sich hie und da auch einer der Seeleute als reicher Mann mit einer Perlenschnur in der Hand hindurchdrängte, hier, wo es sich noch sichtlicher als sonst nur um den Tand und die eingebildeten Schätze dieser Erde handelte, und Jeder sich auf seine eigene Hand zu bereichern strebte, — mitten in diesem Gewühle saß eine ernst vor sich hindlickende Mutter mit ihren heiter spielenden Kindern auf dem Grabhügel ihres Mannes, als wolle sie dessen Wassen vor Entweihung schützen; denn die Wassen der Todten sind den Jurunas heilig und werden um keinen Preis verkauft.

Nach und nach entfalteten die Indianer immer reischere Schätze, immer größere Kostbarkeiten, unter andern auch mehrere schöne Kränze von Papageien-Federn, viel schöner und bunter als die bisher gesehenen, die denn auch reißenden Abgang fanden. — Der Prinz selbst hatte das Glück, eine schlanke, schön geriefte Keule von schwerem, dunklem Holze zu erstehen, die der Besitzer einem Aripai im Kampse abgenommen hatte. Auch wandelte so mancher Iuruna unter dem Hausen einher, mit dem kleinen Rohrs

enboen hinter bem Ohr, an bem ber Zahn eines erschla= genen Feindes befestigt war; vielleicht hatte er nur bes Bahnes, ber schönen Trophäe wegen, seinem Gegner nicht das Leben gelassen! Doch für bunte, blaue ober rothe Perlen war auch dieses blutige Zeichen bes Ruhmes feil, und fand ebenfalls seinen Weg in bas zierlich geflochtene indianische Körbchen, bas Einer von ber Gesellschaft schon reichlich mit allerhand Zierrathen ber Frauen gefüllt hatte, bie willig ihre aschgrauen Perleuschnüre von Saamenkapseln mit gläfernen vertauschten. Obgleich viele biefer Bahne, an- beren Statt einige Indianer schöne rothe Arara-Febern hinter bem Ohr trugen, erschlagenen Beapais angehörten, fo fah man bennoch einen Stlaven aus biefem Stamme nackt, ohne allen Schmuck, mitten unter ben freien Jurunas einherwandeln; er war als Anabe von feinem jetigen Besitzer gefangengenommen und mitgeführt worden.

Doch in der indianischen Behausung herrschte eine so drüschende Luft, daß unsre Reisenden lieber die glühende Sonnenshitze im Freien aufsuchten, und auf den freien Fleck vor der Hütte hinaustraten. Die letztere nahm fast den ganzen Gipfel des kleinen Hügels ein, der sich als ein rundes, buschiges Siland aus den dunkelgrünen Fluthen des mächtigen Stromes erhebt und von den Singebornen Urubuquara oder Tapuama genannt wird. Von hier konnte der frei umherschweisende Blick den großen Wasserspiegel des Kingu in seiner ganzen Ausdehnung umfassen und dem Strome entgegen, zwischen ein paar dunkel bewaldeten Inseln hindurch, seinem Laufe

bis zu bem lichtblauen Söhenrilden folgen, ber ben Sorizont begrenzte. Beide hohe, waldige Ufer, die man hier auf einmal übersieht, fassen ben Fluß wie mit einem grünen Saum ein. Gerabe vorwärts, in ber Mitte bes Stromes, lag eine Gruppe von bebuschten Felsblöden, hinter ber man in weiter Ferne eine Linie von Sträuchern und Blöcken ahnte, bie, nach bem linken Ufer zu, leichter sicht= bar war und eine neue Stromschnelle andeutete. Blidte man näher hin, so bemerkte man, bag an biefer Stelle ber Strom wieder einen, wenngleich nur fehr unmerklichen Bogen beschrieb, wodurch auch hier, auf dieselbe Art wie bei ber gestrigen Stromschnelle unterhalb ber Insel ber Taconhape'z, seine größere Breite entsteht. Schlug man ben schmalen, bicht am Abhange hinlaufenden Pfad links um die Hütte ein, so erblickte man ihr gegenüber jene obenerwähnte lange Insel mit ben schönen hoben Bäumen, bie, indem sie eine, wenigstens 1000 Schritt breite Wasserfläche frei läßt, sich weit abwärts in ber Richtung bes Stromlaufes, und zwar so nahe bem rechten Ufer hinzieht, baß sie es größtentheils verbeckt.

Hinter der Hütte standen, da sie allein die große Zahl der braunen Gäste, die sich hier häusig einzusinden pslegt, wohl nicht zu fassen vermochte, ein paar leichte Ranchos. Unter dem einen dieser Palmdächer waren einige zahme Affen angebunden, die sich geschäftig hin und her bewegten, darunter auch ein paar plumpe Guaribas. — Während um die Hütte her einige dürstige Anpflanzungen wild wie

Unfraut wucherten, erhoben sich auf bem freien Platze vor derselben ein paar auf einander gelehnte, abgeschälte Stangen; ferner erblickte man hier mehrere zu Pfeilen bestimmte, gleich Gewehr-Phramiden aufgesteckte Rohrbündel, und eine verfaulte Canoa, die unter den hohen Kräutern am Rande des Abhanges sichtbar wurde.

In die Hütte wieder eintretend, widmete der Prinz gleich links am Eingange einer Gruppe von zahmen Affen und Papageien seine besondere Ausmerksamkeit und musterte all' die schön gesiederten Bögel, von denen jedoch keiner bis jetzt das Talent der Rede entwickelte. Er erstand einen grünen Papagei mit einem breiten Halsringe von blauen und rothen Federn, der ihm seiner seltenen Farben wegen besonders gesiel. Die hübsche kleine Tochter des "Deserteurs" sütterte die Thierchen mit großer Liebe und Sorgfalt.

Unter den schattigen Bäumen nahe dem Landungsplatze, wo sich die Schiffsleute und die braunen Freunde unsrer Reisenden schon bequem wiegten, ward das Mahl bereitet. Ein zahmer, hochbeiniger schwarzer Mutum stolzirte ernst zwischen all' den fremdartigen Gästen einher.

Von einer kurzen Wassersahrt zurückgekehrt, welche Prinz Abalbert mit dem Consul nach einem im Strome liegenden Felsblocke unternommen, und die ihnen Gelegensheit gegeben hatte, den schönen, mit einzelnen Uauassusphalmen untermischten Hochwald des linken Ufers näher zu bewundern, fanden sie gegen Abend Alles oben vor der

Hitte versammelt. Es hatten sich eine Menge Gruppen gebildet, die sich lebhaft unterhielten. Die meisten ber Indianer standen umber, nur einzelne fagen auf den flei-. nen Schämeln. Der Prinz setzte sich neben einen alten, recht bunkelbraunen Pagé, mit welchem er eine Unterhal= tung burch ben Dolmetscher, so gut es gehen wollte, anzuknüpfen versuchte, und siehe ba, es gelang, bas Gespräch auf den Krieg zu bringen. Der Zauberer ergriff bies Thema mit Leibenschaft, und um seinem Buborer einen vor kurzem erfolgten Ueberfall gegen die Taconhapéz recht klar zu machen, verwarf er selbst die Vermittelung des Dolmetschers, sprang auf und agirte ben ganzen Hergang bem Prinzen mit solcher Klarheit vor, bag bieser burch einzelne ihm zugeraunte Worte des halbeivilisirten Dragomans unterstützt, bas Ganze schnell fassen konnte. Befonders groß war die Wirkung auf die braune Gruppe, die sich immer bichter umber brängte, als ber Pagé vormachte, wie ein Taconhapé, von einem Pfeil in's Kreuz getroffen, mit großen Schmerzen zu Boben stürzte und verschied, während die übrigen Bewohner jener angegriffenen Maloca ihr Heil in der Flucht suchten. Zum Schluß rühmte er sich noch, daß sein Bruder einst von den großen Leuten, ben Tapui-uaffú, die weit ben Xingú hinauf wohnen follen, gefangen und bann aufgefressen worden sei.

Die letzten Strahlen der scheidenden Sonne hatten diese Scene erhellt, und bald gab die eintretende Dunkels heit das Zeichen, die Redes aus den Booten zu holen, um sie unter einem der Ranchos zu schlingen, wozu der etwas merkliche Todtengeruch in der Hütte veranlaßte, dem nur wenige von der Gesellschaft Trotz zu bieten gesonnen waren. Der Mond schien hell auf Wälder, Hütte und Strom herab; es ward still ringsum, — und der Schlaf fand sich ein. Herr Theremin, der über einem Grabshügel in der Hütte hing, riß, so wurde dem Prinzen erzählt, mit seiner Hangematte ab und siel auf das Grab.

Der Verabrebung gemäß warb am folgenben Morgen (9. December) um Hahnschrei geweckt; schnell waren die Rebes zusammengeschnikt und in bie Canoas gebracht, Thee und Farinha — bas frugale Frühstück — eingenommen, und mit ber aufgehenden Sonne stieß bas kleine Bootgeschwader, burch bie Uba des "Deferteurs" vermehrt, ab, und ruberte ber in ber Ferne bumpf brausenden Caroeira entgegen. Nach einer kleinen Stunde mar biese erreicht. In der Breite von fast einer Seemeile strömt der Xingu mit noch reißenderer Schnelligkeit, als in den bisherigen Stromschnellen, zwischen Felsplatten und abgerundeten Granitblöcken von noch bedeutenberer Größe, als alle früheren, hindurch, nachdem er kurz zuvor aus seiner nordöstlichen Richtung in eine nordnordöstliche, sein Bett burch die Biegung bis zu dieser großen Breite erweiternd, übergegangen ift.

Das Boot des Prinzen hatte sich, gleich dem Martinho's, näher dem linken Ufer gehalten; denn so reißend die Strömung in der Mitte der Caxoeiras ist, so nimmt

sie boch gegen die Seiten hin merklich ab, ja nicht selten verwandelt sie sich fogar in eine Art Gegenströmung. Dagegen hielt sich die Uba bes Padre, welche zurückgeblieben war, zu fehr nach ber Mitte, wurde breit gefaßt und hatte große Milhe, sich, burch Martinho's Winke wieder in's rechte Fahrwasser gebracht, stromauf zu arbeiten. — Soon war ber Rickblick stromabwärts auf die ansteigenden Balber hinter ber Casa bo Martinho und auf bie walbige Hügelkette, die den Lauf des Xingu zu beenden schien und sich in ben Baumwipfeln ber kleinen Infeln verlor, bie bicht unterhalb ber Caroeira nach dem rechten Ufer zu liegen. Den Vorbergrund bilbeten bie großen Granitblöde, zwischen benen ber schäumenbe Strom sich hindurchbrängte, belebt burch bas Boot bes Pabre, welches, bagegen anfämpfend, fast emporgehoben wurde burch bie vereinten Anstrengungen all' der braunen Begleiter, von denen jeder Einzelne sich als ein Bild von Kraft und Stärke barstellte. Auch Graf Oriolla und Pabre Torquato waren feine müßigen Zuschauer, sonbern arbeiteten, oft bis an bie Brust im Wasser stehend, tüchtig mit. — Endlich siegte die vereinte Kraft. Indeß selbst oberhalb der eigentlichen größten Stärke ber Caxoeira mußte man lange noch gegen bie heftige Stromschnelle ankämpfen.

"Noch bleibt," bemerkt Prinz Abalbert in seinem Tagebuche, "eine seltsame Erscheinung zu erwähnen, die sich mir gestern schon, ehe wir die Hütte des Martinho erreichten, aufdrängte, und die sich hier erneute. Mitten

in der Stromschnelle schien es mir nämlich, als stünde unser Boot auf einem hohen Scheidepunkt, von wo sich ber Spiegel des Xingu etwas, und zwar allmälig, sowohl stromabwärts als stromauswärts, senkte. Gestern dagegen fand diese Erscheinung nur statt, wenn man stromauswärts blickte. Wodurch diese Täuschung entstand, ist mir ein Räthsel; doch war sie mir höchst auffallend."

Immer noch zeigten sich einzelne Granitblöcke in bem rei-Benben Strome, zwischen benen hie und ba Gesträuch aus bem Wasser emporwuchs. Da sah ber Prinz plötlich Senhor Rora's Boot, bas einige hundert Schritt vor bem feinigen ruberte, aus seinem bisherigen Cours links abbiegen, zwischen einige Granitplatten hinein, die, zum Theil mit folchem leichten Gefträuch übermachsen, eine kleine Stelle stillen Waffers einfaßten, bas sie gegen bie umgebenbe Strömung abzubämmen und zu schützen schienen. — Es wurden Zeichen gegeben, bie Boote folgten — Da vernahm man ben Ruf: "Jacaré!" Nun lief man in die kleine Skaren-Bucht hinein und unfre Reisenden starrten bas stille schwarzgrüne Wasser an, die Flinten zur Hand haltend, mährend die Indianer ihre Bogen spannten und bie Pfeile auflegten. Die zuerst Ungelangten betheuerten, sie hätten ein Krokobil von ben Fels= platten hier in's Waffer gleiten sehen. Also ba gewesen mußte es sein, es fragte sich nur, ob es noch da sei. — Man burchfreuzte baher ben kleinen Raum, während bie Bewaffneten sich vorwärts in die Spitze ber schwankenben Boote brängten, um wo möglich ben besten Plat zu

gewinnen. Nach wenig Augenblicken hatten bie Indianer bas Thier entbeckt: man fah ihren Augen an, baß fie es aufgefunden; bagegen war es bem Prinzen und seinen Gefährten, dem Blick der Eingebornen in die bunkle Fluth folgend, burchaus unmöglich, irgend Etwas zu bemerken. Balb aber brang ein starker Moschus-Geruch in ihre Nasen, ber bekannte sichere Berrather bieser großen Umphibien, während ein braungrauer Staub im Wasser aufgeregt wurde und es trübte. — Da pfiffen ein paar Pfeile und schwirrten in's Wasser hinein, worin sie im Nu verschwanden; einen Augenblick barauf aber tauchten ihre befieberten Enden wieder aus der trüben Fluth fast senkrecht empor: ein Zeichen, bag fie in bem Thiere steckten; allein wahrscheinlich burch eine mälzende Seitenbewegung besselben verschwanden sie wieder. Endlich klärte sich bas Waffer auf, die Sonne schien hinein, und nun glaubte auch ber Prinz einen gelblichweißen Bauch auf bem Grunde zu sehn, und brückte los. — Schon eine Weile zuvor hatte sich die Uba des geistlichen Herrn hinzugesellt. Der Padre, welcher einen Bogen ergriff, schoß, sich an Graf Driolla vorbeidrängend, mit indianischer Gewandheit und Sicherheil seinen Pfeil ab, mit dem das verwundete Krokobil sogleich fast bis an die Oberfläche emporkam. Die Pfeile im Rikken bes Krokobils zeigten ben Weg, und bie Canoas folgten instinktmäßig ber bezeichneten Richtung. Der Schuß des Prinzen hatte gefehlt, und ein zweiter war nicht schnell genug zur Hand; ba bot Graf Oriolla seine gelabene

Doppelflinte an. Gleich barauf tauchte das Arokobil plögslich mit dem ganzen Haupte dicht neben dem Boote des Prinzen auf, was diesem das Glück verschaffte, ihm mit einem Schuß gerade in den Kopf den Rest zu geben. Als man das "Ungeheuer" in's Boot zog, fand es sich, daß es nur etwa fünf Fuß lang war, also nur zu den Jacarétingas, der kleinen Gattung Arokodile mit weicheren und dünneren Bauchs und NückensSchilbern gehörte, die allein bis in diese oberen Gegenden des Xingu gelangen, während die großen Arokodile, die Jacarésuassusgelangen, während die großen Krokodile, die Jacarésuassusgelangen kuchte noch im Boote, da bekanntlich alle Amphibien ein sehr zähes Leben haben.

Der Strom behielt, als nach beendeter Jagd die Reise bei brennender Sonnenhitze fortgesetzt wurde, seinen Charafter bei; dagegen traten die Uauassus Palmen mit ihren Straußenbüschen in größerer Zahl an den Usern hervor. Mittag war vorüber, als man die nächste Maloca erreichte. Piunténa (Piumténa) ist ein kleines, nur durch einen schmalen Flußarm von den ansteigenden Wäldern des rechten Xingus Users getrenntes Siland; wenigstens schien der nächste waldige Higel keine Insel mehr zu sein. Doch ist's hier immer schwer zu erkennen, was noch eigentliche Terra sirma ist und was nicht. Sogar die Indianer aus Souzel vermochten in den meisten Fällen darüber keinen Ausschluß zu geben.

Am linken Ufer traten zwei waldige Hügelreihen, die

To be that will

in ihrer Wurzel zusammenhingen, bis bicht an ben Strom heran. Die Insel säumte niederes Buschwerk, mit einzelnen Cactusstangen untermischt; seit lange bie ersten, bie man fab, unter benen bie nackten Felsplatten, vom Strom befpült, zum Borschein kamen. Ueber feinen Spiegel waren einzelne Granitbrocken ausgestreut, die ebenfalls, mit nie= beren Sträuchern bewachsen, in bem schmalen Canale nach bem Lande zu aus dem Wasser hervortraten. Hart am steinigen Ufer Piunténa's wölbten sich zwei kleine Ranchos ilber zwei sich in ihren Hangematten wiegenden braunen Familien, die sich mit allem indianischen Comfort, d. h. mit ben wenigen Dingen umgeben hatten, bie ben bescheibenen Anforderungen biefer Naturmenschen genügen. Calebassen jeder Größe und Mandioca-Körbe standen am Boben, und oben, bicht unter bem Palmenbach, waren bie Waffen auf-Niedere Busche beschatteten die Ranchos, und gereibt. einige schwere Granitblöcke trenuten sie von einander. Am Flusse lagen ein paar Canoas, neben welche sich sehr bald bie unfrer Reisenben legten.

Nur einen Augenblick ließen sich die guten Leute durch die fremde Gesellschaft aus ihrer Ruhe stören, indem sie dieselbe sehr freundlich empfingen, dann aber suhren sie sogleich fort, sich in ihren Hangematten zu wiegen. Der Padre setzte sich zu ihnen in eine Nede und suchte sie zustraulich zu machen, um für spätere Zeiten vorzuarbeiten. Der Prinz und die Uebrigen mischten sich ebensalls unter sie und betrachteten ihre Geräthschaften und Wassen, von Königliche Hoheit z. B. handelte von einem dieser Jurunas eine Pfeise ein, die aus dem Anochen seines erschlagenen Feindes, eines Eurinaja, gefertigt war, sowie auch ein paar kleine Ruder, mit denen die nackten Indianerknaben spielten.

Neber einen Granitblock links von den Ranchos, dicht an dem engen, sich durch die Felsen windenden Pfade, der um die Insel nach einer im Bau begriffenen größeren Hitte führte, lag ein Unzenfell ausgebreitet. Es war noch warm und geschmeidig, und die Blutslecken daran noch sichtsdar. Als man später auf der Rücksehr Piuntéua wieder berührte, erzählte der Häuptling dieser Maloca, daß er jenen Tiger am, heutigen Morgen vom nahen User nach seiner kleinen Insel hinüberschwimmen gesehn, und daß er ihn auf halbem Wege dahin mit seinen Pfeilen im Wasser getödtet habe. Nach der Haut zu urtheilen, konnte die Unze nicht zu den größten gehört haben.

Dies reißende Thier brachte dem Prinzen jest erst sein riesiges Arokodil wieder in's Gedächtniß, das er dem Neger ganz besonders auf die Seele gebunden hatte, in der Hoffnung, diese 5 Fuß lange Trophäe in Berlin einst neben der sechzehnfüßigen Riesenschlange als "würdigen Pendant" paradiren zu lassen. — Aber o Entsetzen! der Prinz sah seine braunen Begleiter, den Unmenschen von Neger an der Spitze, um ein hellloderndes Feuer sitzen, welches dersmaßen nach Moschus duftete, daß er sogleich das kochende

a tale di

41\*

weiße Fleisch für Stücke seines Unthiers erkannt haben würde, selbst wenn die zerschnittenen und zertretenen Schilber und Schaalen am Boden es nicht verrathen hätten! Daneben waren mehrere Indianerinnen beschäftigt, einen gelben Bananen-Brei umzurühren, den sie für ihre Stamm-genossen bereiteten und den die fremde Dienerschaft mit den gastfreien Iurúnas theisen durste. Graf Bismarck kostete das Krokodil, schien aber nicht sehr erbaut davon; besonders war ihm der Geruch widerlich. Der Doktor sand es dagegen vortrefslich, denn es erinnerte ihn, wie Prinz Adalbert bemerkt, an die schönen Tage unter seinen lieben Botocuben.

Zwei Uhr Nachmittags war vorbei, als man Piunténa hinter sich hatte. Aus dem kleinen flachen Felsen-Silande stieg ein hohes, im herrlichsten Grün prangendes Wäldchen empor, über welches eine Uauassu-Palme ihr stolzes Feder-haupt eifersüchtig neben einem andern hohen Baume erhob, der seine leicht belaubten Aeste fächerförmig gegen den blauen Himmel ausstreckte.

In der Mitte der Esquadrilla bot besonders das Boot des Padre einen eigenthümlich anziehenden Anblick dar. Der Mann an der Spitze der Ubá, mit den grünen Papasgeiensedern im Haar, arbeitete mit erneuter Krast; denn hinter ihm, auf seine Stange gestützt, stand sein neuer, brauner Gefährte, ein junger, schlanker Indianer mit einer weißen Feder hinter dem Ohr, dem man die kindische Freude an der wunderbaren Wassersahrt ansah, bereit die

Anstrengung zu theisen, während Graf Oriolsa und Padre Torquato abwechselnd dem großen indianischen Kriegs= und Jagdhorn, das sie eben in der Maloca erstanden hat= ten, dumpfe Töne entlockten. —

Gegen die reißende Strömung ankämpfend, die heute, nach bes Prinzen Schätzung, nicht mehr als burchschnittlich etwa 1 Anoten zu machen gestattete, erreichte man erst um brei Uhr Nachmittags bie nahe Carveira Passai, die sich bem Weiterkommen mächtig entgegenstemmte. Die Boote konnten sich nur seitwärts in einem aus bem Wasser auf= tauchenden dichten Gebüsch sehr langsam fortarbeiten; ja bie Stromschnelle und die alle Aussicht benehmenben Busche wollten gar nicht aufhören. Endlich, als eben bie Sonne ihre glühenben Strahlen herabsenbete, marb an bem fan= bigen Strande eines etwas vorspringenden Landes angelegt, bas man zuerst für eine Insel hielt, welches bann aber als die Terra firma des rechten Xingu-Ufers erschien. Die Indianer aus Souzel bezeichneten es mit bem Namen "Ponta" (bie Spite).

Während die Feuer angemacht wurden, hatten die Reisenden ihren Scherz mit dem jungen Indianer, der die Feder hinter dem Ohr trug und, aus dem Innern herkomsmend, in ihnen die ersten weißen Leute zu sehen bekam. Auch er war ein Juruna. Graf Oriolla gab ihm sein geladenes Gewehr, um es abzuschießen; allein kein Zureden half: so fürchtete er sich davor; denn der Knall hatte ihn völlig schen gemacht. Dagegen ging er sehr vergnügt auf

ben Vorschlag ein, mit seinen europäischen Reisegenoffen zu tangen. Diese faßten ihn ber Reihe nach unter und ahmten, so gut es geben wollte, die Schritte nach, die fie beim Tanzfest zu Tavaguara ben indianischen Damen abgesehen hatten. Dabei wollte sich ber Juruna fast zu Tobe lachen; er war ganz außer sich vor Bergnügen, und fang fogar mit ber übrigen Gesellschaft, ihre unartikulirten Ge-Man versuchte nun burch ben Dolfänge unterstütend. metscher aus ihm herauszubekommen, von wo er eigentlich her sei. Statt aller Antwort zeigte er auf die mittlerweile aufgegangene Mondscheibe, und beschrieb mit ben Armen, während ber ganze Körper bieser Bewegung folgte, acht beutlich zu unterscheibende Kreise, vermuthlich um anzubeuten, daß er acht Monate zur Reise nach seiner Seimath brauche. — Da er ein außerorbentliches Interesse für all' bie Sachen seiner fremben Befährten zeigte, und burch sein neugieriges Befühlen barauf schließen ließ, baß er gar zu gern einige biefer merkwürdigen und feltenen Stude besitzen möchte, so gab man ihm ein Meffer und herr Theremin ein Hembe. Nun war er glückselig, zog bas Bembe an, und konnte gar nicht aufhören, baran herabzusehen. allem aber reizte bes Prinzen blaue Tuchjacke feine Reugier; auch gewährte es ihm kein geringes Bergnügen, als ber hohe Herr dieselbe anzog und sie mehrmals auf= und zuknöpfte, um ihn gleichfalls mit biefer finnreichen Erfinbung bekannt zu machen.

Gin gerösteter Mutum harrte indeß ber Hungrigen,

- standa

und murbe mit vielem Appetit verspeist, obgleich bie Mosquitos, welche bisher wenig fühlbar gewesen waren, sich heute Abend auf eine äußerst unangenehme Art anfingen bemerkbar zu machen. Kaum aber war bas Souper beendet, als sich die Mücken, und zwar eine sehr kleine Art berselben, bie man Carapana nennt, bieselbe Gattung, bie, wie ber Consul erzählte, so häufig bie herrlichen Parthien ber Tijuca heimsuchen foll, summend auf das Häuflein ber Unglücklichen niederließen und bermaßen auf fie einstachen, daß sie vor Juden wie rasend umherliefen! Einige von ber Gesellschaft stürzten sich aus Verzweiflung in ben Xingu, in ber Hoffnung, ihnen zu entgeben, während Prinz Abalbert über eine Kampfer-Flasche, die man als Gegenmittel wohlweislich mitgenommen hatte, herfiel, um sich mit bem Inhalte berselben einzureiben; beibe Mittel halfen ein paar Minuten lang, bann ging bas Jucken aber noch toller an, als vorher! — Endlich jedoch, nach vielem Umhertrippeln, Springen und Laufen, siegte bie Mübigkeit, und, eine brennende Holzklobe in der Hand, die man nach Indianer - Art beständig hin = und herschüttelte, schlug man ben Weg in's nahe Dickicht ein, wo zwei verfallene Ranchos bie Gesellschaft für biese Nacht aufnehmen sollten. Die Rebes wurden geschlungen; man legte sich hinein und schloß die Augen — allein der Schlaf wollte nicht kommen. Statt bessen mälzten sich die Schlummerlosen herum, daß die Pfähle der Ranchos frachten und die Fußspitzen und Ellenbogen sich unwillfürlich Bahn brachen burch bie engen

Maschen der Bastmatten, suhren oft, wie von der Tarantel gestochen, in die Höhe, und hatten dann, sich gegen das Heraussallen tapser wehrend, alle Mühe, das verlorne Gleichgewicht in ihrem schwingenden Lager wiederherzustellen. Jeht aber glaubten sie, ein unsehlbares Mittel für die Sicherung ihrer Nachtruhe entdeckt zu haben: der Poncho mußte mehr um die Füße gewickelt werden, dann war dem lästigen Feinde alle Möglichkeit benommen, wenigstens von dieser Seite, anzugreisen. Man sprang daher eiligst aus den Hangematten, um sich auf die neue Manier wieder hineinzulegen. Doch — auch damit war nichts gebessert, denn nun schienen sich die lieben Thierchen ein Fest daraus machen zu wollen, die Nacht auf den Gesichtern zu durchsschwelgen!

Zu dieser traurigen Ueberzeugung gesellte sich für den armen Consul noch eine andere, nicht minder niederschlasgende Entdeckung, indem er jetzt erst in der rabenschwarzen Nacht gewahr wurde, daß an dem Pfahl gerade über seinem Haupte ein Ameisennest hing, dessen Bewohner ihm von Zeit zu Zeit auf die Nase sielen, was für ihn noch eine neue Zerstreuung herbeisührte, die ihn am Einschlasen hinderte. Aergerlich sprang er aus der Hangematte und eilte, um der unangenehmen Nachbarschaft zu entrinnen, am Feuer Schutz zu suchen. Der Prinz solgte seinem Beispiel, da die Mosquitos schon durch den Poncho hindurch bis auf die Haut stachen und, trotz aller angewandten Vors

sichtsmaßregeln, bennoch ihren Weg in die Stiefeln und Beinkleider hineingefunden hatten.

Mit bem zusammengerollten Boncho bepackt, die Sande por's Gesicht haltend, brach Pring Abalbert aus bem finstern Dicidt hervor und trat an bas matt lobernde Feuer, an welchem Graf Oriolla, in seinen "Mosquiteiro" (ein Stück feiner Gaze) völlig eingehüllt und noch um= wickelt mit seinem Poncho, wirklich zu schlafen schien. Das waren also gute Aussichten auf einige Rube! Gleichwohl suchte Herr Theremin nach kurzer Frist ben Rancho wieber auf, und nun blieb bei bem Prinzen nur noch ber neue Freund aus bem Innern, welcher, bekleibet mit feinem weißen hembe, von Gliick ftrahlte. Er half bem hohen Herrn trodine Zweige holen, um ein stärkeres Feuer anzufachen, das die Landplage vertreiben helfen sollte. Abwechselnd den Kopf und die Füße bis bicht an die Gluth legent, fühlte ber Prinz in ber That auch einige Erleichtes rung, und verfiel endlich, trot ber auf bem Sande herum= friechenden Biros (Sandflöhe), die sich hier auf der Praya noch ben luftigen Feinden zugesellten, in einen kurzen Schlaf. — Doch balb erwachte er wieder, und verspürte an bem noch heftigeren Juden, daß mahrend seines Schlafs bie Carapanás nicht unthätig geblieben waren. Auch Graf Oriolla war jett trot Poncho und Mosquiteiro nicht mehr sicher vor ihnen; außerbem hatten sich noch einige von ben Reisegefährten aus bem Rancho um bas Feuer

gelagert: ein Beweis, daß es ebenfalls im Gebüsch noch immer nicht gehener war.

Die Dienerschaft brachte diese Nacht nicht weit bavon auf dem Strande zu; die Leute lagen in eine Gruppe zusammengekauert und hatten das bewußte Segel vom Growler siber sich gedeckt. Es schien ein schenßlicher grauer Klumpen auf dem Sande, in dem es sich von Zeit zu Zeit regte. — Ueber den Häuptern unstrer Reisenden zog indessen. Die des vorüber. Plötzlich sielen Regentropsen. Man tappte eilisst nach dem Rancho und schlüpste in die Redes. Die Mosquitos ließen ein klein wenig nach, der Regen dagegen goß stromweis herab; die Diener drängten sich unter der schwankenden Bedachung ihrer Herren zussammen, und die letzteren schließen ein.

Es war eben Tag geworden, als unfre Reisenden die Ranchos verließen, und, bepackt mit ihren Habseligkeiten, auf den sandigen Strand hinaustraten, um das gemeinsame Frühstück einzunehmen. Schwarze Wolken hingen über ihrem Haupte, und ein seiner Negen siel herab. Die Mosquitos schienen ebenfalls ausgeschlasen zu haben, denn sie waren thätiger als je. — Der Regen wurde hestiger; das war ein gutes Zeichen. Man wartete ein wenig mit der Einschiffung, und die schöne, alte Wahrheit bestätigte sich wieder: "auf Regen folgt Sonnenschein!"

Um 6½ Uhr Morgens (10. December) wurde die Fahrt stromauswärts fortgesetzt. Rundliche Hügel traten zu beiben Seiten an ben Xingu heran, und ließen bie Ufer ahnen, während sonst häufig unzählige flache Inseln burch ihre hohen Baumgruppen die Aussicht benahmen, ober anderseits, indem man sich burch jenes aus dem Flusse hervorragende Gestrüpp und Buschwerk nur mit Mühe hindurcharbeitete, fast alle Umsicht verloren ging. Dieses Durcharbeiten nun war gerabe heute nicht eben angenehm; benn wenn die naffen Bufche geftreift wurden, fo schüttelten fie sich, und die an Indianer-Pfeilen künftlich in der Canoa zum Trocknen aufgestellte Basche, die bereits von der Tropensonne burchglüht war, wurde von neuem burchnäßt. Dafür aber wurde man einigermaßen entschäbigt burch bie, den Pflaumen der Farbe und den Kirschen der Form nach ähnlichen Früchte, welche bie Fahrenben leicht mit ber Hand von jenen Büschen abstreifen konnten, und bie zwar bitter schmeckten, boch ber Abwechselung wegen ben Appetit reizten.

Heute nun sollte man wieder zu einer Juruna-Wohnung, und zwar zu der Hütte des Carlos, an der Mündung des Friri (Guiriri) kommen, wo man, auf Grund
der Aussagen Martinho's, endlich Auskunft über eine
große Indianer-Ansiedelung in der dortigen Gegend zu erlangen hoffte, von der schon in Souzel die Rede gewesen
war, und die sich unsre Gesellschaft als Endziel ihrer Reise
gesetzt hatte. Daher war es wohl sehr natürlich, daß der
Prinz den indianischen Jäger, der die Ubá Seiner Königlichen Hoheit steuerte, heut schon in aller Frühe nach der
Mündung des genannten Flusses fragte. Der Indianer

zeigte zurück nach N. W. auf bas waldige linke Ufer, inbem er fagte, bort, hinter ihnen, fiele ber Briri in ben Xingu, seine Mündung sei aber burch die vielen Infeln gegenwärtig bem Blick entzogen. Später stellte es fich jedoch heraus, daß diese Angabe einigermaßen zweifelhaft war, da die guten Leute, wie man fich vorstellen kann, felbst nie eine klare Idee von der Geographie des Landes haben, die ihnen überdies völlig gleichgültig zu fein scheint. Ueberdies, bemerkt Prinz Abalbert, hält es schwer, bei ihrer völligen Sorglosigkeit aus diesen stets heiteren Menschen irgend etwas herauszubringen; was um so unangenehmer ift, als man ihrer Leitung bei den Reisen in biesen unbekannten Begenden gänzlich überlassen ift, und sie, wie früher schon erwähnt, von zwei für uns Europäer so wichtigen Dingen, von Raum und Zeit, gar feinen Begriff haben. — Will man die Indianer bei gutem Muth erhalten, pflegte Padre Torquato zu fagen, so muß man fie ruhig gewähren laffen, sie nie antreiben. Dann arbeiten sie gern und willig, und gerade soviel als sie können. Wollen sie jedoch ruhen, so muß man ihnen nie hineinreben; man laffe fie nur gewähren, wenn fie Salt machen ober ihr Nachtlager aufschlagen wollen, und nie werben sie biese Freiheit migbrauchen. — Unfre Reisenden, Die biesen guten Rath befolgten, fanden bes Padre Ansicht völlig bestätigt.

Unterbessen hatten sie sich allmälig dem linken Ufer mehr genähert, als man ihnen auf einem flachen Fels=

inselchen die gelbliche runde Bütte bes Carlos zeigte. Von Westen her fällt hier ein 4 — 500 Schritt breites Waffer in ben Xingu, bas im Guben von einer Sügelkette begleitet wird, welche mit bem prachtvollsten Urwald, zwischen bem sich eine große Menge schöner Palmen bemertbar macht, bewachsen ift, und bie, mit fanfter Wölbung gegen Oft abfallend, in einer Spite endet, welche jenes Waffer von bem, ben fernen bunklen Balbern im Guben entströmenden Hauptstrom des Xingu trennt. Das nördliche Ufer des Nebenarms scheint nahe der Mündung aus waldigen und buschigen Inseln zu bestehen, die, mit dem Eilande der "Casa do Carlos" endigend, ebenso weit wie jenes hohe waldige Vorgebirge in den Hauptstrom des Xingú vorgreifen. Der Prinz hielt gleich aufangs bafür, baß jenes Waffer mit ber Mündung bes Iriri zusammen= hängen muffe; indeß gehörten mehrere Stunden bazu, bis endlich von den Indianern, nach vielem hin= und her= schwanken, bestimmt zugestanden wurde, daß es ein Arm bes Xingu sei, in ben sich kurz zuvor ber genannte Fluß ergöffe, was sie ab und zu schon früher bestätigt hatten.

Das Boot des Prinzen, welches den andern voraussgeeilt war, weil der indianische Lootse den hohen Herrn anmelden sollte, legte zuerst am steinigen User des Inselschens an, das auf den ersten Blick von seinen Bewohnern verlassen schien. Doch als das Auge über Insel und Strom hinschweiste, entdeckte es eine Ubá, die, vom rechten User herüberkommend und nach dem Landungsplatz der

Maloca steuernd, ben Aingú in schräger Richtung hinabglitt. Als sie sich näherte, unterschied man darin mehrere Indianerinnen mit kleinen Kindern, eine Menge zahmer Affen und einige Hunde; vorn im Boote standen ein paar schlanke größere Knaben, mit Pfeil und Bogen bewassnet, während ein schön gebauter Indianer an der Spike, durch ein paar rudernde Frauen unterstützt, die Stange sührte. — Die Indianerinnen sprangen eiligst an's Land und slohen schen nach der Hütte. Hierauf kamen einige Männer, die sich mittlerweile eingefunden hatten, zu den Fremden herab an's Ufer und begrüßten sie freundlich, während nun auch die übrigen Boote unsere Reisegesellschaft anlangten.

Don diesen Leuten ersuhr man, daß jene große Miederlassung am Iriri gar nicht mehr existire, und daß ihre Bewohner, die, einer spätern Nachricht zufolge, keine Iurunas, sondern Taconhapéz gewesen sein sollen, wahrscheinlich weiter nach dem Innern gezogen seien. Dagegen erzählte man, daß, wenn die Reisenden den Lingu aufwärts gingen, sie in kurzer Zeit eine größere Maloca der Iurunas erreichen würden, wo sich nur ung etauste Indianer befänden, die mit den Weißen in gar keinem Berkehr mehr ständen.

Die Gesellschaft setzte daher zur Verfolgung dieses neuen Zieles, gleich nachdem ihre Leute abgegessen hatten und für sie selbst die Fische gekocht waren, welche sie, mit Farinha und Wasser gemengt, unterwegs in den Booten verzehren wollte, ihre Reise stromauswärts fort.

a second

Carlos, ein schöner, schlanker Indianer, mit blauen Perlenschnüren um den Hals, schloß sich den Reisenden an und stand, die Stange gleich einer leichten Lanze handshabend, vorn in des Consuls und Doktors Boot. Die fröhliche Esquadrilla durchschnitt die Mündung jenes breisten Armes, in den der Iriri sich ergießen soll, und ruderte an der östlichen Spize jener oben beschriebenen waldigen, niedern Serra vorüber, die bald im Kücken lag.

Der Hauptstrom bes Kingu nimmt von hier aus einen burchaus veränderten Charafter an. Die Granitblöcke im Flusse werden mächtiger; die bisher kaum über den Wassersspiegel sich erhebenden, ja zum Theil überschwemmten Insseln steigen gleich unzähligen abgerundeten Hügeln aus dem Flusse empor, mit Buschwerk, Laubsolz und schönen Palmen auf's üppigste überwachsen, während die häusig an ihrem Saum vorkommenden "Prahas" auf lockeren Boden schließen lassen. Am sandigen Strande eines dieser Eilande gewahrten die Jagdlustigen zu ihrer Freude eine ganz srische Tapir-Spur, die auf ein mächtiges Thier beutete.

Eingeengt zwischen diesen hohen Inseln und den Hilgeln, welche an seine User herantreten, strömt der mächtige Aingú dahin, sich in unzählige Arme, gleich ebenso vielen reißenden Waldbächen, theilend, und sich tosend wie ein Bergwasser über Gerölle, Granitblöcke und Felsplatten fortwälzend. Bei Durchschiffung dieses Labhrinths ging alle Uebersicht verloren; nur hie und da genoß man einen

ebenso flüchtigen als entzückenben Durchblick auf bie von ben glühenben Strahlen ber Abendfonne vergolbete Gerra bo Briri, die von ber üppigen Begetation ber zur Seite ansteigenden Inseln gleichsam in einen smaragbgrünen Rahmen gefaßt erschien. Inbessen wurde bie Gesellschaft burch die beständig wiederkehrenden Strudel und Stromschnellen häufig genöthigt, aus ber Ubá zu springen, die nur mit größter Kraftanstrengung von Seiten ber im Waffer stehenden Mannschaft fortgestoßen werden tonnte. Dabei sprangen benn unfre Reisenden, mit ihren wichtigften Habseligkeiten bepackt, ohne Weg und Steg von einem glatten, spigen Block zum anbern, bis fich wieber eine Gelegenheit zum Einsteigen fant. — Endlich konnten sie klarer vor sich seben: eine Stromenge schien sich zu öffnen; es war jedoch nur der eine Hauptarm des Flusses, in welchen sie hineinfuhren, zwischen ber bunklen, waldigen Gerra to Castanhal, die, in einer Höhe von 800 bis 1000 Juk, bicht an das linke Ufer herantrat, und einer hohen Waltinsel im Strome, bie man anfangs für bas rechte Ufer gehalten hatte.

Mit wenigen Ruberschlägen war die Stromenge zurückgelegt, und nun lief man in ein breites Becken ein, über
welches wieder viele jener ofterwähnten slachen, mit Büschen bewachsenen Felsinselchen ausgestreut waren. Unter
benselben, und zwar unfern des linken Ufers, doch soweit
davon ab, daß man den flach geschwungenen Bogen der
von einzelnen Bäumen überragten Contur ber Serra und

ihren sich bis an ben Fluß herabsenkenden Juß frei über= feben fann, liegt bie kleine Insel Castanhal, bie um 4½ Uhr Nachmittags erreicht wurde. Die Boote liefen in einen kleinen von Buschwerk eingefaßten hafen ein. Denfelben umgiebt ein flacher, abgerunbeter Sanbrücken, auf bem fich, zwischen einigen roben Anpflanzungen und Strauchern, vier Butten erheben, bei beren Bewohnern unfre Gesellschaft eine gastliche Aufnahme fand. Besonbers freund= lich und vorforglich bezeigte sich die ältliche Gattin bes Häuptlings, eine aus Souzel gebürtige Frau indianischer Abstammung, bie ihrem Manne, ber sie auf einer seiner Handelsreisen kennen gelernt hatte, in die Wilbniß gefolgt war. Sie schien sich sehr zu freuen, die Leute von Souzel wiederzusehen, während der Padre ihre Bekanntschaft benutte, sich über bie Berhältnisse bes Landes aufzuklären, was ihm um so leichter wurde, da sie sogar gebrochen portugiesisch redete. — Die Sonne ging schön unter, und ber Mond schien bereits hell, als man sich zur Rube begab.

Diejenigen, welche die freie Luft dem dumpfigen Aufenthalt in der Hütte vorgezogen hatten, wurden kurz vor Tagesandruch durch einen sankt rieselnden Regen aus ihren Hangematten aufgestört. Als aber der Regen allmälig aufhörte, begannen unsre Reisenden Feuer zum Rochen anzumachen, wobei sich ein alter Pagé zu ihnen gesellte, der einen Schämel aus der Hütte mitgebracht hatte; doch bevor er sich darauf setze, blickte er zu dem schwarzen, immer noch brohenden Regenhimmel hinauf, blies benselben aus voller Brust mehrmals an, und vagirte mit den weit ausgebreiteten, gen Himmel erhobenen Armen, die Fläche der Hände von sich abgewendet und mit dem seierlichsten Ernst den Regen beschwörend, in der Luft herum. Dann blickte er die Fremden triumphirend an, als wollte er sagen:

"Nun könnt ihr sicher sein, daß kein Tropsen mehr herabstommen wird," hielt den seuchten Stuhl über das Feuer, und setzte sich endlich darauf, um in aller Ruhe seine Cisgarre zu rauchen.

Es war 61/4 Uhr Morgens (11. December), als man Castanhal, von den Indianern Muruxitéua genannt, versließ. Bald nach der Absahrt, indem man sich allmällg den prächtigen, dichten Wäldern des rechten Users wieder näherte, begegnete man einer Uba, die den Fluß hinabslitt. Eine schöne, junge, reich mit Perlen behangene Indianerin, von ihren ausgeputzten Kindern umgeben, saß in der Canoa, die ein paar Männer stießen. Alle blickten die Reisenden verwundert an, und siehe da, das Boot wendete und arbeitete nun gar stromauf mit ihnen um die Wette. So war denn die Zahl der Ubas auf sieben gestiegen.

Ein paar Stunden später wurde an einer im Bau begriffenen Hütte — Jacui — am rechten Ufer so lange Halt gemacht, bis der Reis gekocht war. Leider mußte jedoch von heute ab, um sich gegen alle Zufälligkeiten sicherzustellen, die Gesellschaft auf die halbe Reisportion gesett werden, da man schon jest überschlagen konnte, daß sich

die Abwesenheit von den "Fleischtöpfen" der Igarité über Erwarten hinausziehen würde.

Inzwischen schautelten bie Europäer und die freundslichen Wilden sich friedlich neben einander in den Redes der bachlosen Hütte, die sich sehr malerisch ausnahm, wähzend in großen, aus ausgehöhlten Baumstämmen gesertigten Trögen oder in kolossalen Salebassen ein gelbliches, nach des Padre Aussage gistiges Gebräu aus Mandioca am Boden stand. — Alle Geräthschaften, Wassen u. s. w. waren bereits an den Simsen umber aufgestellt. In der Mitte lagen ein paar umgehauene Stämme, auf denen die Dienerschaft der Reisenden ihr Mahl verzehrte, und im Hintergrunde, am offenen, freien Ende der Hütte, sloß der dunkle Kingú vorüber, begrenzt durch die endlosen Wälder des andern Ufers.

Man hatte kaum eine Stunde geraftet, als wieder aufgebrochen wurde. Das Boot des Prinzen flog, wie gewöhnlich, trot der brennenden Mittagshitze, pfeilschnell allen andern voran. Der Doktor, der schon vor Jacui mit Graf Bismarck den Platz gewechselt hatte, spannte seinen großen Regenschirm aus, darunter Schutz gegen die Sonne zu suchen, was aber die armen Leute beim Rudern sehr genirte und dem Prinzen selbst eine Zeit lang alle Aussicht stromauswärts benahm. Als er endlich auf allgemeines Begehren den Regenschirm wieder zumachte — und weit über eine Stunde hatte man ihm sein egoistisches Bersgnügen gegönnt, — da sag die etwa 1000 Fuß hohe Serra

beutlich ausgebreitet. "Dort, an jenem waldigen Rücken,"
fagte der Jäger aus Souzel, "liegen die Malocas." So=
mit war denn endlich das Ziel der Reise in Sicht; —
"bis an jene Berge," hieß es, "und nicht weiter!"

"Bis hieher," heißt es in bem Tagebuche Gr. König= lichen Hoheit, "hatten wir nur vorwärts geschaut, benn feit Pará waren wir in einem unaufhaltsamen, rastlosen Borgehen geblieben; feinen Augenblick burfte mithin ber Gebanke an die Rückehr in unfrer Brust aufkommen und nichts unfern Gifer schwächen, immer tiefer in die Wälber zu bringen, immer höher bem Laufe bes Stromes entgegenzugehen; - boch jett, in bem Moment, als jene Bergkette mit ben ersehnten, obgleich noch nicht sichtbaren Malocas ber gänzlich wilben Jurunas uns so plötlich vor Augen trat, da fühlten wir, wie noch nie zuvor, was für eine füße Melodie in bem Worte Heimath liegt! Go fern, fo fern bavon, mitten in ben endlosen Balbern Gub= amerika's, schien in biesem Augenblick, als wir zum ersten Male uns ungestört bem Gebanken an die Rückfehr hingeben durften, die trennende Kluft auf einmal zu schwinden, ja es war uns, als könnten wir Europa schon mit Händen greifen! — Die geliebte azurblaue Fluth konnte ber Gebanke wohl schnell überspringen; besto mächtiger aber stellte sich ihm ber Begriff ber Zeit entgegen. letten Nachrichten aus Europa waren Monate alt, und Monde konnten vergehen bis zu ben nächsten Briefen, deren Inhalt vielleicht auch schon lange nicht mehr wahr

war! Wie viel konnte sich da geändert haben! Im Geiste durchlief man alle jene, dem Herzen so theuren Orte jensseit des Oceans, die bei der großen Entfernung gleichsam zu Einem Punkte — Europa genannt — zusammensschmolzen — und wie nahe ist man sich oft in Europa, und doch wie fern! Das fühlt man erst recht über dem blauen Meere!" —

Schon lange glitt man, Schatten suchend, unter ben weit überhangenben Zweigen bin, welche bie Baume einer langen Insel links neben ben Jahrenben wie ein nieberes, dunkles Dach über bem Boote ausbreiteten, — ba hörte man Hundegebell vor sich und Rauschen in ben Zweigen und gleich barauf traf man auf eine Canoa, die an einer Stelle vom Ufer abstieß, wo die niebergetretenen und ab= gehauenen Zweige barauf schließen ließen, bag hier eben eine Jago beendet sein mußte. In ber Spite ber Uba führte ein schlanker, schöner Anabe mit angeborner Ge= schicklichkeit und jugenblichem Feuereifer bie riefige Stange. Seine feingebildeten, wohlproportionirten Glieber murben angenehm gehoben burch schwarze Puffen um Schultern und Hüften, die auf die Haut gemalt waren, und schwarze Streifen, die an den Beinen herumliefen. Der Schweiß tropfte bem Anaben von ber Stirn und glänzte in feinem langen schwarzen Haar, während er keinen Blick von bem herfulischen Manne verwendete, ber, wie ein kastanien= brauner Löwe mit pechschwarzen Mähnen, am andern Ende bes Bootes faß, es mit bem kleinen Ruber sicher unb

gewandt lenkend. Sonderbar konftratirten bie eblen, freundilden Züge bes Alten mit jenem schwarzen Streifen, welder fein Gesicht ber Lange nach theilte. Zwischen Großvater und Enkel lagen, in der Mitte bes Bootes, die Trophäen bes Tages, bas tolossale Haupt und die Schultern eines frisch zerschnittenen, noch blutenben Tapirs. Freudig zeigten Beibe auf bas Siegeszeichen bin, als unfre Reisenden neben ihnen fortruberten. Der alte Jäger schüttelte lächelnd bas Haupt über ben freudigen Stolz bes Anaben, ber kaum burch die heutige Tapirjagd zufrieden gestellt, schon burch seine keden Blicke bie Fremben zur "Regatta" herauszuforbern schien! Den Tapir — "Tapiira," wie ihn ber Alte nannte — hatte ber Indianer heute Morgen am linken Ufer geschoffen, und nachbem er jett noch die seitwärtsliegende Insel vergeblich abgesucht, wollte er zur Bütte gurückfehren.

Die Hunde drängten sich gierig an die Jagdbeute heran, beschnüffelten sie, und versuchten immer aus's neue, den "Schweiß" des Tapir zu lecken. Reichte die seine Stimme des Knaben und ein gelegentlicher Schlag mit der Stange nicht hin, sie von ihrem frevelhaften Vorhaben abzubringen, so mußte der Alte sich in's Mittel legen; dann erst kauerten sie sich mismäthig zusammen.

Doch sehr bald trennten sich, wie es schien, die Wege, denn die indianische Canva steuerte schräg nach dem linken User zu, während die Insel zur Linken ein Ende nahm und so dadurch ein flüchtiger Durchblick auf eine einzelne,

Comb

auf einem kleinen Eilande nahe dem rechten Ufer gelegene Indianer-Hütte gestattet war. Darauf kam wieder ben Reisenden zur Linken eine ähnliche, lange Urwald-Insel, wie die vorige. — Seit Jacui traten auch die Jauari-Palmen wieder in Masse an den Usern auf, und schon seit vielen Tagen sah man Bäume mit großen Schooten, welche theils an den Usern standen, theils, namentlich weiter unterhalb, aus dem Flusse selbst als Büsche auszuwachsen schienen.

Als nun das Ende ber neuen Insel gleichfalls erreicht war, bog man links zwischen eine Menge Gilande hinein und freuzte bann in den schmalen Canalen umber, ohne fich, ba man verfaumt hatte, nach bem Wege zu fragen, zurechtfinden zu können, bis endlich, um 4 Uhr Nachmittags, und zwar ganz unerwartet, die Boote bei einer jener Malocas, Biranhaguara (ober Piranhosucuar) genannt anlangten. — Drei Juruna-Hütten erhoben sich auf einem Sand = Infelden, umgeben von verwilderten Anpflanzungen von Mandioca, Baumwolle, Bananen und Melancias (eine Art Waffermelonen), wie sie bie Wilben um ihre Wohnungen anzulegen pflegen, und ohne alle Einzäunungen, ohne alle Ordnung durch einander auswachsen lassen. Dem Landungsplate gegenüber, von dem aus das Ufer fanft gegen die Hütte bes Häuptlings ansteigt, liegt, nur burch einen schmalen Canal getrennt, ein anderes Eiland; ein mächtiger Baum ragt hier über eine bichtverschlungene grüne Wand von Lianen hervor, und streckt einen unge-

Conti

heuren Zweig, gleich einem Riesenarme, an dem es gleichs sam wie ein Wasserfall von Schlangenpflanzen herabhängt, horizontal von sich. An beiden Enden des schmalen Canals, der unter der Maloca hinsließt, zeigen sich noch eine Menge ähnlicher buschiger Eilande.

Der Bring und feine nachften Reifegenoffen verliegen bas Boot, und stiegen, in Begleitung ihres Steuermanns und Dolmetschers, im tiefen Canbe gur Gutte hinan, aus ber ihnen die Jurunas, aber diesmal fämmtlich mit den Waffen in ber Hand, entgegenkamen. Das Friedenszeichen ward jedoch freundlich von den Wilden beantwortet, obgleich das Erscheinen der weißen Gaste einen befrembenberen Ginbruck auf sie zu machen schien, als auf biejenigen ihrer Stammgenoffen, welche bie Reifenden bisher besucht hatten. Dagegen erschienen biesen die Eingebornen zu Biranhaguara noch weit abenteuerlicher, ba sie nach Art bes Anaben sich zum Theil "spanisch" angemalt hatten, over boch wenigstens ben Strich über's Gesicht und bas rothe Herz über ber Stirn trugen. Auch ber mehr friegerische Empfang gewährte einen größeren Reiz. Man führte die Fremden in die Hütte. Nach kurzem Berweilen traten sie aber burch den entgegengesetzten Ausgang in's Freie hinaus. Hier zeigten sich auch bie zwei andern Hütten, welche in kleinen Abständen hinter der ersten, und zwar in einer Livie mit derselben lagen. Gleich hinter ber Hütte bes Häuptlings fand man ben wohlbekannten zerschnittenen Tapir, ben viele Indianerinnen neugierig umstanden; auch erkannte man bald

vie glücklichen Jäger, Großvater und Enkel, unter bem Indianer-Haufen, zwischen dem ein lebendiger junger Tapir zutraulich umherging, oder vielmehr umhertrabte, indem er, ohne sich um seinen todten Kameraden zu kümmern, mit der Nase auf der Erde zwischen den Kräutern nach Nah-rung suchte.

Jett erst vernahm man ben Ruberschlag von ber Uba bes Padre, bie, gefolgt von ben übrigen Booten, eben um die Spike der Insel bog. Man winkte ben Freunden, um ihnen ben Landungsplatz zu bezeichnen, und gleich barauf standen sie ben Andern zur Seite. Nun stellte Pabre Torquato die Gafte noch einmal förmlich vor. Zu diesem seierlichen Akt hatte der Tuxáva aus Tavaguára jenes festliche Kleib angelegt, bas er ber Güte seines geistlichen Beschützers verbankte, nämlich jene bunkelblaue, reich mit goldnen Treffen besetzte Bebienten-Livree, bunkelblaue Beinkleiber mit einem breiten Golbstreifen, und bazu bie blaue Tressenmütze. Das lange Haar, bas er in einer bicken Wulft im Genick aufgebunden trug, gab ihm bas Ansehen einer verkleibeten Dame, mahrend wiederum fein Untergestell etwas Affenähnliches hatte, indem aus ben weiten Beinkleibern, bie er mit beiben Sanben hochhielt, um nicht barauf zu treten, seine bunkelbraunen nackten Füße hervorfamen.

Durch biesen fabelhaften Aufzug hoffte Pater Tor= quato seinem Schützlinge, — ber ja, wie man sich ers innern wird, nichts Geringeres war als ein Prätenbent ber Turáva=Würbe über alle Jurunas — bei feinem Bolke bas erwünschte Ansehen zu verschaffen. Man wird leicht begreifen, was für ein bebeutungsvoller Augenblick für ben so ausstaffirten Thronbewerber biese Vorstellung burch ben Pabre sein mußte! Dagegen waren alle jene, von einer feinen Politik eingegebenen Toilettenkünste nicht allein nicht im Stande, weber bas Legitimitätsgefühl in ber Brust ber Jurunas zu ersticken, noch reichten sie hin, ihre Gleich= gultigfeit zu überwinden. Gie blieben falt, faben ibn ohne bas minbeste Zeichen von Interesse an und begrüßten ihn nicht anders, als sie die Fremden begrüßt hatten. Darauf hockte Jozé Antonio Bitancourt mit ben Weibern in einer Ede ber Hütte nieber, um mit ihnen bie Tobtenklage anzustimmen: eine acht indianische Beschäfti= gung, mit welcher seine betrefte Livree einen eigenthum= lichen Kontrast bilbete! Nach beendeter Ceremonie streifte er jeboch ein Kleibungsstück nach bem anbern ab, benn ebenso sehr als bieser Anzug ihm zu gefallen schien, schien er ihn auch zu belästigen.

Unsere Reisenben durchstreiften unterdessen die drei Hütten und tauschten viele Wassen und Geräthschaften ein. Der Prinz erhandelte unter andern eine Bast-Perrücke, die der Besitzer einem seiner Feinde, einem Peapai oder Axipai, abgenommen hatte; dagegen war es ihm unmöglich, einen, allerdings schon etwas abgetragenen Federmantel zu erstehen, da der Eigenthümer bessen, ein Pagé, nach Souzel verreist war. Iene Perrücke und dieser Federmantel waren seider den Jurunas antraf. Ebenso hätte Seine Königliche Hoheit den kleinen Tapir gern gekauft, um ihn für den zoologischen Garten mit nach Berlin zu nehmen; doch war er leider schon in den Besitz des Padre Torquato übersgegangen, der ihn für einen seiner Freunde erworben hatte.

Seut Abend sollte wiederum ein improvisirtes Tangfest stattfinden; boch stand noch früher ein großartiges Souper bevor. Graf Oriolla hatte nämlich auf ber Fahrt von Jacui hierher einen wundervollen, hellblau und gelben Arara erlegt, und zwar war bies ber erste Bogel bieser Gattung, ber von Ginem ber Gesellschaft heruntergeschoffen wurde, obschon bereits an hundert Schüffe vielleicht auf diefe fonst so schußfeste und wegen ihres hohen Fluges fast unerreichbare Vogelgattung nutles verschwendet worden waren. Diefer Arara nun wurde jum Besten gegeben; er schmedte gut, boch war er, seiner Harte wegen, eine gute Probe für bie Bahne. Graf Bismarc steuerte eine Taube zum Nachtessen bei. Das Prachtgericht aber mar ein Stud von bem Tapir, bas, geröstet, einen außerordentlich guten Geschmack hatte. Man benke sich bazu noch eine Chokolabenfuppe, und man wird eingesteben, baß es sich gar so übel nicht am Xingu lebt!

Gegen Sonnenuntergang fanden sich viele Indianer vor der Hütte des Tuxáva von Piranhaquára, eines freundslichen Greises, ein, dem sein langes weißes Haar über den braunen Nacken herabhing. Der Prinz versuchte ein

Gespräch mit bem Alten anzuknüpfen, um von ihm eiwas über die Kriegführung der Indianer zu erfahren. gelang auch, boch freilich ging bie Erzählung erst burch ben Mund von drei bis vier Dolmetschern, ehe sie verbeutscht bie Wigbegierbe bes hohen Reisenben befriedigte. Um den Weißen zuerst die große Zahl seiner Begleiter anschaulich zu machen, zählte ber Indianer die Finger feiner beiben Banbe, bann feine Zehen, und zulett wies er, sich schnell im Kreise herumbrehend, auf die Hände und Füße aller Umstehenden, um baburch auszubrücken, daß die Zahl seiner Rameraden gleich ber Summe aller Finger und Zehen gewesen ware. Mit biesem Saufen war er über eine von sämmtlichen Männern verlassene feindliche Niederlassung hergefallen, wobei viele Frauen theils gefangengenommen, theils niedergemacht wurden. Anfangs waren die Jurunas natürlich im Bortheil; boch bald, nachdem die Dlänner zurückgekehrt, verließ sie, wie gewöhnlich, das Gluck, worauf sie die Flucht ergriffen. Bei dieser Gelegenheit hatte der Alte eine Pfeilwunde in das Kreuz erhalten, auf die er stolz zu sein schien, obgleich sie einen beutlichen Beweis seines Davonlaufens abgab. -So wenigstens verstand der Pring die Geschichte.

Nach Beenvigung derselben bemerkten die Umstehenden nichtsobald, daß die Fremden noch zum Tauschhandel aufgelegt seien, als sie ihre Waffen, Geräthschaften u. s. wholten, um sie zum Kauf anzubieten. Ein alter, wild aussehender Mann verhandelte dem Prinzen sein Halsband

Cocilli

von großen, auf eine Schnur gereihten Unzenzähnen; auch ein paar Halsbänder von Affenzähnen wurden erstanden.

Inzwischen war es dunkel geworden, und hinter ber Hitte fampfte ber röthliche Schein eines mächtigen Feuers bereits mit dem Silberlichte des aufgehenden Mondes. Das Tanzfest sollte angehen. Unfre Gesellschaft setzte sich theils auf Esteiras nieber, die bicht bei ber Hütte ausgebreitet waren, theils auf indianische Schämel. Bald füllte sich ber Platz mit braunen Gruppen, doch Niemand schien ben Anfang machen zu wollen. Als man nun so auf die Tanzlust der braunen jungen Welt wartete, suchte der Prinz bas Gespräch auf die Religion der Jurunas zu bringen, indem er ben Pater Torquato fragte: woran sie eigentlich glaubten. Dieser wandte sich, statt aller Antwort, an einen greisen Indianer, ber sich zu ihnen gefett und ben er felbst einst bei seiner Anwesenheit in Sonzel getauft hatte, mit ber kurzen Frage: was sein Glaube sei? Der Alte entgegnete, ohne sich zu besinnen: er glaube an eine Gottheit, von der alles Gute komme, und zeigte babei auf bie Mondscheibe, und an ein Wesen, von dem das Bose stamme. Dies übersetzte der Pater felbst, ber es erwartet zu haben schien, von dem Alten bieses' naive Bekenntniß seines unverfälschten Juruna= Glaubens zu hören.

"So wenig," bemerkt Prinz Abalbert, "belehren die Missionare ihre Täuflinge über die Glaubenssätze des Christenthums! Die Taufe ist ihnen eine rein politische Handlung; der Getaufte erhält einen Namen und spricht dadurch aus, daß er sich nach Sonzel zu den Kindern des großen Baters, des Kaisers, rechnet, und die Regierung kann einen Unterthanen mehr in den Bevölkerungslisten führen, der ihr sonst vielleicht unbekannt geblieben wäre!

Der Mond, als das Bild der Gottheit, spielt natürslich eine große Rolle bei den Jurunas, und der Tag, an dem der Bollmond eintritt, ist ihr größter Festtag. Sie bereiten alsdann aus der Mandioca-Burzel ein berauschensdes Getränk, welches sie "Caxeri" nennen, und das Abends die versammelten Einwohner der Maloca gemeinssam genießen. Sobald die Männer sich in einem gehörig aufgeregten Zustande besinden, beginnt dann ein begeistertes Tanzsest. — Es ist dies das einzige Fest, bei welchem auch die Männer tanzen, was sonst nur den Frauen überslassen bleibt.

Dennoch sollte nun einmal heute ein solches Tanzsest improvisirt werden, wenngleich der Mond noch nicht voll und der "Caxeri" nicht vorhanden war. Letzteren dachte man durch die mitgebrachte Caxaça zu ersetzen; doch hielt es der Prinz nicht für rathsam, allen Branntwein zu versschwenden, da leicht Fälle eintreten konnten, wo man, bei Erkältung oder Uebermildung der Leute, ihn selbst nöthig hätte. Beim Nachsehn fand sich auch so wenig Caxaça in der riesigen, überslochtenen Flasche, daß nichts davon absgegeben werden konnte, und das Tanzsest entsprach baher

auch, wie sich benken läßt, burchaus nicht ben fanguinischen Hoffnungen.

Nach langem Zaubern wurde der Tanz endlich durch sechs Indianerinnen und ein kleines Mädchen begonnen, welche dieselben Schritte wie die Frauen zu Tavaquara machten und einen ähnlichen eintönigen Gesang vollführten, bessen improvisirte Worte die Fremden willsommen heißen sollten. Der Prinz konnte darunter sehr oft die Laute: kain de, kain de, tova, unterscheiden. — Während die Indianer sich allmälig in ihre Hütten verloren, solgte ihnen die Mehrzahl unsrer Reisegesellschaft; der Prinz jedoch, der Padre und ein Theil der Leute hingen ihre Redes braußen auf, um die verlöschenden Feuer, die zum Tanzsesse geleuchtet hatten.

Am 12ten December machte man zeitig Tag. Der alte Tapirjäger hatte nämlich auf heut eine Antenjagd verssprochen. Als man sich nun am Landungsplatze einstellte, nahm er Einige von der Gesellschaft in seine Uba auf, während noch ein paar, mit ihren Leuten besetzte Boote folgten. Der Anabe arbeitete frisch in der Spitze der Canoa; die kleine Meute, der das Boot zu enge schien, sprudelte von Jagdlust über, und der alte freundliche Jäger steuerte in das Inselgewirr hinein. Bald ergriffen auch unsre Reisenden selbst die Ruder und halfen mit. Gleich darauf erblickten sie im Ufersande Tapirspuren; sie waren jedoch nicht frisch genug, um verfolgt zu werden. — Statt

bessen liefen sie in einen breiteren Canal zwischen zwei langen, walbigen Inseln hinein.

Spuren suchte, stieg Prinz Abalbert in ein anderes Boot, so daß Graf Bismarck nunmehr mit Großvater und Enkel allein in der Ubá blieb, die dalb darauf rechts an den Wäldern hinsteuerte. Plötzlich vernahm man ein Geräusch im Wasser, und als der Prinz hindlickte, sah er den Knaben und den Grasen mit Wehr und Wassen kopfsüber in den Xingú sallen. Lachend ward darauf zugezundert; der Knabe tauchte auf und schien mit Anstrengung, gemeinschaftlich mit dem Alten, Etwas in's Boot zu heben. Graf Bismarck kletterte inzwischen gleichsalls wieder in die Ubá hinein, indem er dem Prinzen zuries: der Junge habe so eben ein "Capivari" (Hydrochoerus Capybara) gesangen.

Dies hatte sich auf folgende Weise zugetragen. Das Capivari war dicht vor dem Boote vom User in's Wasser geglitten, um die gegenüberliegende Insel zu erreichen. Dies sehend, stürzte sich der junge Indianer "zu Kopf" in's Wasser, wobei das Boot durch den Abstoß, den er ihm gab, plözlich so heftig schwankte, daß Graf Bismarck, der aufrecht stand und nichts ahnte, das Gleichgewicht verslor und kopfüber in den Xingu siel. Der Kleine glitt wie ein Pfeil dem Capivari nach und packte es so kräftig von hinten bei der Gurgel, daß es sich nicht losreißen, und dabei so geschickt, daß es ihm mit seinem scharfen Gediß

nichts anhaben konnte. Lauter Beifall lohnte ihm für biefe Probe feines Muthes und feiner Gewandtheit. Der kleine unruhige Gefangene wurde mit Schlingpflanzen gebunden und in eine Ece bes Bootes verbannt, wo er anfangs ein unbarmherziges Gequietsch hören ließ, mahrend die Hunde, bie sich nur mit Mühe zur Ruhe verweisen ließen, ihn scheel anblickten. Doch bald brachte ber Anfang ber Jagb fie auf andere Gebanken. Der alte Jäger und sein Enkel verließen bas Boot und führten bie kleine Meute in ben Wald am Ufer; benn bie Insel sollte abgetrieben werben, während man bie Schüten mit ben Booten an ein paar, ben Indianern bekannten Stellen stationirte, wo die Tapire von einem Eilande zum andern hinüber zu geben pflegten, wie benn überhaupt bie Jagb ber Indianer auf bergleichen großes Wild, als Tapire, Tiger, Rehe u. f. w. einzig und allein barin besteht, bie Wälber am Ufer ober auf ben Inseln durch Hunde abzutreiben, um alsbann bas stets bem Wasser zueilende Wild im Flusse zu erlegen.

Nicht lange, so ward die Meute laut und schien auf frischer Fährte zu jagen. Der Punkt, wo unfre Jäger, mitten im Canal, bei einem mächtigen, abgespülten Gneissblock lagen, gewährte ihnen den Anblick einer schönen Gruppe von Jauari-Palmen, die sich an einem Vorsprunge der Insel erhoben. Die Flinten der Schützen waren in Bereitschaft; die aufgeregte Phantasie sah schon das mächtige Wild sich in den Strom stürzen, ja in Gedanken suche ten sie sogar bereits die ihnen von den Indianern an

seinem Haupt bezeichnete tödtliche Stelle hinter dem "Geshör" oder hinter dem "Blatt," wo sie hinhalten sollten. Mit einem Wort, sie waren so voll Kampflust, daß der Prinz alle seine Geduld zusammennehmen mußte, um nur wenigstens einigermaßen die Palmengruppe zu treffen, welche er eben abzeichnete.

Indeß ber "Hundelaut" wurde immer spärlicher, und endlich borte er ganz auf. Stunden verflossen so; ja felbst bie beiben Grafen, passionirte beutsche Jäger, fingen an bas Ding langweilig zu finden; sie konnten ber Versuchung nicht widerstehen, auf einige Araras zu schießen, die immer neckend bicht über ihnen fort flogen, und Graf Bismarc hatte das Glück, zwei wunderschöne blaue zu erlegen. Noch ein Boot mit Indianern gesellte sich bazu, um an der Jagd Theil zu nehmen; natürlich fehlten auch die Frauen und Kinder nicht. Endlich wurde nach raftlosem', vergeblichem Suchen die Meute wieder gesammelt, auf die andere Infel übergeführt und bort wieder auf die Fährte gesetzt. Allein auch hier war alles Treiben erfolglos. — Unterbessen benutte das Capivari die Abwesenheit seines jungen Thrannen, um zu entweichen; boch ward es balb wieder ein= gefangen. Nachdem nun auch die Hunde wieder eingeschifft waren, ging es endlich mit Anstrengung aller Kräfte strom= auf durch viele Canäle nach Piranhaguara zurück. — Go endete die ebenso langweilige als erfolglose Tapirjagd, von welcher unfre Schützen nur einige Bögel, und die Indianer

nur ein paar Fische, die sie geschossen hatten, als bescheis dene Trophäe nach Hause brachten.

Während ber Abwesenheit der Jagdgesellschaft hatten Pabre Torquato und der Consul Theremin zwei, etwa eine Stunde oberhalb Piranhaguara gelegene Malocas, Araraquahapuhum und Uaquéfuega (oder Uaquéouocha), befucht, von benen sie gleichfalls jett zurückehrten. Raum aber hatten sich Alle wieder zusammengefunden, als sich die Gesellschaft auch sogleich wieder zerstreute; nur Prinz Abalbert blieb allein in der Hütte zurück. Durch biefen, Zufall bekam er bie höchst sonderbare Bereitung bes Careri, jenes berauschenden Indianer = Getrankes, zu feben, bas so eben für die Gäste gebraut wurde, damit diese es morgen noch vor der Abreise versuchen könnten. Der hohe Herr kam gerade bazu, als ber Actus bes Kauens vor sich ging. Drei oder vier hübsche Indianerinnen sagen um die Schaale mit dem Mandioca - Brei herum, nahmen immer eine Handvoll heraus, führten fie zum Munde, faueten fie und fpieen fie bann wieber in's Gefäß hinein. Ein Glück, baß es wenigstens keine alte Frauen waren, und daß bie schönen weißen Zahne von ber Reinlichkeit ber Mädchen zengten!

Der Mond schien bereits hell, als man sich zur Nachtruhe anschiekte. Der Prinz packte vor der Hütte seine wenigen Habseligkeiten, zur großen Verwunderung der Indianer, zusammen, denen diese bescheidenen Besitzsthümer wie die Schätze eines Krösus vorkamen. Besonders

a second

aber staunten sie, als ihnen der hohe Herr die glänzende Wachsleinwand zeigte und ihnen begreiflich machte, daß dieselbe seine Sachen gegen den Regen schützen sollte. Das schien ihnen sehr einzuleuchten.

Wir gebenken noch einer unterhaltenden Spisode, die am Nachmittage nicht wenig zu lachen gab. Als nämlich Graf Oriolla das Hemd wechselte, drängten sich die Männer neugierig um ihn herum, um seine weiße Haut anzusühlen, und riesen dann ihre Frauen herbei, damit diese sich durch Befühlen selbst von dem merkwürdigen Naturspiel überzeugen möchten; — so auffallend war ihnen die Erscheinung der Weißen! —

Die Insekten ließen den Prinzen nicht ruhig in der Hütte schlasen; er ging daher mitten in der Nacht in's Freie hinaus, wo sich Graf Oriolla zu ihm gesellte. Mun wurde Feuer angemacht, um an demselben die Choko-lade zum Frühstück zu kochen. Der Graf kehrte jedoch bald in seine Hangematte zurück, während Prinz Adalbert noch lange am Feuer bei seiner Chokolade stand, um der herrlichen Tropen-Nacht zu genießen. Das Südkreuz und der große Bär waren beide sichtbar, und den Mond umgab ein ovaler weißer Regenbogen. Todtenstille herrschte ringsum; Alles schließ, nur der kleine Tapir irrte, nach Nahrung suchend, umher.

Service

Wir befinden uns hier an dem Wendepunkt der Reise, die sich am nächsten Tage schon stromadwärts der Heimath zukehren sollte. Doch bevor wir den hohen Reisenden auf seiner Rücksahrt begleiten, entlehnen wir dem Tagebuche desselben noch Einiges über den oberen Lauf des Xingú und über die an dessen Usern wohnenden Völkersschaften.

Der genannte Strom entspringt, wie früher ichon erwähnt, zwischen bem 14. und 15. Gr. süblicher Breite, an bem nörblichen Hange ber Serra bos Bertentes, in ber Proving Mato Groffo. Inbeg follen biefe Nachrichten, gleich ben Angaben über seinen anfänglichen Lauf zwischen zwei Bergreihen, und über seine oberften, wenig bedeuten= ben Zuflüsse, unter benen man die Rios dos Bois und bas Trahiras, ben Xanaci und ben von Westen kommenden Barahu nennt, größtentheils auf unbestimmten Aussagen ber Sertanistos beruhen, die mahrscheinlich auch die einzige Grundlage ber Rarten jenes bis heute noch in ein mbsti= sches Dunkel gehüllten Landstriches bilben. Nur wenige Expeditionen sollen, in ber Absicht, Indianer nach ben Niederlassungen am untern Strom herabzuführen, bis über ben Iriri hinausgekommen sein; auch hat manevon keiner Reise auf dem Xingu von seiner Quelle bis zu seiner Mündung je Kenntniß erhalten, mit alleiniger Ausnahme ber Fahrt eines Lieutenants ber Miliz, welcher im Jahre 1819 von Cujabá auf bem Strome bis Porto be Môz hinabschiffte.

Und boch haben schon vor beinahe zweihundert Jahren die Gegenden an den Xingu- Quellen durch die Erzählungen bes berühmten Abenteurers Bartholomeo Bueno, ber hier im Lande ber Arachs ungeheuer reiche Golbgruben ent= beckt haben wollte, eine gewisse Berühmtheit erlangt. Db= schon, wie er angab, ber Fleck, wo sich biese Schätze befänden, leicht baran kenntlich sei, baß sich bicht babei ein . Felsen erhöbe, beffen Abern wunderbarerweise bie Leibens= werkzeuge unfers Erlöfers in roben Umriffen darstellten, so ist boch leiber, trot bieses Merkmales und trot alles Suchens, bie reiche, von Bueno beschriebene Gegend nicht wieber aufgefunden worden. Uebrigens mag ber genannte Abenteurer es vielleicht mit jenem Felsen-Wunder biesmal ebenso auf die Täuschung seiner Landsleute abgesehen haben, wie er fonst die Leichtgläubigkeit ber armen Indianer zu migbrauchen pflegte, bei benen er sich unter anderm baburch ben Namen des "Anhanguera" ober des "alten Teufels" erworben haben foll, daß er Branntwein vor ihnen abbrannte und ihnen bann vorspiegelte, er verstehe sogar die Kunst, auf ähnliche Art Flüsse auszutrocknen. —

In einiger Entfernung vom Strome soll bas Land äußerst fruchtbar und bas Klima gesund sein. — Unter dem 8. Gr. südlicher Breite verläßt der Xingu Mato Grosso und tritt in die Provinz Pará ein. Der erste Nebensluß, der ihm hierauf seine Wasser zusührt, ist der bereits oben erwähnte Iriri, der, von Südwesten aus dem Lande der Arinos kommend, in der Nähe der Hütte des Carlos in

1

einen Mebenarm des Stromes fällt. Der Iriri scheint, nach den Karten zu urtheilen, der bedeutendste unter den Zustüffen des Xingú zu sein und den Tucurui an Länge zu übertreffen.

Das Land der Arinos gehört zu der Provinz Mato Grosso und liegt im Westen des oberen Xingu, während der, gleichfalls sast gänzlich unbekannte Landstrich im Osten desselben, der sich bis zum Araguaha (dem westlichen Stammsluß des Tocantins) erstreckt, den Namen Comarca Tapiraquia führt. In der Provinz Para hingegen heißt alles Land zwischen dem Xingu und dem Tocantins einerseits, und der Comarca Tapiraquia und dem Amazonenstrome anderseits: Xingutania, während man einst, im Gegensaße, das auf dem linken Xingus-User gelegene Land Tapajonia nannte, indem man hierunter den weiten Landsstrich zwischen dem Xingus, dem Tapajos, dem Amazonas und dem Districte der Arinos verstand.

Zwischen bem Iriri und bem Tucurui haben unsre Reisenben außer ben zahlreichen Bächen, welche die Estrada durchschneiben, von einem Nebenflusse des Xingú weder etwas gehört, noch, bei der Breite des Stromes und den vielen ihn bedeckenden Inseln, etwas gesehen. Doch mögen darum jene kleinen Flüsse: dos Arinos, Itoma, Ita-bagua, Pacara u. s. w., die einige Karten in den Wäldern Xingú-taniens entspringen und sich ihm, namentlich in der Gegend der Katarakten, einverseiben kassen, nichtsdestoweniger vorshanden sein.

- coul-

Fast ebenso unbekannt wie der obere Lauf des Strosmes sind auch die anwohnenden Bölkerschaften; am wenigsten gilt dies jedoch von den Jurunas (Schwarzgesichter), welche sich gegen das Ende des siedzehnten Jahrhunderts durch kriegerische Thaten auszeichneten. Dafür scheinen sie gegenswärtig das Wassenhandwerk eben nicht ausnehmend zu liesben. Meist nur die Blutrache pslegt sie dazu zu treiben; auch wohnen sie wohl nur deshalb auf Inseln, weil sie sich hier vor ihren Feinden sicherer wähnen. Gleichwohl sehlt es ihnen nicht an Wassen, namentlich an verschiedensartigen Bogen und Pseilen, die wir hier kurz beschreiben wollen.

Die Bogen, beren Länge in der Regel nahe an 7 Juß\*) beträgt, sind von sehr starkem, schwerem Holze von schwarzer oder brauner Farbe, das auf der äußern Seite sanst abgerundet, auf der innern aber eckig und gesglättet ist; hierdurch unterscheiden sie sich merklich von denen der Puris und Coroados am Parahhba, sowie von denen der halbeivilisirten Indianer am Amazonas und unstern Xingu, die aus ganz rundem Holze gesertigt werden. Die Sehnen bestehen aus Baumbast und werden von den Indianern unglaublich straff angespannt. Die Pfeile sind von sehr leichtem Rohr, mit Einschluß der Spize etwa 6 Fuß sang, und an dem Ende, wo der Kerb sich besindet,

- condi-

<sup>\*)</sup> Die Maße sind ben von Seiner Königlichen Hoheit mitgebrachten Bogen und Pfeilen entnommen.

meist mit Arárafebern versehen, ihre Spitzen bagegen sehr verschieden, je nach dem Gegenstande, der damit geschossen werden soll.

Es giebt erstens flache, aus hartem Holze gefertigte zweischneidige Pfeilspiten von 21 Zoll Länge und 11/4 Zoll Breite, beren sich bie Jurunas im Kriege gegen ihre Feinde bedienen; ferner 61/2 bis 8 Zoll lange und 3/4 Zoll breite, ebenfalls zweischneibige Holzspitzen, die oft vergiftet, auf ber einen Seite abgerundet, auf der andern aber mit einer Nuthe ober Aushöhlung versehen und zur Jagd auf Unzen und Tapire bestimmt sind; dann findet man wieder 22 Zoll lange, runde, hölzerne, an bem einen Ende mit einem fpigen Anochen versehene Spigen ober Stäbchen mit einer hohlen hölzernen Rugel ba, wo bas Rohr bes Pfeiles anfängt, die hörbar pfeifen und von ben Indianern zuerst in ben Baum geschossen werben, um die barauf sitzenden Bögel abzuschrecken, damit sie sich bewegen, auf diese Weise leichter gesehen und bann auch um so leichter erlegt werben. Gegen die Bögel selbst wenden sie bagegen eine vierte Gattung Pfeilspiten an, die aus einem einfachen, 17 Zoll langen hölzernen Stöckchen bestehen, bas jedesmal vor bem Bebrauche zugespitzt wird. Hiervon unterscheibet sich eine andere, gegen Fische gebräuchliche Pfeilart nur baburch, daß sie an bem Ende bes Stöckhens mit einer Gräte ober einem Knochen als äußerste Spitze und zugleich als Widerhaken versehen ist. Die sechste und letzte Gattung Pfeile ist bieser ganz ähnlich, nur bag sie, im Gegenfate zu allen vorgenannten Arten, keine Febern an dem stumspfen Ende hat; dabei aber ist sie im Rohr die stärkste von allen, und auch einige Zoll länger als die andern, während ihre dünne, runde Holzspitze gegen 22 Zoll mißt. Diese langen Pfeile werden ebenfalls gegen Fische angeswendet, da sie leicht auf dem Wasser schwimmen und so den geschossenen Fisch schnell an die Obersläche hinaufziehen. Doch werden alle diese Geschosse auch häusig willkürlich durcheinander gebraucht.

Höchst interessant ist es übrigens, den Juruna auf der Jagd, seinem eigentlichen Elemente, zu beobachten, wie er die Stimme der Bögel nachahmt, wie er das Wild mit wahrem Falkenblick erspäht und es so geschickt und so leichten Ganges anschleicht, daß man weder das kleinste Beräusch in dem abgefallenen Laube, noch das geringste Knistern in den Zweigen vernimmt, und wie er endlich an der unscheinbarsten Bewegung des Wassers den vorüberschwimmenden Fisch erkennt, um ihn geschickt mit einem jener langen Pfeile zu erlegen.

Die Zahl der Jurunas beträgt, nach Padre Torquato's Angabe, etwa 2000; sie gehören mithin zu den
zahlreicheren Stämmen, und werden außerdem zu den sogenannten Indios mansos, zahmen Indianern, gerechnet,
d. h. zu denen, welche weder Menschenfresser, noch überhaupt den Weißen seindlich gesinnt sind. Sie leben, wie
wir gesehen haben, in bequemen, geräumigen Palmstrohhütten, wobei meist drei Familien zusammen eine Wohnung

- Lough

theilen. Sie sind treu in der Ehe, obgleich sie zum Theil mehrere Frauen haben und dieselben zuweilen freiwillig an einen Freund abtreten oder sie ihm auf kurze Zeit über-lassen. Sie pflanzen und fabriciren Baumwolle, welche ihre Weiber spinnen und daraus auf einem großen hölzer-neu Rahmen Hangematten und Schurze weben, bereiten Assu. Del und halten Hausthiere, nämlich Hühner und Hunde. Gegen die einfachen Produkte ihres Aunstssleißes tauschen sie in Souzel Aexte, kleine Messer und Facces ein, deren Klingen den Prinzen lebhaft an die Schaska-Klingen der Tscherkessen werden, aber — und dies erklärt die Aehnlichkeit — zum großen Theil, ebenso wie die Facces in der Provinz Pará, von Solingen herstammen sollen.

Die Nahrung der Jurunas besteht, außer dem erlegten Wilde und den gesangenen oder geschossenen Fischen, vorsänzlich aus Bananen-Brei mit Wasser und Piment, und aus Farinha, die sie, gleich den halbeivilisirten, am untern Kingu lebenden Indianern, auf sehr mannigsache Weise zu bereiten verstehen. Zu Tavaquara unterscheidet man sechs verschiedene Produkte aus dem Mandioca-Mehl. Zuerst bereitet man "Farinha d'Agoa," indem man die Mandioca-Wurzeln in's Wasser legt, dis sie in Fäulnis übergehen. Hierauf werden die Schalen abgelöst, die Wurzeln mit den Händen zerquetscht und in einen Kasten gethan, der einen Abstuß hat. Darin trocknen sie, dis sie hart sind; dann zerreibt man sie mit den Fingern und röstet sie in

großen Cujas (Schalen) zu einem bickförnigen Pulver. Die so gewonnene Farinha d'Agoa wird zwar weniger geschätzt, ist aber leichter zu bereiten als die "Farinha secca," auch "Farinha pao" genannt, die in den südlichen Provinzen allgemein und deren Bereitung folgende ist.

Man schabt und reinigt die frischen Wurzeln und zerreibt sie auf einer Reibe, statt deren sich die Indianer
auch eines mit Stacheln besetzten Baumstammes zu bedienen
pflegen. Darauf thut man dies saftreiche Mehl in einen
von Palmblättern gestochtenen, "Tipiti" genannten, Schlauch
von 6 dis 7 Fuß Länge und ein paar Zoll im Durchmesser.
In diesen aufrechtstehenden Schläuchen drückt sich nun der
an und für sich gistige, nämlich blausäurehaltige Saft des
Mehles, der "Tocupi," durch sein eigenes Gewicht aus.
Ist die Farinha auf diese Weise genug getrocknet, so nimmt
man sie heraus und röstet sie wie die Farinha d'Agoa.
Gewöhnlich mischt man ein Drittel von der so bereiteten,
vortresslichen Farinha secca mit zwei Dritteln Farinha
d'Agoa, um so die Güte des Stosses mit der Leichtigkeit
ber Bereitung zu vereinigen.

Das dritte Produkt aus ter Mandioca-Wurzel ist die wohlschmeckende "Tapioca," eine Art Sago. Aus in kochens dem Salz aufgelöster Tapioca, mit etwas Tocupi, gewinnt man die "Tacaca." "Mingáo" dagegen ist nichts als ein Gemisch von Farinha mit warmem Wasser und Salz. Endslich kann man noch den "Careri" zu den Farinha-Arten rechnen. —

Nächst den Jurunas trifft man am obern Xingu die Taconhapéz an, beren wir schon oben Erwähnung gethan haben, und die, obgleich geringer an Zahl, in ihren Sitten, nach des Padre Aeußerungen, am meisten mit den Jurunas übereinstimmen. — Dann folgen die Axipai, deren es nur wenige giebt; sie sind zahm, wenig geschickt und seig im Kriege, und werden daher immer zurückgeschlagen. Die Beapai dagegen sind zahlreich und die Hauptseinde der Iurunas und Taconhapéz. Dasselbe gilt von den Euriérai, den nächsten Nachbarn der drei ersten Stämme, mit denen sie stets im Kriege leben.

Die bisher genannten Bölkerschaften gehören fammtlich zu ben Indios manfos; bie nun folgenden aber werben zu ben "Menschenfressern," richtiger wohl zu ben wilberen und feindlich gesinnteren Stämmen gerechnet. Die zahl= reicheren unter ihnen sind: bie Baburabei, Juabei, Hipabei, Hibai, Henacumbai, Mafurabei, Arupai, Abuirafufui, Uirateua, Anenuai, Ticuapamoin und Impindei. — Die Ticua= pamoin find an Körpergröße ben andern Stämmen überlegen, weshalb sie auch "Tapni-nassú" ober "die großen Leute" genannt werben, geschickte Bogenschützen und mit Speeren bewaffnet, beshalb auch von ben Jurunas und ben andern Bölkerschaften am obern Xingu sehr gefürchtet. Die Impindei bagegen sind von kleiner Statur, und ihre Häuser so niedrig, daß ein Mann leicht die Decke mit ber Hand berühren fann. Sie wohnen in ber Nahe von Campos, wo sie, ber Aussage ber anbern Wilben gemäß,

Hornvieh und Pferde halten. Zum Belege hiervon haben dieselben dem Padre große Hörner gezeigt, die sie den Impindei abgenommen hatten. — Zu den minder zahl= reichen Stämmen gehören: die Pazudei, Taguendei, Thadei, Uxadei, Uaipi und Muruana. —

Am 13. December mit Sonnenaufgang, etwa 6½ Uhr, stießen unsre Reisenden von Piranhaquara ab und glitten kun mit reißender Schnelligkeit den Strom hinab.

Die Einwohner hatten sich am User versammelt und sahen ihnen noch lange nach, während einige eine Strecke weit in ihren Canoas mitkamen. — Bon den unzähligen Silanden, die bei Piranhaquara im Flusse liegen, sind die größeren mit Urwald, die kleineren nur mit dichtem Gestrüpp bedeckt, das anch an vielen Stellen aus dem Flusse selbst auftancht. Die Inseln scheinen meist Sandboden zu haben, der jedoch nur äußerst selten an kleinen Prahas zu Tage kommt. Die Felsblöcke, die hie und da über der Oberkläche des Lingu hervorragen, bestehen dagegen aus Gneis oder gneisartigem Granit.

Um 9 Uhr Morgens passirte man Jacui, und um  $10\frac{1}{2}$  Uhr wurde nach vierstündiger Fahrt, Castanhal erreicht, wo die Gesellschaft Mittag machte und das Capivari von gestern verzehrte, das unter allen Braten am Xingú, nach Aller Meinung, den Preis gewann, indem sogar

Graf Bismarc's schöne Araras dagegen nicht aufkommen konnten.

Eine Stunde hinter Castanhal, das schon nach einsstündiger Rast wieder verlassen wurde, geht der Ringu aus der im Allgemeinen von Piranhaquara an nord<sup>1/2</sup>östslichen Richtung in eine nordzuwestliche über, bis zur "Casa do Carlos," wo sich ein Arm von ihm, der den Iriri aufnehmen soll, wieder mit ihm vereinigt. Die Mündung dieses, von W. herkommenden Armes, liegt etwa 2<sup>3/4</sup> deutsche Meilen (2<sup>1/2</sup> Fahrstunden) unterhalb Castanhal. Um 2 Uhr Nachmittags waren die Boote bei der "Casa do Carlos," und um 3 Uhr etwa bei "Ponta," wo man die angenehme Mosquito=Nacht verlebt hatte. Bis hier ist der Stromslauf N. 3. W.; nun wird er, bis Pinnténa, sast östlich.

Man hatte lange mitten im Strome gewartet, bis alle Boote vereinigt waren, so daß es 5¾ Uhr Abends war, als man das felsige Eiland erreichte. Auf der Granitplatte an der Westseite des Inselchens, vor der im Ban begriffenen Hütte, wurde Feuer angemacht und das Abendbrod verzehrt. Die Sonne tauchte dunkelroth in den Wäldern hinter "Carlos" unter, und färbte die flachen Felsinseln und den breiten Strom mit ihren purpurnen Strahlen. Es war eine ganz schwedische Landschaft. — Nicht lange, so ging der Mond auf und schien in die dachlose Hütte hinein, in der sich unsre Reisenden mit den Jurunas in freundlichem Berein niederlegten. Der Padre war am klügsten gewesen; er hatte seine Hangematte tieser im

Walde geschlungen, wo die Mosquitos nicht hineindringen sollen: die Uebrigen dagegen wurden von ihnen zerstochen. Den Prinzen und den Tostor scheuchten sie sogar völlig vom Lager auf; beide traten um Mitternacht auf die Felsplatte hinaus und schürten das Feuer. Es war ein schöner Anblick, welchen die lautlose, stille Natur ihnen darbot. Der Spiegel des Xingú glänzte im Mondlicht, von den dunklen Skären unterbrochen. Auf dem Urwalde des nahen rechten Users aber lag schwarze Nacht.

Es war noch fehr früh, als bie Gesellschaft am fol= genben Morgen (14. December) von Piuntéua aufbrach. Als Prinz Abalbert, wie gewöhnlich, die Zeit der Abfahrt notiren wollte, theilte ihm Graf Bismarc bie traurige Nachricht mit, baß seine Uhr, die letzte von allen, bie noch in Stand gewesen war, so eben entzwei gegangen fei. Man mußte sich baher von nun an ausschließlich nach ber Sonne richten, wie die Indianer, die, wenn fie eine bestimmte Stunde angeben wollen, stets nach ber Stelle am himmel zeigen, wo um biese Zeit bie Sonne zu stehen pflegt. — Bei Pinnténa treten zwei Hügelketten an das linke Ufer des Flusses heran, die in der Wurzel zusammenhängen. Doch bald wechselte bei ber reißenben Strömung bie Gegend, so baß schon etwa um 9 Uhr bie "Casa do Martinho" ober "Urubuguara" erreicht wurde. Hier mußte man bis ungefähr 3 Uhr Nachmittags liegen bleiben, weil Martinho, ber Fische für bie Leute fangen follte, noch zurück war. Endlich langte er an, boch ohne

eine ergiebige Ausbeute mitzubringen. In der Zwischenzeit wurden die, schon bei der Hinreise hier gekauften und aufgestapelten Gegenstände, worunter sich auch eine Menge Affen und ein paar Papageien befanden, eingeschifft.

Noch vor Sonnenuntergang legte man an einer mit Urwald bestandenen Insel an, weil man Affen auf den Bäumen entdeckte. Graf Bismarck und Padre Torsquato schossen jeder einen Guariba. Auf der Höhe der Insel der Taconhapéz ward in den Booten soupirt, die langsam, beim prächtigsten Mondschein, Cajutéua, der viersten Caxoeira oberhalb Tavaquára, zutrieben. Von hier an wurde die Stromrichtung, welche von Piuntéua ab durchsschnittlich eine nordnordöstliche gewesen war, eine nördliche, bis sie kurz vor Tavaquára einen Moment nach N. z. W. überging.

Mitternacht mochte bereits vorüber sein, als die Boote in der genannten Maloca eintrasen. Der Prinz war der erste, welcher den Userrand erklomm; er wurde freudig von den Jurunas bewillkommnet, die ihm einen Platz am Feuer vor der Hütte andoten. Besonders freundlich bezeigte sich der alte Pagé. Man wartete noch eine Beile auf die andern Boote, wobei der arme Doktor, der mit dem Prinzen in einer und derselben Canoa eingeschifft gezwesen war und der sich von der langen Fahrt sehr angezgrissen sühlte, besonders zu bedauern war; da sie aber zu lange verzogen, so legte man sich um das Feuer in der Hütte zum Schlas.

Noch während der Nacht waren alle Canvas nach und nach angelangt; nur Senhor Roxa mit ber "Carga," b. h. mit ben Schätzen, welche bie Gesellschaft von ben Wilben erstanden hatte, fehlte und ließ bis zum Abend warten. Es zeigten sich noch manche Dinge, die man gern hier in der letten Maloca der Jurunas erworben hätte; boch nur wenig bavon konnte eingehandelt werben, benn mit Seufzen hieß es bald: wir haben Nichts mehr als Geld! Eine traurige Nachricht: "Nichts als Gelb!" Hier in biesen Wälbern überzeugt man sich sehr balb, daß Geld nur ein conventioneller Begriff ift, was einem sonst nie einfällt. Jetzt sehnte sich bas Herz ber Reisenden ebenso sehr nach Glasperlen, Aexten und Meffern, wie bas ber Jurunas, benn ohne biese Dinge ist hier kein Hanbel benkbar. — Endlich kam Roxa an, welcher wahrscheinlich die Bollmondsnacht in irgend einer entlegenen Hütte mit Careris Trinken verbracht hatte, benn es war gerabe die Zeit bieses Juruna = Festes.

Man suchte jetzt die zwei stärksten Ubás für die Beiterreise aus und schisste nur das Nothwendigste ein. Alle
übrigen Sachen schickten unsere Reisenden durch ihre Seeleute, von denen nur der Neger bei ihnen blieb, und durch
einige von des Padre Indianern, unter Roxa's Aufsicht
über Porto grande und von da auf der Estrada nach der
Igarité, die im Tucurui wartete, und die von dort nach
einer kleinen, unterhalb der Caxoeiras gelegenen XinguInsel, Castanhal, geführt werden sollte, während die

Gesellschaft den Strom hinabfahren und so ben ganzen Bogen desselben mit den Katarakten kennen lernen wollte. —

Aus den Berechnungen, welche das Tagebuch Seiner Königlichen Hoheit mittheilt, schalten wir hier noch ein, daß die Entfernung auf dem Xingú von Piranhaquara bis zum Einfluß des Anaurahn (Porto grande), geschätzt nach den betreffenden, auf dem Hinwege gebrauchten Zeiten, 875% See- oder gegen 22 deutsche Meilen beträgt.

Auf der neunstündigen Reise von Piranhaquara dis Piunténa am 13. December schätte der Prinz die Schnelligsteit der Fahrt stromab, die kleinen Ausenthalte abgerechnet, durchschnittlich auf 4½ Anoten (Seemeilen in der Stunde), was auch ungefähr als die Durchschnittsgeschwindigkeit des Flusses angesehen werden kann. Der Landweg von Portogrande dis zum Tucurui beträgt etwa 8 deutsche Meilen oder gegen 10 Legoas, mithin 32 Seemeilen, die Entsermung vom Tucurui dis Souzel 27 Sees oder 6¾ deutsche Meilen. Dies giebt für die ganze Entsernung von Souzel dis Piranhaquara 1465% Sees oder 36¾ deutsche Meilen.

Weit weniger genau ließ sich aber die Reise von Tavaquara bis Souzel, auf dem großen Bogen des Xingu, angeben, da erstens dieser Weg nur ein Mal von den Reisenden zurückgelegt wurde, zweitens die Schnelligkeit des Stromes sast unausgesetzt wechselte, und drittens alle Augenblicke ausgestiegen werden mußte, um die Sachen über Stock und Stein auf dem Rücken sortzutragen, wäherend die Canoas über die Fälle und Schnellen hinabglitten.

In ber ersten ber beiben großen, 30 bis 40 Fuß langen Ubas, die vermittelst ber ihrem Tiefgange gleichkommenben Stärke ihres 6 bis 8 Boll biden Bobens bem Ungestüm ber Caxoeiras tropen sollten, saß jett bie ganze Reisegesell= schaft, bes Padre "Anabe," zwei Steuerleute ober Lootsen, und vier Mann zum Rubern, mit Einschluß bes Negers. Die zweite große Uba hatte eine "Tolba" (Bebachung) von Palmblättern, unter ber bie "Carga" — b. h. bie Einkäufe an Juruna-Waffen und Geräthen aller Art und die Farinha= Vorräthe — gestaut war und in ber sich ber jugenbliche Tapir bes Pabre als Paffagier befand. Zwei Mann steuer= ten, zwei ruberten sie. Unter ben Letteren war ein alter Indianer mit einem schwarzen Strich über's Gesicht. paar Juruna-Weiber und ein Mädchen, die den Männern gefolgt waren, gehörten ebenfalls zu biefem Boote. — End= lich hatte sich Martinho mit seiner leichten Canoa wieder angeschlossen. Seine Frau, sein kleiner Junge und seine hübsche kleine Tochter begleiteten ihn; ein Indianer half rubern. Es versteht sich, daß stromab nur gerubert und nicht gestoßen wurde, wobei man sich meist ber Strömung überließ und mehr mit ben Rubern steuerte, als bag man fie zum Fortkommen gebraucht hätte.

Kurz vor der Abfahrt, die gleich nach Roxa's Anstunft, etwa zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags stattsand, nahm die Gesellschaft noch für sich und die Leute Farinha ein, die sie zum Theil von Porto grande hatte kommenstassen müssen. Die Sonne ging bald unter und der

Mond auf, so daß es etwa 9 Uhr Abends sein mochte, als man bei einer kleinen, angeblich 2 Legoas unterhalb Tavaqua'ra gelegenen Insel, Namens Anauréua, mitten im Strome anlegte. Nun wurde Feuer auf der schmalen Praha gemacht und abgekocht. Ein Theil der Gesellschaft hing sodann die Redes in einem kleinen versallenen Rancho auf, während Andere tiefer in dem dicht verschlungenen Urwalde ihr schwankendes Nachtlager aufschlugen, oder sich um's Feuer auf dem Boden lagerten.

Mit untergehendem Mond (16. December) wurde gefrühstückt, und mit Tagesanbruch ging bie Reise weiter. Von dem Anfange des großen Bogens, dicht unterhalb Tavaquára, bis Anauréua, war bie Stromrichtung fast beständig eine östliche gewesen; jett ging sie nach G. D. über. Man befand sich mithin unweit ber Stelle, wo man am 5ten December von Porto granbe aus wieber in ben Xingu hineingekommen war, und zwar lag bie Lands schaft, die unfre Reisenben bamals schräg hinter sich hatten, heute Morgen bor ihnen, während bie reißende Strömung fie schnell jenen oben beschriebenen Inselreihen zuführte und die Brullaffen ihre Fahrt mit einem vielstimmigen Geschrei accompagnirten. Dabei erschien ihnen nirgends die Breite bes Stromes in seinem oberen Laufe so bebeutend als hier, wo sie wohl 4 bis 6 See= (1 bis 1½ beutsche) Meilen von einem ber beiben Ufer zum anbern beträgt, bie hier höher und daher leichter zu erkennen sind; boch

steigen auch einzelne Eilande hilgelartig aus dem mächtigen Flusse auf.

Indem sie so ben Xingu hinabflogen, ber bier fast eine ununterbrochene Stromschnelle bilbet, schoben sich bie Inseln nach und nach immer mehr zusammen und raubten ihnen auf biese Weise allmälig ben freien Ueberblick, bis fie unvermerkt ein, einige hundert Schritt breiter, von hoben Ufern eingefaßter Canal aufnahm, zu beffen Seiten sich prachtvoller, ben Wälbern bes Parahhba und ber Serra bei Neu-Freiburg an üppiger Schönheit nichts nachgebenber Urwald erhob. In demfelben traten die Jauari= Balmen in Maffen zwischen ben riefigen Laubholzstämmen, meift Gummibäumen, hervor, mahrend ber obere Contur biefer Wälber die phantaftischsten Formen annahm. Bald stieg, von üppig wuchernden Lianen auf's abenteuerlichste umsponnen, die mächtige Krone eines jener ehrwürdigen Patriarchen bes Urwaldes aus dem welligen Meere von Baumwipfeln gleichsam wie ein gigantischer Straugenbusch empor, bald wölbte fich bas bicht verwachfene helle Laub, gleich tem borftigen Ramm eines boch in die Lüfte ragenben Römerhelmes über ber bunklen Masse ber Stämme. Umgeben von dieser herrlichen Waldeinsamkeit zeigte sich mitten im Canale ein schmales Giland, und an beffen Saume eine zur Rast einladende Prapa. Hier wurde abgekocht, und erft um die Mittagsstunde bestieg man die Boote wieder.

Bis zu biefer Infel hatte ber Canal im Allgemeinen

feine süböftliche Richtung beibehalten, obgleich sie momentan wohl noch mehr süblich gewesen war. Jest aber schoß er, plötlich zum breiten, rauschenden Waldwasser werdend, völlig in süblicher, ja auf Augenblicke sogar in sübsübwest= licher Richtung fort, bis er sich nach ein paar Stunden wieber in das seeartig erweiterte Becken des Hauptstromes Eine offene, freundliche Gegend nahm hier bie Reisenden auf, mährend sich vor ihnen ein blauer Söhenrücken hinzog. Jetzt erst — es mochte etwa eine Stunde por Sonnenuntergang sein — konnten sie sich ein beutliches Bilo des Xingulaufes, von Anauréua an, entwerfen. Der Strom hatte nämlich seit heute Morgen einen großen Weg nach Süben gemacht und ging nun bei seinem Eintritt in diese offene Gegend, auf diese Weise einen großartigen Bogen beschreibend, zuerst nach D.-S.-D. und bann nach O. Jene blauen Berge aber blieben ihm dabei zur Rechten, und nöthigten ihn, sehr bald auch diese östliche Richtung wieder zu verlassen und sich nach N. = D. zu menben.

Nicht lange nach Aufgang des Mondes landete man auf einer Insel rechterhand. Ein dichtbelaubter Baum mit flach ausgebreiteten Aesten wurde der Hort der nächtlichen Ruhe. An seinen Zweigen, zum Theil von einigen eingerammten Stangen unterstützt, hing nämlich nach und nach fast die ganze Schaar ihre Redes auf, so daß sein Stamm bald von einem wahren Labhrinth von Hangematten umsgeben war. — In der stillen Mondnacht wachte der Prinz

- south

auf, und ging das Feuer zu schüren; der Doktor, der heute wie gewöhnlich, nicht schlafen konnte, gesellte sich zu ihm. Dürre Zweige waren nicht mehr vorhanden; dagegen gaben die gummiartigen, fleischigen Blätter des Baumes ein munter knisterndes Feuer.

Bei bem kleinen Eilande, bas man mit Sonnenaufsgang (17. December) verließ, macht ber, hier 3 bis 4 Seesmeilen breite Xingú jene bereits angebeutete zweite Hauptsbiegung, sich nach kurzem östlichen Laufe plötlich nach N.=N.=D. und vann nach N.=D. wendend, indem die bläusliche Serra von gestern Abend ihm den Weg vertritt und dann seinem rechten Ufer folgt. Auch das linke ist hügelig. Biel flache, buschige Inseln unterbrechen den ausgedehnten Wasserspiegel. Die Udas glitten durch einige kleinere Caxoeiras, ähnlich denen, die man oberhalb des Xingúsbogens gesehen, schnell stromad und erreichten nach wenigen Stunden das flache, waldige Sandeiland Tapiiraquára, wo die Gesellschaft Martinho, ihren Jäger und Fischer, abswarten sollte.

Prinz Abalbert stand gerade beim Feuer, neben einem verfallenen Rancho, und kochte Reis, als plötlich die frohe Kunde erscholl, es sei ein Tapir auf der Insel srisch gespürt. Schnell ward das kleine indianische Kinder-ruder, das die Kelle vertrat, dem Doktor überliefert und mit der Flinte vertauscht; im Nu sprang dann der Prinz in das erste beste Boot hinein und gelangte so, durch Rapasinho kräftig unterstützt, um die Insel herum zu

einer anbern Praha. Hier fand er ben Grafen Driolla und ben Pabre; boch fast in bemselben Augenblick verschwanden sie auch in bem nahen Dickicht, mährend ber übrige Theil der Gesellschaft die Insel auf der entgegengesetzten Seite umgangen ober umstellt hatte. Eine große Tapir=Spur führte aus bem Holze über ben Sand in's Wasser. In der Hoffnung, daß in dem bichtverwachsenen Wäldchen bennoch vielleicht eine andere Anta gespürt sein möchte, brang ber Prinz eilig hinein, wobei er genöthigt war auf bem Bauche fortzukriechen. Graf Oriolla war bald eingeholt; statt des Tapirs aber, ber glücklich in's Baffer entkommen war, schlichen eben unfre Jäger einige Affen an, bie fich auf ben Bäumen hatten hören laffen. Indeß biese schnellen, pfiffigen Thiere wußten sich ihnen geschickt zu entziehen. Ein Bab in einem ber, ein paar hundert Schritt breiten Flugarme, die Tapiiraquara umschließen, kuhlte die Heißgewordenen ab, und eine große Anzahl ganz vorzüglicher Fische (namentlich Tucunarés), bie ihnen Martinho zuführte, entschäbigte sie für bie erfolglose Jagb.

Unterhalb der Insel scheint der Lauf des Xingu eine nordwestliche Richtung anzunehmen. In weitem Umkreise tauchen überschwemmte Büsche aus dem Strome auf, der hier von Hügeln eingefaßt ist, während Felsblöcke über seinen Spiegel ausgestreut liegen. Eine mit Wilden besiehte, gegen die Strömung ankämpfende Canva blieb den Ubas unserer Reisenden fern zur Seite. Die Jurunas

- coul-

Pagé von Piranhaquara, den Besitzer jenes schönen, oben erwähnten Federmantels. Dies war die einzige Begegsnung in der menschenleeren Wildniß zwischen Tavaquara und den ersten Hütten jenseits der letzten Caroeira; — wie manchen Tag mag dieses einsame Fahrzeug noch gesbraucht haben, bis es wieder zu Menschen kam!

Hohe Walbinfeln engen ben Strom ein, ber sich in fast nördlicher Richtung zwischen ihnen hindurchdrängt. Wunderbar schön waren bie mannigfachen Baumformen, bie den ansteigenden bichten Urwald ber langen Insel zur Linken überragten. Auch traten heute zum ersten Male wieder die Uauassus-Palmen in jenen Wäldern auf, die seit einigen Tagen ben Jauaris allein bas Feld überlaffen hatten. — Da braust es vor den Booten. Sie rücken näher und indem sie auf ein Gewirr von großen, mit Sträuchern überwachsenen Felsblöcken und Platten lossteuern, erfaßt sie schon die reißende Strömung. Doch sie halten fich rechts und entgehen fo bem Strubel. Jest etwa um 4 Uhr Nachmittags — wurden die Boote zwischen jenen Steinen und Blöcken festgelegt; benn fie mußten bier abgelaben und erleichtert werben, um die nahe Caroeira zu passiren. Unfre Reisenden sprangen an's Land, kletterten über Granitblöcke fort, wateten bis über die halbe Lende im Wasser burch einzelne rauschende Bäche, die sich zwischen ihnen hindurchbrängten, und gelangten endlich, sich an den Bilschen anhaltent, zu einem Block, ber eine freie Aussicht

gewährte: — sie standen an bem größten Katarakt bes Kingu, ber Capoeira Jurna.

In der Breite von gewiß tausend Schritten stürzt der riesige Strom unter donnerndem Getöse über Felsrisse und Platten 20 bis 30 Fuß hoch, zum Theil in Absätzen, zum Theil auf kaum geneigter Fläche hinab. Mitten im Fall steht oben auf der Spitze ein rundlicher Baum. Die große Felsplatte links unter ihm theilt den mächtigen Katarakt in zwei Theile; der weite Kessel aber zu seinen Füßen ist ein Schaum. Längliche, sanstgerundete Urwaloberge fassen das wilde Gemälde in einen dunklen Rahmen.

Jest galt es, die Habseligkeiten über das Gestein nach einer kleinen Sandstelle unterhalb des Falles zu tragen, wo sie wieder eingeschifft werden sollten. Leider war schon seit längerer Zeit das Schuhwerk des größten Theils der Gesellschaft in so schuhwerk des größten Theils der Gesellschaft in so schlecktem Zustande, daß sie alle derartigen Gänge nicht mehr damit wagen konnten. Das Barssußgehen auf den spitzen Steinen war aber namentlich sür die Füße des Prinzen, die durch den Sonnenstich geschwollen waren, eben nichts Angenehmes. Dennoch mußte der steinige Pfad so oft zurückgelegt werden, daß der hohe Neissenden. Bei einigen hatte, die Felsplatten näher zu unterssuchen. Bei einigen dieser Blöcke bestand die eine Hälfte ans grobkörnigem Granit und die andere aus seinkörnigem Gneis.

Die Ubas wurden inzwischen eine nach der andern, seitwärts des eigentlichen Falles, auf den oben beschrie-

benen Bächen, die sich durch das Felsgewirr Bahn brechen, behutsam hinabgelassen. Am Spiegel des Fahrzeuges war dabei stets eine starke Liane befestigt, an die sich 20 bis 30. Mann anhingen, um das Boot langsamer hinabgleiten zu machen. Ein paar Indianer blieben darin, um es zu leiten. Als diese schwere Arbeit vollendet war, sank die Sonne unter; man mußte daher auf der kleinen Praha das Nachtlager ausschlagen; doch trop der tosenden Caxoeira zur Seite und trop eines Regenschauers schlief man vorstrefslich.

Nach etwas längerer Ruhe als gewöhnlich war der Bivouaf bald abgebrochen und bie Boote wurden bestiegen, (18. December). Jetzt erst, als man sich einige hundert Schritt unterhalb ber Caroeira befand, stellte es sich heraus, daß man gestern nur ihre westliche Sälfte gefeben, indem sich im Often bes Steingewirrs, auf welchem bie Besellschaft die Nacht zugebracht hatte, und bas sich nunmehr als eine Insel mitten im Falle zu erkennen gab, noch ein anderer, ebenso breiter Flugarm befand, ber sich auf ähnliche Art über Felsstücke und Platten tosend und schäumend herabwälzte. Trübes, schweres Regengewölk Mit diesem ersten Katarakt nimmt ber hing barüber. Strom eine nordwestliche Richtung an; aber bie hohen Waldinfeln theilen ihn bald in viele Arme, und raubten ben Fahrenden alle Ueberficht. Der Canal, bem man folgte, wendete sich mit einer furzen Stromschnelle nach Oft und führte an einer Prapa vorüber, an der angelegt wurde,

um den Leuten Zeit zum Frühstück zu gönnen, ehe man die nächste Caxoeira erreichte.

Es zeigte sich balb, daß diese Ruhe nicht unnöthig gewesen war, benn gleich unterhalb bes Frühstücksplatzes wurde der schmale nach N. D. strömende Xingu-Arm zum reißenben Bergwasser, und es erforberte bie größte Auf= merksamkeit und Geschicklichkeit ber Indianer, um bie Boote zwischen ben vielen Steinen glücklich hindurchzusteuern, während die sich geschäftig brangenden Wellchen beständig in die Uba schlugen, so bag beren Insassen schon früh am Morgen keinen trochnen Faben mehr am Leibe hatten. Die Steine im schmalen Flugbette nahmen balb an einer Stelle fo zu, daß die Boote bieselbe nur unbeladen passiren konn= ten, mahrend unfre Reisenden, mit allen ihren Sabseligkeiten bepackt, von Block zu Block springend, auf Umwegen ihnen nacheilen mußten. Doch, kaum wieber flott geworben, kam man an eine zweite ähnliche Stelle, bis endlich ein britter Gangplatz (um nicht Trageplatz zu fagen) sie an die rei= zende Caroeira Caixão (Carão) führte.

Mitten in dieser Wildniß, in der man schon seit einisgen Stunden alle Uebersicht verloren hatte, rauschte der schmale Flußarm gleich einem tosenden Bergwasser über Felsblöcke hin, und stürzte 10 bis 12 Juß tief über ein zacliges Riff hinab, das von weit überhängenden, sast liesgenden Bäumen und Sträuchern beschattet war, während hohe dunkelgrüne Wände von verwachsenem Laube und Schlingpflanzen, überragt von prachtvollen Uauassuspalmen,

diefes liebliche Bild wilder Einsamkeit eng umschlossen. Hier saß die Gesellschaft eine Weile und sah von ihren sonnendurchglüheten Felsplatten die Ubas den Fall hinadzeleiten. — "Wer," schreibt Prinz Adalbert, "wenn er an diesem stillen, friedlichen Orte in den dunklen Spiegel des klaren, schnell vorübereilenden Bächleins blickt, mit dem der weiße Schaum des kleinen Falles so anmuthig kontrastirt, wer glaubt sich da wohl an den Usern eines jener Strom-Kolosse der Neuen Welt? — Ob aber die andern Arme des Stromes auch nur Waldbäche sind, oder ob sie breitere Fälle bilden, das vermag ich allerdings nicht zu sagen, denn erst eine Strecke unterhalb des Caixao singen wir wieder an, die User des Stromes, der hier im Allgemeinen einer nördlichen Richtung zu solgen scheint, zwischen den vielen buschigen Inseln hindurch zu ahnen."

Der Himmel bezog sich mehr und mehr, und zu der Rässe im Boote gesellte sich bald noch der Regen von oben. — Etwa eine bis zwei Stunden unterhalb des Talles, nachdem die Boote pfeilschnell in gerader Richtung gen Norden sortgeschossen waren, tras man wieder auf eine Praha rechterhand, wo ein längerer Halt gemacht wurde, um den Consul zu erwarten, der heute, theils in der Abssicht, die schwer belastete Ubá zu erleichtern, theils in der Hoffnung, eine gute Jagd zu machen, mit Marstinho suhr.

Die Gesellschaft fand hier einige eingesteckte Stangen, an die sie ihre Redes band. Doch als nach langem

Warten die Freunde am späten Nachmittage noch nicht erschienen waren, stieß man, während ber Regen in Strömen herabgoß, wieder ab. Jest ging's die Kreuz und Quere, schmalen Canalen folgend, zwischen Buschwerk fort, so bag man von ber wahren Stromrichtung keine Ahnung mehr hatte, bis die Boote in einen endlosen, schnurgeraben Canal gelangten, ber, ben hollandischen an Regelmäßigkeit nichts nachgebend, einen im angeschwollenen Strome versunkenen Myrtaceen = (Engenien =) Wald burchschnitt. Bfeilschnell und mit ungähligen Wirbeln schoß ber reißende Strom in nördlicher Richtung in diesem Haupteanal hin, — dem Cau, wie ihn Martinho bem Consul nannte, - so baß es kaum möglich war, bas fast überfluthete Boot zu leiten. Dabei schweifte ber Blick frei über ben ungeheuren Wald, ber bem Xingu nur bis zur halben Höhe entstieg, und hinüber zu ben fernen Uferhügeln.

Bald darauf durchschnitten ein paar andere, ähnliche Canäle den großen Hauptcanal, in welchem der wüthende Strom die Fahrenden mit jedem Augenblick der vor ihnen rauschenden dritten Caxoeira näher und näher entgegenjagte, während nun auch über ihnen die Schleusen des Himmels sich zu öffnen schienen; denn an den Quellen des Aingu mußte, wie der täglich mehr auschwellende Strom auf das unzweidentigste bezeugte, die Regenzeit schon seit längerer Zeit eingetreten sein. Kein Bunder übrigens, da sie sich meist schon im November einzustellen pflegt, um dann, wie man den Reisenden versicherte, die zum Juli anzuhalten, wobei,

- seconds

wie Martius angiebt, die Wasser des Xingu sich mehr als 35 Fuß über ihren niedrigsten Stand erheben.

Bei dem gegenwärtigen Anschwellen der Gewässer sürchteten die indianischen Lootsen den nahen Fall im Hauptstrom zu passiren, und zwar um so mehr, da Marstinho, der beste Lootse der Gegend, nicht dabei war. Doch glaubten sie sich zu erinnern, daß ein Nebencanal sie leichter über die bedenkliche Stelle hinwegführen würde. Man wandte sich daher, ohne erst einen Quercanal abzuswarten, gerade sinks hinein in's Buschwerk, durch das man sich nur mühsam hindurcharbeiten konnte, wobei die Boote natürlich alle Augenblicke sessschen. Indessen wurden Zweige abgebrochen, um der andern Uba den Weg zu beszeichnen, den man eingeschlagen hatte.

Es war ein schweres Stück Arbeit, befonders für die gedachte "Carga," die, ohne den stämmigen ältern Indianer mit dem schwarzen Strich, der sie führte, beinahe zwischen den Büschen stecken geblieben wäre. Ihre Bedachung wenigstens wurde dabei mehrmals eingedrückt und schwebte beständig in der Gesahr, sammt all den Sachen der Gessellschaft über Bord zu gehen. Doch bald vernahm man nach vielem blinden Umhertappen in dem üppig wuchernden Buschwerf das Brausen eines nahen Falles. Siligst wurden die Boote verlassen und unsre Reisenden kletterten nicht ohne Mühe über einzelne Steine und Klippen dem Getöse nach. Ein schmaler Nebencanal schoß mit 5 dies 6 Fuß hohen Wellen über große Blöcke hin. Der Fall

und die Wege bahin wurden genau untersucht, allein bie Indianer hielten es für zu gewagt, die Ubas biesem Strubel anzuvertrauen, und schligen, ba überdies ber Tag eben im Berscheiben war, statt bessen vor, einen Bivonaksplat Man irrte hierauf noch ein Weilchen in bem au suchen. überschwemmten Myrtaceen=Labyrinth umber, bis sich endlich ein kleines Stud steinigen Erbreichs fant, bas mit Buschen bewachsen und mit Blöcken bestreut war. Der vor Rässe klappernben und etwas ausgehungerten Gesellschaft war biefer Ruheplatz fehr erwünscht. Doch bevor sich die Ermübeten bem Schlaf überließen, spannten sie bas Segel vom Growler als Zeltbach aus, machten Feuer an und erwärmten sich durch einige Tassen Thee. Der Regen nahm indessen allmälig an Stärke ab; gleichwohl erwachte ber Pring öfters und ging bann, bas erlöschenbe Feuer zu schüren, und nach ben triefenben Aleibern zu sehen, bie an bemfelben trodnen follten.

Frisch gestärkt burch die Ruhe und das frugale Frühstück, bestieg man bereits am frühen Morgen (19. December)
die Boote wieder und traf bald darauf, nach einigem Umherirren in dem versunkenen Mprtaceen-Walde, den gestrigen
geraden Hauptcanal, dem man nun folgte.

Starkes Brausen zeigte die Nähe der Capoeira Acahisténa an. Gleich darauf bog auch der Canal aus seiner nördlichen Richtung plötzlich nach W. und S. W., und ging dann wieder in's Endlose schnurgerade fort. Mit der Biegung verdoppelte sich jedoch die Schnelligkeit der reißens

ben und wirbelnben Stromschnelle. Man mußte bicht an ber gefürchteten Stelle sein. Abermals marb links hineingebogen in's Buschwerk, benn bie Lootsen waren unschlüffig, wie sie ben Fall burchschiffen sollten. Hatte Martinho schon gestern gesehlt, so ward er in biesem Augenblick boppelt vermißt, benn nur er kannte bie Fahrt genau, und tonnte mit seiner leichten Canoa die besten Stellen für die schwereren Fahrzeuge ausfindig machen. Da plötzlich stand eine buntle Geftalt zwischen ben Büschen, als ware sie bem Wasser entstiegen. Und siehe, es war — Martinho; ber Schnurrbart machte ihn kenntlich. Schnell sprang er in die Uba, mit sicherer Hand die Leitung übernehmend. Doch schon nach wenigen Miuuten wurde angehalten, benn bie Boote mußten ausgelaben werden, und mühfam fortfletternd, trug die Gesellschaft nun wieder ihre Habseligkeiten über das Fels- und Steingewirr fort, das hier ben faum einige hundert Schritt breiten Canal einengt. erblickten sie nun auch Herrn Theremin, ber auf einem Felsvorsprung saß und zeichnete; und bald mar er erreicht.

Der Strom wälzt sich, als sei es die hineintretende Fluth, hohe Wellen vor sich her schiebend, über den steinigen Grund in dem geraden Canal wohl ein dis zwei Seemeilen in beständiger Stromschnelle fort. Rechts säumt ihn hoher, verwachsener Urwald, vom Schaum der Wellen bespritzt, links faßt ihn das Myrtaceen Bebüsch und über einander geschobene Granit= und Gneisblöcke ein. — Wenige Minuten

unterhalb bes ersten Ausladeplayes kam ein zweiter. Der Doktor war das erste Mal im Boote sitzen geblieben; jest nahm der Prinz beim Passiren der nächsten schlimmen Stelle seinen Platz ein, theils um diese Schiffsahrt selbst zu erproben, theils aber auch, um seine geschwollenen Füße etwas zu schonen. Oft glitt die Ubá zwischen Steinen hinab, oft wurde sie von den Wellen gehoben. Die Indianer entwickelten dabei viele Geschicklichkeit im Steuern und Abstoßen des Fahrzeugs. Der Tapir des Padre, die unglückliche Creatur in der Spitze des Bootes, gerieth so außer Fassung, daß er sich in die Fluthen stürzen wollte; doch Rapasinho kauerte neben ihm und erhielt ihn seinem Herrn.

Abermals wurde Rath gepflogen, ob es vorzuziehen sei, mit den völlig beladenen Ubas die Fahrt den Rest der Stromschnelle abwärts dis zur letten Caxoeira fortzuseten, oder zu Lande das Gepäck auf einem Richtwege, einem betretenen Pfade, dorthin zu tragen, die Boote aber unsbeladen dahin zu senden. In zwei dis drei Stunden hoffte man den Landweg zurückzulegen; doch unsre Reisenden ließen sich nicht darauf ein, denn sie kannten schon genugs sam den Unterschied zwischen einer Indianer-Picada und einem Fußsteige nach europäischen Begriffen, und ebenso gut wußten sie, daß künstliche Manöver überhaupt, und um so mehr noch in einer solchen Wildniß, zu vermeisden sind.

Die Zeit bes Wiederbeladens ber Ubas benutte

Martinho's Frau, ben kleinen weißen Spitz ihres Mannes mit einem Pflanzensaft roth zu färben, und mit bem Rest dieser Farbe, für welche die Indianer eine bessondere Vorliebe haben, malte sie ihre und ihrer niedlichen kleinen Tochter Armbänder roth, und Letzterer rothe Ringe an den Schläsen und rothe Striche auf den Armen. Hiestauf schritt sie zu einer etwas grausamen Prozedur, indem sie ihrem armen Kinde die Augenbraunen und Wimpern auszog. Die Kleine ertrug dies sehr standhaft, da ein so großes Mädchen doch einige Sorgsalt auf ihr Aeußeres wenden mußte. Hoffahrt will Zwang, — so heißt es auch bei den Indianerinnen der südamerikanischen Wälder!

Der Consul Theremin hatte sich bei seiner gestrigen Fahrt in dem Boote des Baters der hübschen Kleinen sehr gefallen und Manches geschossen, besonders aber hatten ihn die interessanten Gespräche Martinho's über das Treiben der Jurunas, und die Geschicklichkeit seines Knaben unterhalten, der sich vorzüglich durch Fische-Schießen auszeichnete. Frau und Tochter des "Deserteurs" dagegen hatten ein sehr gutes Mahl bereitet, und der Bivouassplatz nahe der Caxoeira Acahiteua war wohlgewählt; auch ward dem weißen Gaste eine Rede, statt der zurückgelassenen, von den freundlichen Leuten gereicht. Endlich war dem Consul von Martinho einiger Ausschluß über die Gegend, die sie zussammen durchschifft, gegeben und ihm namentlich mitgetheilt worden, daß der Eau an seinem Nordende sich in zwei Arme theilt, von denen der eine, Ananaindeua (Anauraiaeua)

genannt, die nördliche Richtung des Hauptcanals beibehält und später den gleichnamigen Fall bildet, während der Acahistéua, dem die übrigen Reisegenossen solgten, sich, wie schon angeführt, im scharfen Winkel nach W. und S.= W. wendet.

Der ganze Vormittag war mit bem Ueberschreiten ber zulett genannten Caroeira hingegangen, bis die Boote end= Lich wieder flott wurden. Pfeilschnell schoffen sie nun, und zwar in der brennendsten Sitze, wohl noch eine Stunde lang von ber reißenben, mächtigen Stromschnelle getragen, in dem geraden Canale fort, ohne die west = und südwestliche Richtung zu andern. Der Pring war einen Augenblick eingeschlafen, statt seiner beobachtete Graf Driolla ben Compaß. Als der hohe Herr bald barauf erwachte, glitt man fanft zwischen prachtvollem Urwald hin, und eben wandte sich ber lange Canal mehr nach Norden. Einen Augenblick war eine freiere Umsicht vergönnt gewesen; jest aber verlor sie sich wieder, indem der Flugarm, auf's neue burch höhere Inseln eingeengt und zum 10 Jug breiten Bebirgsbach werbend, sich gewaltsam Bahn brach burch einen Damm von Felsblöcken, ber sich seinem Laufe entgegenstellte. Die Boote mußten noch einmal ausgelaben werben — boch, Gott sei Dank, jum letten Male, benn die langersehnte "ultima Caroeira," Tapajuna ober Tainma genannt, war erreicht.

Nachdem die Indianer eine gehörige Anzahl Stangen und dicke Aeste abgehauen hatten, gingen sie vereint an's

Werk, die erste Uba hinüberzuschaffen. Rur ein paar starke Männer blieben an ber Spige bes Bootes, um es zu leiten und vor einzelnen Blöcken zu mahren; alle Uebrigen stellten sich um bas Hintertheil besselben herum, um es fortzuschieben ober an baran befestigten langen Lianen aufhalten zu können, je nachbem ber seichte, steinige Grund der Fortbewegung des Fahrzeugs hinderlich war ober bie Strömung baffelbe mit fich fortriß. Saß aber bie Uba auf bem Grunde fest, ober konnte sie einzelne Steine nicht überwinden, bann wurden bie abgehauenen Stangen und Aeste ihr untergeschoben, um sie barauf hinabgleiten zu laffen. — Der oft erwähnte schöne Inbianer mit bem schwarzen Strich über bas Gesicht sprang indessen, die Waffen in der Hand, von Block zu Block voraus, um ben besten Weg zu erspähen, bis er endlich die Stelle erreichte, wo ber schmale Flugarm, nach mehreren kleineren Abfäten, etwa 10 Fuß tief fast senkrecht in ein großes Beden hinabstürzt. Diesem Punkte nun wurde das Jahrzeug von der reißenden, schäumenden Strömung mit Bligesschnelle entgegengetragen; bie zwei Mann am Vorbertheil schwangen sich behende in die Uba, und mit einem sprungartigen Schwunge fuhr sie hinab und mitten hinein in ben schäumenben Wirbel am Jug bes kleinen Falles. — Es bauerte wohl über eine Stunde, bis alle Boote glücklich über bie Klippen hinübergeschafft waren. Doch nun belub man sie schleunig wieder, und war fehr

froh, von bem Warten auf den sonnendurchglühten Steinen endlich erlöst zu sein.

So war benn ber lette Xingú-Fall überwunden, und hiermit der Punkt erreicht, dis wohin die Fluth sich fühls bar macht. Man trat nunmehr aus dem mystischen Dunkel hervor, das die Wälder des oberen und mittleren Stromslauses einhüllt, indem der lette Damm überschritten wurde, der die Wildniß des Innern von der Halbkultur, der den reißenden, in Jugendkraft tobenden und schäumenden Waldsstrom von dem majestätisch dahingleitenden untern Xingu trennt, welcher, gleich einem Meeresarm mitten im Lande, dem riesigen Amazonas zusließt. Ja, der jugendliche Xingu war, nachdem er sich siegreich durch alle Widerwärtigkeiten hindurchgearbeitet, zum Manne geworden!

Die Fahrenden durchschnitten, beim Eintritt der labenden Abendkühlung, die dem schwülen Tage gesolgt war,
nach einander zwei Bassins; in das erste derselben stürzten
sich außer dem Waldbach, welcher hiehergesührt hatte, noch
fünf ähnliche; in das zweite rollte zwischen hohen Steinwällen ein breiterer Flußarm, einen nur wenig höheren
Fall bildend, hinab. Unmittelbar unterhalb der Caroeira
Tapajuna, die übrigens, der vielen Inseln wegen, ebenso
wenig wie die drei vorhergehenden, in ihrer ganzen Breite
übersehen werden konnte, machte der Xingu eine Biegung
nach W.; auch war das Gewirr jener buschigen, steinigen
Eilande in der Nähe derselben bald zurückgelegt, während
gleich darauf ein, wenige hundert Schritt breiter, von

hochstämmigem Urwalde eingefaßter Flußarm die Gesellsschaft aufnahm. Doch, über ihrem Haupte hing ein schweres Gewitter; einzelne Tropfen sielen, und bald goß es aus allen Kräften herab. Man wandte sich indeß, dem rechten User folgend, nach N.=W., worauf sich, obgleich noch keine Stunde seit dem Falle vergangen war, die dunskelste Nacht einstellte.

Noch eine Stunde und länger wurde, bei beständigem Regen und Gegenwinde, gerubert, bis die Boote endlich bei ber langersehnten Praha Caranari anlegten, wo sich nach Aussage ber Schiffsleute ein Rancho zum Nächtigen finden sollte. Giligst sprang man auf die Sandfläche binüber, an welcher ber Fluß brandete, und hier tappte nun bie triefende Gesellschaft nach ber ersehnten Unterkunft um= her. Statt bes Rancho's fanden sich aber nur noch einige Stangen, die seine Stelle bezeichneten. Gben wollte man sich in bas Unvermeibliche ergeben und sich baranmachen, bas Segel vom Growler, biefen Anker in ber Noth, als Dach an jenen Pfählen auszuspannen, als bem Pabre plötlich ber Gebanke kam, daß es möglich sein würde, in anderthalb Stunden einen Ort zu erreichen, wo er selbst einmal eine Seringera (ein Etablissement zum Gummi= fammeln) angelegt hatte; auch erinnerte er sich fehr wohl, daß ein Haus dabei gewesen; doch war es von seinen Leuten verlassen worden, nachdem dieselben wahrscheinlich, nach Landesart, nicht ermangelt hatten, es vorher in Brand zu stecken.

Es wurde Rath gehalten, und da an dem nassen Bivouak auf der Praha wirklich nichts verloren schien, der Entschluß gesaßt, die Fahrt dis zu der genannten Stelle sortzusetzen, so wenig Hoffnung auch war, etwas Besseres zu sinden. Die Boote stießen daher wieder ab, obgleich man nicht die Hand vor Augen sah. Man denke sich, daß die Gesellschaft seit Tagesandruch nichts gegessen hatte, dazu die Nässe und die Müdigkeit von dem vielen Klettern über die Gerölle der Caroeiras, und man wird leicht besgreisen, daß dies Alles nicht wenig dazu beitrug, ihre Sehnsucht nach den "Fleischtöpfen" der Igarite immer mehr zu beleben.

Der Cours war nach S.-B. gerichtet, soweit der besständige Regen und die herrschende Finsterniß ihn beobachten ließen. Lange hatten die Reisenden stumm auf den Plätzen gekauert und dem einförmigen Takte der Ander zugehört, als plötzlich Hundegebell erscholl und bald darauf ein Licht am rechten User schimmerte. Die Ausdauer der Gesellsschaft sollte reichlich belohnt werden, denn, o Freude! man fand nicht allein das Haus völlig unversehrt, sondern es war sogar von angezogenen, wenn auch farbigen Leuten bewohnt, die den Padre als alten Bekannten begrüßten und die Ankömmlinge durch die einsache Beranda in ein geräumiges Zimmer sührten. Bald loderte ein munteres Feuer am Boden der Hütte, an welchem die alte Wirthin das Mahl bereitete, während unfre Reisenden die trocknen Hangematten, die ihr Wirth ihnen gegeben, so nahe wie

möglich an diesem einfachen Heerde aushingen, um sich in ihnen auszuruhen und zu erwärmen. Seit mehr als zehn Tagen hatten sie sich ohne Salz beholsen, und seit dem Verlassen der Igarité hatten sie kein Licht gehabt, außer dem leuchtenden Bivonakseuer. Es war daher kein gerringer Genuß, als sie beides heute wiederfanden, und als sie, wie ihre Leute sich ausdrückten, statt der unverdauslichen "heidnischen," endlich einmal wieder "christliche" Farinha essen konnten!

Die Nachtruhe hatte ihre wohlthuende Wirkung geübt. Ohne dieses gastliche Obdach wäre man überdies, bei dem anhaltenden Regen, leicht dem Fieber ausgesetzt gewesen, das den Fremden in diesen Gegenden nicht selten befällt. In der Veranda des viereckigen Häuschens genoß man, einen Regenschauer abwartend, einige Eujas voll Mingao, den der Prinz hier zum ersten Male kostete.

Die Seringera stand auf einem kleinen freien Fleck am Rande eines sehr verwachsenen, hochstämmigen Gummis Waldes, von wo man eine freie Aussicht den Xingú aufs wärts hatte, der kurz oberhalb der Hütte seine südwestliche Richtung in eine nordwest und westnordwestliche verändert, die etwa auf der Höhe der Seringera in die schnurgerade Richtung nach N.=W. z. N. übergeht, welche der Strom von hier dis zu seiner Mündung in den Amazonas fast durchgehends beizubehalten schien. Diesem Umstande war es denn auch zuzuschreiben, daß man von jetzt ab bei der Weiterreise stromab, die etwa um 8½ Uhr Morgens (20. Des

cember) angetreten murbe, ben geraben Seehorizont wieber vor sich hatte, während die Breite des Xingu, den hoher Urwald auf beiden Seiten begleitete, zunächst hier kann tausend Schritt betrug. Linkerhand ließ eine scharf marfirte Schattirung in ben Baumwipfeln einen Nebenfluß, ober wenigstens einen bebeutenben Rebenarm vermuthen, ber bei ber vorliegenden Spige zur Linken sich mit bem Hauptstrom vereinigen würde; allein hier angelangt, ergab sich's, — was übrigens die Indianer schon vorhergesagt hatten, baß es nur eine nach S.-W., also ber Stromrichtung entgegen gerichtete, tief in die Wälber eingreifende Bucht war. — Nicht lange banach landete man in zwei auf ein= ander folgenden Roças am entgegengesetzten Ufer. In ber ersten berselben ward ein Vorrath von Mehl und eine schöne Ente erstanden, und in der zweiten versah man sich mit einer nicht geringen Zahl von Melancias, die von jett ab der einzige Trost des durch die Mandioca ruinirten Magens wurden. — In dieser Gegend kommt hie und ba am Ufer über ben Spiegel bes Kingú Thonschiefer zu Tage während Granit und Gneis mit ber letten Caroeira verschwinden.

Schon den ganzen Morgen über waren am Horizont mitten im Strome die Wipfel einer Baumgruppe sichtbar gewesen; jetzt stieg dieselbe allmälig höher empor, ja nach und nach kam das buschige Eiland selbst zum Vorschein, in welchem sie wurzelte, und Castanhal, die kleine Insel mit ihren beiben am Abhange stehenden Ranchos, lag

.

von der ersehnten Igarité war keine Spur zu entdecken! Man sah sich fast die Augen aus dem Kopf danach aus, allein vergebens, — bis man endlich, schon dicht an bas Eiland gelangt, nach langem, fruchtlosem Spähen ihren Mast über einem kleinen Busch am sandigen Strande zum Vorschein kommen sah. Der Jubel war groß, als um Mittag die Igarité wirklich glücklich erreicht war.

Jetzt ging's an's Auspacken, Sonnen, Trocknen, Sorstiren, Ordnen, Einpacken und Stauen der Sachen, an's Waschen und Umziehen, vor allem aber — an's Kochen. Der Entenbraten schmeckte vortrefflich; auch an Wein sehlte es nicht. Unterdessen sah man zum ersten Male die Fluth wieder am sandigen User einige Fuß emporsteigen, denn in dieser Jahreszeit, wo der Xingú im Anschwellen ist, dringt sie nicht ganz dis zur letzten Caroeira.

Um 4 Uhr Nachmittags lichtete die Igarité den Anker, und die ganze Nacht hindurch wurde gerndert, so daß die Dunkelheit leider den Anblick der Mündung des Tucurui entzog.

Am 21. December zwischen 8 und 9 Uhr Morgens wurde vor Souzel geankert. Der Abschied von ihrem erprobten Reisegefährten, dem Padre Torquato, ward der Gesellschaft schwer. Ihm allein verdankte sie es ja, daß sie ihre interessante Expedition so weit ausdehnen konnte, denn ohne seine, den Wilden Vertrauen einslößende Gegenswart hätte man gewiß mit viel mehr Schwierigkeiten zu

kämpfen gehabt. Ebenso wären die Leute aus Souzel und vom Tucurui, welche die Reisenden auf sein Geheiß besgleiteten, ohne sein Beisein gewiß weit weniger willig geswesen.

Die Geselschaft wartete noch mehrere Stunden auf die Canoas ihrer Juruna Freunde, die nicht so schnell hatten solgen können; doch als sie immer noch nicht ersschienen, sah man sich endlich, um die Ebbe nicht zu verssäumen, um 3 Uhr Nachmittags genöthigt, die Rhede von Souzel zu verlassen, nachdem man noch ein letztes Mahl, ein frugales Mittagsessen, mit dem lieben Freunde, dem Padre, getheilt hatte. — Am Abend zwanzen Regen-Böen, am rechten User zu ankern. Die Igarité schlingerte so, daß Graf Oriolla eine leichte Anwandlung der Seeskrankheit empfand.

Seit einigen Tagen war denn nun leider die so ges
fürchtete Regenzeit in aller Form eingetreten. Ein großes Glück, daß man den schwierigen Theil der Reise bereits hinter sich hatte, denn während der Zeit der Stromfülle ist der Lingu für kleinere Fahrzeuge kaum fahrbar. —

Um folgenden Morgen (22. December) hielt man einen Augenblick bei dem Oertchen Pombal an, um Lebensmittel einzukaufen. Es besteht aus einigen wenigen mit Palmstroh bekleideten und bedeckten ärmlichen Häusern oder Hitten am sandigen Strande. Zwischen ihnen wuchern Bananen und mit Palmen untermengtes Buschwerk. Im Hintergrunde erhebt sich undurchdringliche Waldung, aber

- south

nicht mehr der schöne, hochstämmige Urwald des mittleren Stromlaufes, sondern schon das weniger hohe Holz, das den Xingú bis Porto de Môz hinab begleitet.

Um Mittag ruberte man, bei ftarkem Gegenwinde, an Beiros vorüber; am Abend aber war bas Wetter wieber freundlich. Eben las Pring Abalbert auf feiner Bant in Graf Bismark's "Freiligrath" von Löwen, Tigern und Palmen; — ba plöglich erklang Trommelschlag, mit Pfeifentonen untermischt. Ein Boot kam ber Igarité entgegen und glitt dicht an ihr vorüber. Es war mit drei Flaggen geziert, alle weiß, mit einem Marienbilbe barauf. Diese Boote, fagte man bem Pringen, fahren auf bem Strom einher, um Colletten zum nahen Feste zu sammeln; auch ist die Weihnachtszeit für die Bewohner des untern Xingu schon barum einer ber wichtigsten Abschnitte bes Jahres, weil alsbann die Seringeros, b. h. fast die ganze mann= liche Einwohnerschaft, die zum Gummisammeln ausgezogen war, wieder nach ihren Ortschaften und zu ihren verwaisten Familien zurückfehrt. — Um Mitternacht ward im Acahi, unweit der Wohnung des Looisen, vor Anker gegangen.

Hier versah sich unsere Gesellschaft am folgenden Tage (23. December) mit einigen Gegenständen, die Albusquerque auf ihren Wunsch hatte bereit halten lassen, namentlich mit bemalten Cujas, großen, topfartigen Früchten des Sapucaja-Baumes und großen Palmen-Fruchtstapseln, deren man sich hier statt der Schaalen bedient. Alle diese schönen Dinge wanderten mit nach Europa.

Rach einigen Stunden Aufenthalt fuhren bie Reisenden weiter. Bald lag ber Acahi hinter ihnen mit feinem brei= ten Saume von Caladium, welche Pflanze sich überhaupt am untern Xingú weit häufiger und in weit größerer Maffe als oberhalb ber Carveiras findet. — Gegen Abend tauchten am Enbe bes unbegrenzten, meergleichen Spiegels bes Xingu bie unzähligen Inseln bes. Amazonas auf, hinter benen sich die blauen Höhen der Serra de Almeirim in weiter Ferne, bem Auge kaum erkennbar, erhoben, mahrend sich links bas niedere Cand ber Campos de Aquiqui ausbehnte. Man ruberte hart an ben Wälbern bes rechten Ufers hin, die in ben Strom hinein vorspringen, und wurde erst Porto be Môz gewahr, als man sich bicht babei befand, so unbedeutend erschien, von hier aus gesehen, bie Reihe ärmlicher, sich am Walbsaume hinziehenber Hütten. — Die Abendsonne stand im Golbe. An das Land steigend bemerkte man die Vorbereitungen zum Weih= nachtsfeste.

Der Commandant hatte für den Prinzen ein 10 Juß langes Krofodil einfangen lassen, aber leider war es seinen Wunden erlegen; im Usersande fanden sich noch einige Spuren von ihm, indem seine starken Schilde daraus hersvorragten. Eine ebenso wohlgemeinte Ausmerksamkeit wurde dem hohen Reisenden noch von Seiten des Schullehrers des Dertchens, indem er Seiner Königlichen Hoheit eine Ansicht der Stadt überreichte, die er selbst für den Prinzen gezeichnet hatte. Endlich ist noch als eine ähnliche freunds

liche Gabe zu erwähnen eine Stizze des Xingu-Laufes, die ihm der Kaufmann Feio, der Freund und zugleich der französische Lehrer des Padre, bei der Abfahrt von Souzel schenkte, und die der Prinz neben den mannigfachen Andenken des geistlichen Freundes dankbar ausbewahrt.

Die Sterne funkelten hell, als man in den Amazonas einlief. Nur der melancholische Gesang der Ruderer untersbrach die Stille; auf dem meerartigen Xingú, dem man jetzt für immer Lebewohl sagte, lag finstere Nacht.

Mit bem Eintritt in ben foniglichen Strom traf man wieber ben Bento geral, ber sich von jetzt an ebenso bemmend entgegenstellte, als er die Reise stromauf begünstigt hatte. Einen kurzen Augenblick abgerechnet, wo man frühmorgens (24. December) zu Tapará landete und ber Pring eine Krokobil-Schale erstand, auch Cora-Wurzeln und eine Art Bataten eingehandelt wurden, kampfte man fast ben ganzen Tag über gegen ihn an. Dabei wehete er heute fo heftig, daß er im Berein mit der Fluth die Igarité zum öftern in eine "walzende" Bewegung versetzte. Man fah sich baher genöthigt, Stangen schneiben zu lassen, um bas Boot mühfam am Caladium und Uferschilf entlang fortstoßen zu können. Gegen Abend endlich legte sich ber Gegenwind, und bald spannte der Himmel sein helles Sternenzelt, an dem bas Südkreuz funkelte, über bie dunklen Fluthen des riesigen Amazonas aus, als wollte er felbst die Weihnachts = Nacht festlich begehen. Am rechten Ufer schimmerten bie wenigen Lichter von Billarinho; bas

Eiland aber auf ber Sobe biefer beiben Butten lag noch vorwärts. Da wurde das Boot von der heftigen Strömung erfaßt, gegen bie man vergeblich fämpfte; es steuerte nicht mehr, und saß für einen Augenblick auf ber Sand= bank fest, bie sich an die obere Seite des Inselchens an= schließt. Doch mit vereinter Kraft arbeitete man sich wie= ber los, so bag bie Weihnachtsfeier nur auf wenige Augenblicke unterbrochen wurde. Die Igarité war nämlich fest= lich erseuchtet, indem außer der "Fighting-lantern," bie, wie alle Abend, an der Decke hing, noch vier auf Bouteillen gesteckte Lichter brannten, welche natürlich alle Augen= blicke vom Zuge ausgeblasen und mit seltner Consequenz immer wieder angezündet wurden. Graf Bismarck lie= ferte vortreffliche, aus Schiffszwieback bereitete "arme Ritter." Graf Oriolla bagegen machte Glühwein, in welchem viele Gesundheiten und vor allem das Wohl der Abwesenden getrunken wurde, Endlich hatte man noch aus Cora-Wurzeln eine Art Kartoffelbrei bereitet. Inbeß trot all' dieser herrlichen Genüsse waren boch schon die Gebanken mehr jenseits bes Oceans als in der Neuen Welt. — Dit= steres Gewölf zog herauf, die Lichter gingen aus, und die Gesellschaft suchte die Ruhe.

Der Morgen des ersten Weihnachtsseiertages fand Alles wieder in voller Arbeit gegen Strömung und Wind. Dabei war es schwül, und ein warmer Regen goß in Strömen vom Himmel herab. Doch hatte man seit einigen Tagen den offenen Theil der Igarité mit Segeltüchern und getheerter Leinwand überbacht, um sich gegen den Einfluß der nassen Jahreszeit einigermaßen zu schützen. Nur an den Seiten war diese Bedachung stellenweis aufgebunden, damit die Leute ungestört rudern konnten.

Um 11 Uhr Morgens erreichte man die kleine Bucht hart oberhalb Gurupá, woselbst auch der brasilianische Kriegsschooner "Riosgrandese" vor Anker lag. Der Commandeur desselben kam alsbald an Bord der Igarité, um sich auf Befehl des Präsidenten von Pará zur Verfügung Seiner Königlichen Hoheit zu stellen. Der Prinz sah sich leider aber um so mehr genöthigt, dieses freundliche Anerdieten abzulehnen, als der Schooner noch mehr Zeit zur Keise nach Pará gebraucht haben würde, als die Igarité, weil jener in den engen Canälen nicht kreuzen konnte und zum Rubern natürlich noch weniger geeignet war, als dieses, auch schon schwerfällige Fahrzeug.

Machdem die getrocknete Schlangenhaut und einige Lebensmittel eingenommen worden waren, wurde der Ankerplatz wieder verlassen. Das Wetter hatte sich unterdessen aufgehellt, und die Sonne brach eben durch das düstere Gewölf, als man unter dem steilen Userrande hinfuhr, auf dem Gurupá sich hinzieht. — Am Abend befand man sich auf der Höhe des Ortes, wo vor fast vier Wochen die Schlangentödtung stattgefunden hatte. Die Nacht war sternhell; doch siel ein weißlicher Schein am westlichen Himmel auf.

Noch lag schwerer Morgennebel auf dem Strome;

bald aber, gleich nach Sonnenaufgang (26. December) tonnte man bereits im N.-N.-D. jene Waldspitze am Ende der hochstämmigen Urwälder des rechten Ufers erkennen, hinter welcher der früher erwähnte mächtige Arm, Tagipurügenannt, den Rio de Gurupá verläßt. Gerade in R. dasgegen zeigte sich eine zweite, weiter zurückliegende Waldzunge. Es war dies der Punkt, wo man am 29. November aus dem Uituquára in den Amazonenstrom übergegangen war. — Nicht lange, so liesen unsre Reisenden in den Tagipurü ein.

Doch bevor wir dieselben weiter begleiten, schalten wir aus dem Tagebuche Seiner Königlichen Hoheit das jenige ein, was der Prinz über die Berbindungscanäle des Amazonas und Pará, und die eigenthümlichen Strömungs-verhältnisse jener Gewässer, theils aus eigener Anschauung, theils aus den Angaben des Lootsen Albuquerque schöpfend, in Erfahrung gebracht hat.

Bon dem großen, inselreichen, nach N.=D. fließenden Hauptstrome, und zwar von seinem südlichen Arme, der von der Mündung des gleichnamigen Zuflusses an zuweilen den Namen des Kingu bis Gurupá fortführt, meist aber in dieser Gegend Rio de Gurupá genannt wird, und der sich später mit dem Rio de Macapá vereinigt, zweigen sich zwei ungefähr parallel, und zwar nach S.=D. laufende Hauptcanäle ab, nämlich der Tagipur und der Jahuru, die in das oft erwähnte Meer süßen Wassers, welches die Küsten Marajo's unter dem Namen des Rio da Cidade

a consul-

ober bes Barastromes in S. und D. bespült, und zwar in ben westlichen Theil besselben munben, ben wir bereits unter ber Benennung ber Bahia bas Bocas fennen gelernt haben. Außer bem Limao, einem gang furgen Arme, ber ben Tagipuru mit bem Uituguara verbindet, befinden sich an Verbindungscanälen zwischen bem Tagipuru und bem Jaburu, von Norben anfangend, noch: ein namenloser Nebencanal bes Jabigava, bann ber Bojassu, ber Furo das Ovelhas, der Macujubi, der Furo das Belhas und enblich ber Aturiazal. Von ber Einmündung bes Aturiazal an führt der Tagipurú den Namen Furo de Melgaço, nach bem Orte, wohin er sich von hier aus wendet, mahrend ber Jaburú von bem Einflusse besselben Zwischencanals an Rio dos Breves genannt wird. Der Uituguara, in dem man vom 27sten November Abends bis 28sten Nachmittags geschifft war, nimmt in berselben Bucht bes Amazonas seinen Anfang, aus ber ber Tagipuru abfließt, läuft mit bem Rio be Gurupá parallel und ergießt sich in ben Jabirava, der sich furz zuvor von dem Amazonenstrom getrennt hat, gleich barauf ben Jaburu aufnimmt und bann nach D. weiterströmt, um sich weiter unterhalb wieder mit bem Nio be Macapá zu vereinigen. — Ferner erfuhr man, baß ber Tagipuru zwei Zuflusse von Westen ber erhalten foll, nämlich den Ngarapé das Cobras (Ninho das Cobras grandes) und den Ngarapé da Lagoa, der vom Lande des Xingu kommen und für leichte Fahrzeuge fahrbar sein foll.

Was nun die Strömungsverhältnisse in den Gewässern

zwischen dem Amazonas und dem Pará betrifft, so hängen dieselben wohl theils von deren verschiedenartigem Gefälle ab, theils von den Einflüssen des Oceans, theils von der Größe des Oruckes der Wassermasse des riesigen Amazonas, und endlich noch von dem Fallen und Anschwellen der besteutenden Ströme, die den Pará bilden. Da die Regenzeit am obern Amazonas und an den Quellen seiner großen Nebenströme nicht gleichzeitig eintritt, so entsteht schon hierdurch eine große Unregelmäßigseit in den Strömungswerhältnissen, und es würde ein jahrelanges Studium dazu gehören, wollte man über dieselben und ihre Ursachen völlig in's Klare kommen.

In der Zeit, wo Prinz Abalbert diese Gegenden durchschiffte, strömte der Tagipurú beständig dem Parázu: ein Beweis, daß jener der Hauptabsluß für den nach S.-D. fluthenden Theil der Wasser des Amazonas ist, die sich in ihm mit solcher Macht fortwälzen, daß sie die oceanischen Einslüsse besiegen. Im Jaburú dagegen macheten sich die letzteren auf doppelte Weise bemerkbar, indem die Fluth sowohl von Norden durch die große nördliche Mündung, den Canal de Branganza do Norte, als im Süden durch den Pará in diesen Flußarm hineintritt. Die Scheide der Fluth- und Ebbe-Zeiten lag hier, im Jaburú, bei der Einmündung des Furo das Ovelhas.

Der immense Druck, ben der nach S.=O. gerichtete Theil der trüben Fluth des Amazonenstromes ausübt, läßt schon auf die Größe der Wassermasse schließen, welche Durch ben breiten, selbst für große Kriegsschiffe fahrbaren Tagipurú beständig nach dem Süßwassermeere im Süden Marajo's abströmt. Noch mehr aber wird der Reisende in der Ansicht, daß der Parastrom als die südliche Mündung des Marason zu betrachten ist, dadurch bestärft, daß er in diesem großen Becken weder die krhstallhellen Wasser des Uanapu, noch die klaren, olivenfarbenen Wellen des riesigen Tocantins die Oberhand gewinnen sieht, indem die trilbe Lehmfarbe des Amazonas dis zur Vereinigung mit dem Oceane stets den Grundton in der Mischung aller dieser Ströme bildet.

An der rechten Seite der Mündung des 150 bis 200 Schritt breiten Tagipuru, in welchen man nun einlief, stieg ein Wald von kugelartigen Fächerpalmen aus dem üppigen Caladium Saume empor, während sich gegenüber hohes Laubholz erhob. Hier überholten unsre Reisenden eine Igarité, ähnlich der ihrigen, die ihre runden "Pagaien" durch daran gebundene Stangen zu langen "Riemen" (Rudern) verlängert hatte: eine Erscheinung, die schon an und für sich aufsiel, indem, wie man sich bereits auf der Hinreise überzeugt hatte, ein Boot in diesen Gewässern zu den Seltenheiten gehört.

Den ganzen Tag über begleitete hoher prachtvoller, mit Massen der schlanksten Assais untermischter Urwald, der jedoch nach und nach an Höhe abnahm, den breiten Stromarm. In der Nacht passirte man eine Reihe der oben schon erwähnte Canäle und Zuflüsse.

Als der Morgen graute (27. December), senkte Albu= querque in ben Furo bas Belhas, einen kaum 100 Schritt breiten Canal, hinein, indem er ihn für ben Aturiazal hielt. Als die Sonne aufging und die Gesellschaft erwachte, lag bie Igarité im Schatten einer bichten Fächerpalmen-Gruppe, bie mit einer biden Masse von Schlingpflanzen überzogen war, über welche ein Net von ben prachtvollsten Passions= blumen herabhing. Graf Oriolla machte barauf ben sinnreichen Vorschlag, die Rubereinrichtung jenes Bootes nachzuahmen, bem man gestern Morgen an ber Mündung bes Tagipuru in ben Amazonas begegnet war, und sogleich wurden Leute in ben Wald geschickt, um Stangen zu schnei= ben, welche bann an die Pagaien gebunden wurden. Kraft der auf diese Weise entstandenen langen Ruber war so bedeutend, daß bie Hälfte ber Hände ber Igarité mit größerer Schnelligkeit rubern konnte, als es sonst bie ganze Mannschaft im Stande gewesen war. Hieraus erwuchs noch ber große Vortheil, daß man von jetzt ab zwei Wachen formiren und so die Leute Tag und Nacht arbeiten lassen fonnte.

Die Reisenden verbrachten den größten Theil des Bormittags in dem Canale, weil sie wohl über eine Stunde in denselben hineingerudert waren, ehe der Lootse seinen Irrthum entdeckte. Doch die prachtvolle, obschon niedere Begetation, eine wahre Musterkarte von Palmen mit den herrlichsten Blumen, namentlich Passionsblumen und Stizoslobium, entschädigte in reichlichem Maße für die verlorene

Comb

Zeit. Da ber Furo das Belhas zu seicht für die Igarité und außerdem ein Umweg gewesen wäre, so kehrte man wieder zum Tagipurú zurück, in welchem man sehr bald an die Mündung des Aturiazal gelangte, in die man hineinbog.

Eine Zeitlang streicht der Aturiazal in der Breite von kaum 100 Schritten in gerader Linie, gleich einem gegrasbenen Canale, zwischen zwei Wänden von Fächerpalmen hin. — Nachdem die Reisenden eine, am linken User geslegene einsame Reispflanzung passirt hatten, liefen sie noch vor Sonnenuntergang in den nach S.D. laufenden Jaburu, von hier ab Rio dos Breves genannt, ein, wo wieder der bekannte hohe Urwald sie seitwärts begleitete. — Um 11 Uhr Nachts legten sie bei Breves an.

Mit Tagesanbruch (28. December) gingen sie baselbst an das Cand, um einige Lebensmittel einzukaufen und einen Lootsen für die Weiterreise zu suchen. Bis hierher nämlich ist die Hauptwasserstraße, sowohl für große Schisse als für kleine Fahrzeuge, die von Gurupá stromab nach Pará wollen, dieselbe, der man gesolgt war. Für die Fahrt aber giebt es zwei Wege. Die größeren Fahrzeuge halten die Mitte des Parastromes, und lausen dann durch die Canäle dei Ilha das Onças dis vor die Stadt. Die kleineren Boote dagegen gehen hart längs den Küssen Marajó's fort, gedeckt durch die Menge kleiner Inseln, die sich längs derselben hinziehen, dis zu der sogenannten Bahia de Marajó, sehen dort quer über den Parastrom

und laufen barauf in ben Furo do Japim (Japii) ein, ber sie zwischen ben Inseln auf der Westseite der Mündung des Todantins hindurch erst in den sogenannten Limoeiro und dann in den Todantins selbst führt. Die Richtung dieses Stromes durchschneidend, wenden sie sich nach dem Anapu, einem seiner rechten Nebenslüsse, gelangen von da durch den Pgarapé-mirim in den Rio Moju, und auf diesem endlich nach Pará. Diesen Weg nennt man "para dentro," den innern, im Gegensate zu dem von den grösperen Fahrzeugen benutzten, der mit "para sora," der äußere, bezeichnet wird.

Albuquerque kannte die Fahrt durch den Japim, Limoeiro, Tocantins und Pgarapé=mirim nicht, und dem Mulatten Furtoso, einem der Seeleute unserer Gesell=schaft, der sich andot sie zu führen, wollte sich dieselbe nicht anvertrauen; so blieb ihr denn nichts übrig, als hier in Breves einen Lootsen zu suchen. Da sich keiner fand, so stellte der Kommandant des Oertchens endlich einen sicheren Mann dazu, worauf man, bald nach Sonnenaufgang, Breves verließ, nachdem dessen freundliche Bewohnez rinnen dem Prinzen noch einige Sier zum Geschenk gebracht hatten, die auch sehr dankbar ausenommen wurden.

Den ganzen Vormittag über kämpfte man, fast ohne vorwärts zu kommen, gegen die Seebrise und die nach und nach eintretende Fluth in dem etwa 500 Schritt breiten Rio dos Breves, an dessen Usern man hie und da ein auf Pfählen stehendes Haus oder eine Roça am Saume des,

oft mit mehr als 100 Fuß hohen Fächerpalmen untermischten Laubwaldes erblickte. Nach langem vergeblichen Arbeiten legten unfre Reisenben am rechten Ufer bei einem prachtvollen Palmenwalbe an, der ihnen viel Gelegenheit jum Zeichnen gab. Hier wurde abgekocht, und mit eintretender Ebbe ging's weiter. Bei Sonnenuntergang breitete sich ber geröthete Spiegel bes Parastromes vor ihnen aus. Sie hielten sich links an ber Rufte Marajo's, mahrend auf den niederen Fächerpalmen am Ufer eine kleine Schaar behender Affen von Wipfel zu Wipfel hüpfte. Dann warb, immer öftlich fortsteuernd, die Bahia be Tapará burchschnitten, und bald lagen fleine Fächerpalmen-Inseln zwischen ihnen und bem Strome. Darauf passirten sie die Mündung des, von N.=O. aus dem Innern von Marajó kommenden Rio Ajará, und gelangten so, zwischen 8 und 9 Uhr Abends, in den schmalen Furo de Santa Ifabel, in welchem sie die ganze Nacht fortruberten, mahrend ber "Cruzeiro" und ber große Bar gleichzeitig am bunkelblauen Sternenhimmel funkelten.

Als der Tag anbrach (29. December), befand sich die Igarité an dem Punkte, wo der Furo de Santa Isabel und der aus Marajó kommende Periha sich zu einer gesmeinschaftlichen Mündung vereinigen, die sich in östlicher Richtung gegen den Pará öffnet. Links lag die Küste von Marajó, rechts die Isha de Santa Isabel, die schon auf der Hinreise beschrieben worden ist. Bon hier an steuerte man, immer gegen den widrigen Wind ankämpsend, in

Warajo's hin, ben schönsten, welche ber Prinz bis dahin gesehen hatte. Oft wurden die Fahrenden rechterhand von einzelnen Inseln begleitet, oft aber genossen sie auch einen freien Blick auf den weiten Parastrom und sein fernes Süduser. Bei einer Roça wurde angelegt und gesocht. Dann setzen sie ihre Küstensahrt fort, durchschnitten bei Sonnenuntergang die Bucht von Coralli, passirten gleich darauf die durch ihr Ziegeldach und einen großen Baum kenntliche Fazenda Marnari, deren sie sich von der Hinreise wohl erinnerten, und ankerten noch vor Mitternacht bei der ihnen gleichfalls schon bekannten Fazenda Assuraba.

Um 30. December 5 Uhr Morgens, während eben das Licht der Sterne zu erlöschen begann, lichtete bie Igarité ben Anker. Als hierauf mit Tagesanbruch die Seebrise aufsprang, murbe bas Segel gesett, gleichzeitig aber zu rubern fortgefahren. Man steuerte gerabe auf die, nahe dem südlichen Ufer des Pará gelegene Isha da Conceição zu. Als ber Pará gludlich burchschnitten war, ruberte man immer oftwärts, in einem Abstande von etwa 100 Schritt, und zwar anfangs längs ber Rüste ber 3lha ba Conceição, bann aber längs ber unmittelbar barauf folgenden, nur durch einen schmalen Ngarapé von ersterer getrennten Insel Tucumaibuba bin. Beim Eintritt ber Fluth jedoch, die im Bunde mit der Viração sich dem Fortkommen fräftig entgegenstemmte und etwas See herbeiführte, sah man sich genöthigt, an ber Insel Tucumaiduba

anzulegen. Diese Zeit ber Ruhe benutzte ber Prinz, um in dem prächtigen Urwald einige Bäume und Schlingspflanzen zu zeichnen.

Am Nachmittage wurde bie Fahrt wieder längs ber Insel gen Often fortgesetzt. Linkerhand behnte sich in ber Ferne das niedrige Land Marajo's aus, von bem die Reisenden der breite, nur durch einzelne Segel schwach belebte Parastrom trennte. Gegen Abend endlich erreichten sie die brei reizenden kleinen Miriti-Gilande, hinter benen sich die Mündung des Ngarapé Japim verbirgt, und traten mit der Fluth des Pará in biesen 50 Schritt breiten Canal, um in bemselben mit ber Ebbe des Tocantins die Reise fortzusetzen. Anfangs faßten ben Japim hohe Fächerpalmen ein, die jedoch allmälig niedriger wurden. Man passirte barauf die Fazenda eines Padre; Cocospalmen und einige Reger verkündeten hier schon den regelmäßigen Anbau und ben Eintritt in das Küftenland. Nicht weit davon saß auf bem Caladium am Ufer ein großes Volk Möwen, bas von unfrer Gesellschaft mit einer Salve begrüßt wurde, die leider aber ohne wesentlichen Erfolg blieb. — Obgleich ber Canal jett allmälig etwas breiter wurde, so frümmte er sich dafür desto mehr, theilte sich auch zum öftern in verschiedene Arme, und wechselte fogar feinen Namen.

Endlich, nachdem man die ganze Nacht fortgerubert hatte, befanden sich unsre Reisenden am 31. December um 5 Uhr Morgens an der Fazenda do Limoeiro in dem nach der Angabe des Lootsen gleichnamigen breiten Canal, der sich nahe vor ihnen gegen ben Tocantins öffnete. Mit Sonnenaufgang liefen sie in diesen riesenhaften Strom ein, beffen olivenbraune klare Fluth nahe bei seiner Mündung durch drei, in einer Linie etwa von Siden nach Norden streichende flache Inseln in zwei große Arme getheilt wird. Die nördlichste dieser Inseln heißt Tatoocca, die mittlere Marapatá, und die südlichste Urarai. Zwischen Marapatá und Tatoocca hindurch, die etwa eine Seemeile aus einzander liegen, sah man nichts als Himmel und Wasser; mehr links jedoch von Tatoocca zeigte sich ein schwacher Schimmer der Küsten Marajó's. Den linken Arm des Stromes, die Bahia do Limoeiro, durchschneidend, über deren Spiegel große Sand= und Schlammbänke hervor= traten, richtete die Igarité ihren Lauf gerade auf die Durchsahrt zwischen Marapatá und Urarai.

"Düster und regnigt," sagt Prinz Abalbert in seinem Tagebuche, "war ber setzte Tag bes Jahres 1842 angebrochen, ja eine gewisse Schwermuth sag auf ber uns umsgebenden Natur, als trauere auch sie über die dahinschwinsdende Zeit. Eintönig in seinen Umrissen und in seiner Färbung, und dennoch höchst großartig, war das Bild, das die Mündung des Tocantins unserem Blicke vorsührte. So weit das Auge reichte, nichts als Himmel, Wasser und Fächerpalmen! Zwischen Wäldern von Miritipalmen rollte der kolossale Strom seine olivensarbenen Wogen dahin, wähzrend alle jene Inseln gleichfalls nichts als ebensoviel Fächerpalmen. Wälder sind, die aus seiner dunklen Fluth in das

Büstere Gewölf aufsteigen. In dichtgebrängen, endlosen Reihen stehen die kerzengeraden Stämme der Miriti, weißlichgrau wie die unserer Tannen, oder rothbraun wie die unserer Kiefern, neben einander und tragen, gleich schlanken Säulen, das flache überhängende Dach ihrer zahllosen, dichtverwachsenen dunkelgrünen Kronen."

Nach wenigen Stunden lagen Marapatá und Urarai im Rücken, auch war bald eine einzelne, im rechten Hauptarm — der sogenannten Bahia de Marapatá — gelegene kleine Insel erreicht, die sich weniger burch die Höhe ihrer Palmenvegetation, als durch die Schönheit des hochstäm= migen, großblättrigen Caladiums auszeichnete, das sich an ihrem Ufer, bem unfre Reisenden jest stromabwärts folgten, hinzog. Rechts vor sich erblickten sie in N. oder N.-N.-O. in bem obern Contur der Uferwälder einen Absat, wo ber Anapu in den Tocantins einmünden sollte. Schweres. schwarzes Regengewölk hing über bem Strom. Die Fluth war stark, ber Gegenwind frisch, so daß die Igarité sich kaum vorwärts arbeiten konnte. Endlich war die Nordspite des Eilandes erreicht, sie wurde glücklich umschifft und sobann einer langen, weiter öftlich gelegenen Infel zugesteuert, beren Ufer mit bem der vorigen parallel lief.

Nach hartem Kampfe gegen Wind und Wellen gelangte die gebrechliche Igarité auch zu dieser zweiten Insel hinüber, wobei sie jedoch bis zum Südende derselben stromauswärts verschlagen wurde. Wundervoll war der, dieses Eiland bedeckende Wald von achtzig Fuß hohen Fächerpalmen, zwischen benen sich einige schlanke Riesenstämme über hundert Fuß erhoben, während andere, vom Winde umgestürzte Palmen sich weithin über den Spiegel des Stromes ausstreckten, oder auch wohl, hie und da, nur noch mit ihren riesenhasten, aus ungeheuren Fächern gesbildeten Aronen inselartig hoch aus dem Wasser emporsragten. Damit aber auch dem Walde der Reiz der Abswechselung nicht sehle, nickten dann wieder Gruppen ätherischer Assachen hervor, während hie und da die hoch aus der Erde aufssteigenden Riesenzweige der Iupati sich in hohem Bogen auf den Strom herabbeugten.

Während man nun so an dieser endlosen Insel hinssteuerte, ihrem westlichen User mehrere Stunden folgend, wurde die tiese Einsamkeit, welche die Fahrenden bisher umgeben hatte, auf einen Augenblick unterbrochen, indem eine leichte, an ihnen stromauswärts vorübersegelnde Canoa die öde Wassersläche des Tocantins einigermaßen belebte. Ein brauner Mann saß in dem kleinen Boote, dessen Raasegel vor allem die Ausmerksamkeit des Prinzen auf sich zog. Es war von Palmstroh-Matten versertigt und konnte, wie es schien, in große horizontale Kniffe gelegt werden, gerade wie die Segel, die man auf den Zeich-nungen der chinesischen Djunken sieht.

Als die Nordspitze des Eilandes am späten Nachmitstage endlich erreicht war, mußte man bei einer heftigen Regenböe abermals einen breiten Stromarm bis zu einer

anbern, noch mehr nach bem rechten Ufer zu gelegenen Insel durchschneiben, — eine harte Probe für die Igarité! — Dem Gestade bieser Insel in nordnordöstlicher Richtung ent= lang segelnd, gelangte man zur Mündung bes Anapu. Noch vor berselben kamen unfre Reisenden zu einer, an einer klei= nen Bucht gelegenen Fazenba. Schöne Cocospalmen stanben baneben; an Früchten aller Art und an Geflügel war kein Mangel; auch die Neger fehlten nicht. Doch die Räbe ber Menschen und ber vermehrte Anbau war es nicht allein, was auffiel, sondern auch der gänzlich veränderte Charafter ber Gegend. Die mit üppig wuchernden Wasserpflanzen vermischte schattige Mangle=Waldung, welche ihre weit vorgreifenden Riesenwurzeln in hohen Bogen auf ben Spiegel des seichten Flusses herabsendete, verkündete, daß sich die Fahrenden bereits zwischen den sumpfigen und schlammigen Inseln nahe ber Mündung bes Anapu befanben.

Jum letten Male im alten Jahre war die Sonne untergegangen und die Splvesternacht so eben angebrochen, als die Igarité in den genannten, wenige hundert Schritt breiten, von O. z. S. oder O. S. D. kommenden Nebensselluß des Tocantins einlief. Das Festmahl war bereitet, es bestand aus mit Tapioca gemengter Chocolade und aus einer Speise von Tapioca mit Wein und Butter. Auch sehlte es nicht an Punsch, das neue Jahr würdig zu begrüßen. "Um 10 Uhr," sagt Prinz Abalbert, "seierten wir mit unsern Lieben im Geiste die Mitternachtstunde, die

Cont

ihnen schlug, um 12 Uhr aber begingen wir unfer neues Jahr in Amerika.

Lange noch saß die Gesellschaft traulich beisammen auf der Bedachung der Igarité und sah die hell und mild herniederscheinenden Sterne in dem schmalen, jetzt kaum 100 Schritt breiten, mäandrisch gewundenen Flusse sich spiegeln, während die farbigen Seeleute zum Takte der Ruder ihre melancholische portugiesische Weise sangen, zu der sie nicht mübe wurden, immer neue Berse zu improvisiren.

Am 1. Januar 1843 zwischen 4 und 5 Uhr befand man sich im Pgarapé-mirim\*), einem Nebenflusse des Anapú. Die Begetation an seinen Usern, von welcher der Prinz so viel in dem Werke der Herren v. Spix und v. Martius gelesen, entsprach seinen zu hoch gespannten Erwartungen nur in sehr geringem Maße. Nichts als niedere, mit einzelnen Palmen untermischte Mangle-Büsche ziehen sich zu beiden Seiten hin. Hie und da passirt man Fazendas mit Cocospalmen, und Roças von Reis, Man- dioca und Arapu, einem rothen Farbefraute.

Es war noch früh am Tage, doch schien die Sonne schon recht heiß, als linkerhand die Freguezia de Sta. Anna mit ihrer zweithürmigen Kirche, ihren Ziegeldächern und ihren geweißten Häusern aus der umgebenden Capueira an den schmalen Pgarapé=mirim herantrat. Dies waren die

<sup>\*)</sup> Dgarapé = mirim bebeutet: ber fleine Canal.

Reisenden seit Pará wieder zu Gesicht kamen. Die versschiedenen seit Pará wieder zu Gesicht kamen. Die versschiedenen farbigen Einwohner und die Neger verkündeten bereits durch ihren festlichen Anzug das neue Jahr. — Bald hinter Sta. Anna, das 5 — 600 Seelen zählt und als der Haupthandelsplat der Gegend gilt, erreichte man den Canal, den Dom Pedro I. in sechs Monaten von hier bis in den nahen Mojú hat führen lassen. Dersselbe macht durchaus nicht den Eindruck, als sei er durch Kunst entstanden. Man würde im Gegentheil den Ueberzgang gar nicht bemerken, wenn seine User durch die auszgegrabene und zur Seite geworsene Erde nicht etwas erzhöht wären. Uebrigens sind diese Auswürfe so stark überzwachsen, daß auch sie eine solche Vermuthung kaum hervorzrusen können.

Die Fluth führte das Boot durch den kuzen und nur etwa 20 Schritt breiten Canal, der so seicht ist, daß man ihn nur bei Hochwasser befahren kann, bis zu seiner Sinmündung in den Mojú. Hier mußte man stundenlang liegen bleiben, denn im Mojú fluthete es auch sehr stark, doch den vorwärts Segelnden entgegen. Erst mit dem Anfange der noch reißenderen Sbbe konnte man sich seinen breiten, gelbgrauen Wassern überlassen, welche die Fgarité pfeilschnell mit sich fortrissen.

Mit dem Eintritt in diesen mächtigen Strom veränsberte sich, wie mit einem Zauberschlage, die ganze Begestation. Der prachtvollste, riesige Urwald, der zugleich

alles Grofartige und alles Liebliche vorführte, mas unsre Reisenden nur immer in den Wäldern Brafiliens gejeben, stieg an den Ufern auf, als wolle er ihnen den Abschied noch zu guter Letzt recht schwer machen ober sie gar burch Die Entfaltung all' ber verführerischen Reize ber Tropennatur an feine stillen, gauberischen Schatten bannen. Rolof= fale, majestätische Stämme mit leichten Laubdachern, unburchbringliche, wandartige Lianenmassen, mit schönen Blumen bestreut und mit allen erbenklichen Palmenarten untermischt, von benen immer eine die andere an Schönheit und Grazie zu übertreffen suchte, begleiteten das linke Ufer, dem man jetzt folgte. Aeußerst malerisch wußten Die Palmen sich um die vielen kleinen, schattigen, nischen= artigen Waldeinbuchtungen, um diese abgeschlossenen Seilig= thümer zu gruppiren, in welchen die Strahlen der Abendfonne sie faum zu erreichen vermochten, während sich bie und da eine kühne Paffiuba, die leichten Luftwurzeln mit einem Bauflein gruner Wafferpflanzen umgeben, auf einem vom Ufer getrennten Brocken Landes, 10 bis 20 Schritt weit vom festen Boben, gleichsam wie auf einem abgeris= senen Inselchen, feck und anmuthig aus dem Flusse erhob, als wollte fie fich recht von allen Seiten bewundern laffen. Ueberhaupt schienen hier, wie der Pring bemerkt, die rei= zenden, graziösen Passiibas unter allen Palmenarten die vorherrschenden zu sein, nächst ihnen aber die Raja = und Baccaba = Palmen, mabrend die Miriti fich nur fpar= lich zeigte.

Hatte sich gestern nur dann und wann ein einzelnes Haus am Waldrande gezeigt, so sah man dafür bei der heutigen Fahrt (2. Januar) den Mojú abwärts, besonders auf dem sich 30 bis 50 Fuß über den Spiegel des Stromes erhebenten Plateau des rechten Ufers, die Fazendas immer mehr an Zahl und Größe zunehmen. So kündigte sich allmälig die Nähe der Cidade an. Bor allem aber zog die bedeutendste unter diesen Fazendas, die schöne Besitzung des Obersten Bricio, Jacuarary, die Ausmerksamkeit auf sich. Sie liegt an der Mündung des breiten Acará, eines rechten Nebenslusses in den Mojú. Das Wohnhaus, ein stattliches Gebäude, ist von einem schönen Garten, von großen Zuckerplantagen und ausgedehnten Weiden umgeben.

Bor sich, nach ber Mündung des Mojú zu, auf welchem einzelne kolossale Baumstämme schwammen, hatten die Fahrenden den gewohnten Anblick der sich auf den Spiegel des Stromes herabsenkenden Himmelskugel. Später hielzten sie linkerhand an dem User der großen Ilha do Mojú, wo die Igarité zwischen den Lustwurzeln schattiger Mangle sestigelegt wurde, um hier die Ebbe zu erwarten. Als diese am Nachmittage das Boot schnell der Mündung zusührte, tauchte zuerst die Ilha das Onças am Horizonte auf, und darauf, noch mehr links, in blauer Ferne, die Insel Arapiranga, während an den Usern die Fazendas und Zuckerpslanzungen sich mit jedem Augenblicke mehrten und die ganze Gegend sich bald in einen einzigen Garten von den prächtigsten Bäumen, Lianen und Blumen verwandelte.

Cocid

Um 5 Uhr Nachmittags trat die Spipe des Arsenals hinter ben bunklen Wälbern bes rechten Ufers hervor. -Da endlich erschien wiederum Para, bas langersehnte Para, mit feinen Thurmen und ftattlichen Gebäuben! Nicht lange, so zeigte sich auch ber Growler auf ber Rhebe. — Jett war an Bord ber Igarité Alles in Thä= tigkeit; sie wurde gewaschen, geputt und fo schon gemacht, als es die vorhandenen Mittel nur zuließen. Dann ging bie Gesellschaft an ihre eigene Toilette. — Inzwischen ward bie Doppelmündung bes Rio Moju und des Guamá burchschnitten, obgleich Fluth und Wind sich fraftig entgegenstemmten. Go war es benn bereits finftre Nacht geworden, als man die dunkle Masse des Growler neben -fich erblickte. "A boat ahoi!" rief die Schildwacht ber Igarité entgegen, bie gerade auf bas Fallreep zusteuerte. "Ay, Ay!"\*) gab man jur Antwort, in ber Hoffnung, Doch in bemselben Augenblick stürzte zu überraschen. schon alles Volk in die Wandten, und ein freudiges "Three times three!" schallte entgegen! Der erfte Lieutenant, Mr. Lodwick, empfing in Abwesenheit bes Capitain

<sup>\*)</sup> Auf ben britischen Kriegsschiffen ist es Sitte, auf bas Anrusen ber Schildwacht, wenn gerade Offiziere bes Schiffes sich in dem Boote besinden, "Ay, Ay!" zu antworten. Ist der Capitain darin, so wird der Name des Schiffes genannt; ist es aber das Boot des Admirals, so heißt die kurze Antwort: "Flag!" Kommen jedoch Boote zurück, in denen sich kein Offizier befindet, so rust man "No, No!" der Schildwacht zu, damit sich Niemand zum Empfange bemüht.

Buckle, welcher gerade am Lande war, den Prinzen and ber Treppe.

So war benn bie Flußexpedition unserer Gesellschaft glücklich beendet. Man kann sich denken, mit welcher Freude die Reisenden, nach sechswöchenklicher Abwesenheit, das Berdeck des Growler betraten, wo ihre guten Bekannsten sie auf das herzlichste willkommen hießen. Auch die ganze Mannschaft drängte sich freudig heran, all' die selstenen Dinge zu betrachten, die man mitgebracht hatte; vor allem aber war der Jubel der Schiffsjungen groß, als die Boa-Haut auseinandergerollt wurde. Unterdessen langte auch Capitain Buckle an, mit dem der Prinz noch eine Stunde und mehr bei einer Tasse Thee in der comforstablen Cajüte am Spiegel verplauderte, während die Reisesgesährten Seiner Königlichen Hoheit in der "Gunroom" den übrigen Offizieren noch lange von ihren Erlebnissen erzählten. —

Bereits am 4ten Januar verließ unfre Gesellschaft, gegen Morgen, die Rhede von Pará, begrüßt von den dort ankernden französischen und brasilianischen Kriegsschiffen, und dampste, nachdem man abermals die Bänke an der Mündung des Parástromes glücklich hinter sich hatte, fröhlich dem Ocean zu.

Am Sten, noch vor Sonnenuntergang, passirte man die Barre von S. Luiz de Maranhao und warf den Anker vor der völlig europäisch aussehenden Stadt, die, ähnlich wie Spracus, sich auf einem langen Höhenrücken hinzieht,

der als Landzunge weit in die umgebende Bucht vorspringt. Bei dem Anblick der kahlen, sandigen Höhen ringsumher, auf denen kein Wald, sondern nur wenig niederes Gestrüpp zu entdecken war, hätte man sich leicht, wie mit einem Zanderschlage, nach den heimischen Gestaden versetzt wähnen können, wenn nicht einzelne, über die Dächer der Cidade hervorragende prächtige Palmen eindringlich daran gemahnt hätten, daß man sich nur ein paar Grade vom Nequator befand.

Am 8ten Mittags verließen unfre Reisenben S. Luiz, umschifften am 13ten, während sich die starke Strömung, mit der sie disher gekämpft, in eine ihnen günstige verwandelte, um Mittag Cap Toira, die eigentliche Osispize Südamerika's, und vor Sonnenuntergang Cabo S. Roque, die sich beide als waldbedeckte Dünenreihen darstellen, und bereits am Abend des folgenden Tages ankerten sie auf der Rhede von Pernambuco, das, im Berein mit den flachen, sich im S. daran schließenden Ishas dos Coqueiros (Cocoanut-Islands) und dem reizenden, sich im N. mit seinen Kirchen und Klöstern auf einem steilen, vorspringenden Rande erhebenden Olinda, ein ebenso ausgedehntes als eigenthümliches Panorama bildet.

Pernambuco, das durch seine Bauart noch heute seinen holländischen Ursprung verkindet, besteht eigentlich aus drei, durch Brücken verbundenen Städten: aus der Hafenstadt Recise, die am Südende einer am Fuße der Höhe von Olinda beginnenden Nehrung gelegen ist, aus dem die

Vista, bem Site des Präsidenten der Provinz, und aus der zwischen beiden liegenden Inselstadt E. Antonio. Bor Recise zieht sich ein langes, schützendes Felsenriss hin, gleichsam ein natürlicher Wellenbrecher, an dem die Wogen des Oceans unausgesetzt branden. Zwischen beiden liegt der schmale, aber sichere Hasen, dessen Eingang sich an dem, durch einen hohen Leuchthurm und das Fort Picas oder do Mar kenntlichen Nordende des kaum über dem Meeresspiegel hervorragenden Felsendammes besindet. Zwei andere Forts, do Brum und do Buráco, erheben sich etwa auf der Mitte der sandigen Zunge nach Olinda zu.

Nach einem Aufenthalt von noch nicht 24 Stunden lichtete man am 15ten Januar um 2 Uhr Nachmittags die Anker, umschiffte an demselben Abende Cap S. Agostindo, und erreichte am 17ten Bahia, nachdem man zwischen dem Leuchtthurme von Cap S. Antonio — das den nördlichen Winkel der Bucht vom Ocean scheidet und auf seiner innern Seite und seinem langen Rücken die zweite Stadt des Reiches trägt — und der großen aber nicht hohen Insel Itaparica in die enorme Bahia de Todos es Santos eingelaufen war.

S. Salvador baut sich amphitheatralisch zwischen dem frischesten Grün ben baumreichen Abhang hinan, krönt mit seinem schönsten Stadttheil den lieblichen Hügel, und sett sich oben durch die, aus den zahlreichen Landhäusern der Consuln und der Kaufleute gebildete Borstadt Victoria, an welche sich ber schattige Passeio publico anschließt, fast bis zu seinem steilen Sübenbe fort, zu bessen der hohe Faro auf sandiger Spike gegen die Einfahrt vorspringt. Auf der entgegengesetzten Seite der Stadt senkt sich der hohe Rücken allmälig herab, dis er sich in der Gegend der zweithürmigen Kirche "Nosso Senhor do Bom Fim" gänzelich verslacht, die sich im Hintergrunde an dem fernen Saume der Wälder des Festlandes auf dem sandigen Strande des Golfes erhebt. Von hier an sind die Ufer kaum noch zu erkennen, indem nur die höheren Theile der Rüste noch inselartig über dem Wasserspiegel hervorragen.

Bereits am folgenden Tage ging der hohe Reisende vom Growler wieder auf den S. Michele über, der, von Montevideo kommend, Seine Königliche Hoheit hier erswartete. Am 21sten Nachmittags lichtete die Fregatte die Anker und ging, den Landwind benutzend, unter Segel, nachdem der Prinz und seine Gefährten von ihrem treuen Reisegenossen, dem Consul Theremin, von Capitain Buckle, den übrigen Offizieren des Growler und Dokter Lippold Abschied genommen hatten. — Erst mit der unterssinkenden Sonne entschwanden die reizenden Gestade Brassiliens völlig ihren Blicken.

Am sten Februar wurde die Linie passirt, und in der Nacht vom 9ten zum 10ten leuchtete unsern Reisenden zum letzten Male das Südfrenz. — Am 18ten sahen sie das erste Seegras vorübertreiben. Am Nachmittage durch-schnitten sie den Wendefreis, und wenige Tage darauf, am

- cond-

21sten Februar verließ sie endlich ber Nordoste Passat, nachdem er einundzwanzig Tage hindurch geweht und die Fres
gatte bis zum Meridian, welcher auf dem halben Wege
zwischen der Great Newsoundland Bank und der Outers
Bank hindurch geht, nach W. verschlagen hatte; dagegen
blieb das Seegras bis zum 26sten Februar ihr treuer Bes
gleiter.

Am 4ten März um 2 Uhr Nachmittags zeigten sich die geblichen, verbrannten Höhen von Cap Espichel, denen man jedoch, da Wind und See entgegen waren, am Abend wieder den Rücken wendete. Die nämlichen Ursachen hielten den S. Michele auch den 5ten über von der Küste Portugals entsernt. Am Morgen des 6ten aber befanden sich unfre Reisenden auf der Höhe von Cap Roca, dem senkrechten Absturz am Ende der letzten Ausläuser der blanen Serra de Cintra, jenes scharfen, zackigen Grathes, der auf einer seiner Spigen die reizende Penha, das Lustschloß des Königs, trägt.

Im Vordergrunde dehnt sich, am Fuße jener Kette, eine braungelbliche Ebene aus, die gegen die brandende See abstürzt und an die sich die Beste S. Inliao anschließt. Es war windstill, doch erhob sich bald aus dieser, bald aus jener Himmelsgegend ein kaum merkliches Lüstchen, was dem Offizier der Wache und der Mannschaft nicht wenig zu schaffen machte. Indeß die stolze Fregatte sich so zwecklos auf den Wellen schaufelte, näherten sich ihr viele Fischerboote mit hohen Segeln, und in einem ähnlichen

Fahrzeuge der Lootse. — Bald war er auf dem Verdeck. Ein hagerer Mann, in einer fahlgelben, sonderbar gesichweiften Jacke, in hohen Reiterstiefeln mit einem spanischen Hut auf dem Kopfe, hatte diese erste europäische Erscheinung etwas höchst Sonderbares. Er ging sogleich an's Werk, denn ein wenig Wind hatte sich erhoben.

In Folge ber großen Sanbbanke, bes Cachopo bo Norte und des Cachopo do Sul, ist die Einfahrt in ben Tajo gar nicht so leicht. Der Lootse steuerte zwischen beiben hindurch, hielt sich aber dabei zu weit süblich. — Je mehr man sich ber Barre näherte, um so mehr verschwand ber lichte, blaugraue Höhenzug von Cap Espichel hinter bem abgerundeten Sandberge bes linken Ufers, bessen flacher, gegen die Einfahrt vorspringender Juß bas Thurmfort Bugia und ben Leuchtthurm trägt. Schon zeigte sich auf dem rechten Tajo-Ufer das weiße Riesenschloß von Ajuda; schon sah man den Thurm von Belêm sich auf einer sandigen Zunge erheben und in ber Ferne die großartige Stadt sich von den Höhen herab gegen den Spiegel bes Tajo senken, auf bem sich sogar bie Kriegsschiffe be= reits unterscheiden ließen, zwischen benen unfre Reisenben in Gebanken ihren Ankerplatz suchten, — als plötzlich bas Rauschen ber nahen Brandung allen biefen lockenden Aussichten ein Ende machte: benn eben stand die Fregatte im Begriff, von dem stark ausgehenden Strome getragen, gerate auf ben Cachopo to Sul zu laufen! Der Wind günstig, boch so schwach, baß alle Mittel, war zwar

das Schiff zum "Abfallen" zu bringen, fruchtlos blieben; es mußte daher schnell backgepraßt und der Anker in 15 Faden geworfen werden. Gleich darauf wurde die Barstasse ausgehißt und ein Wurfanker ausgebracht, um die Fregatte von dem gefährlichen Punkte zu entfernen.

Damit war für heute das Tagewerk vollendet. Der Lootse, dessen sonderbares Aeußere an längst vergangene Zeiten mahnte, war der alleinige Urheber dieser Berzögezrung. Er fühlte es auch, denn den ganzen Abend über ging er in trüber Stimmung in der matt erleuchteten Batzterie auf und ab; dafür brachte er jedoch die Fregatte den 7ten glücklich auf die Rhede, und um 1 Uhr Nachmittags ging der S. Michele daselbst vor Anker.

Der Aufenthalt Seiner Königlichen Hoheit in bem schönen Lissabon war kurz. — "Mit schwerem Herzen," schreibt Prinz Abalbert am Schluß seines Tagebuches, "schied ich von meinen Freunden auf dem S. Michele, und lange noch suchten meine Augen, als wir auf dem "Montrose" aus dem Tajo dampsten, die schlanken Masten der stolzen Fregatte, welche die Gnade Seiner Majestät des Königs von Sardinien mir so lange Zeit hindurch zur Berfügung gestellt und auf welcher ich so glückliche Tage verlebt hatte, als sie schon längst hinter dem gelblichen S. Juliao verschwunden war. — Ich eilte über England nach der Heimath, um der Königin Bictoria persönlich meinen Dank zu Füßen zu legen für die vielsache Aufmerksamkeit, die mir von Seiten der britischen Behörden,

Comb

und vor allem von der Admiralität, zu Theil geworden war, und langte am 27sten März Abends glücklich wieder in Berlin an, wo mir nicht allein die große Freude ward, meine Eltern wiederzusehen, sondern auch die in Berlin anwesenden Glieder der königlichen Familie, die zufällig gerade bei ihnen versammelt waren, durch meine Ankunft zu überraschen."







